

VOTIVBILD IN DER MUTTER-ANNA-KAPELLE IN HOPSTEN VON BISCHOF VON KETTELER GESTIFTET.

# Bischof von Ketteler

(1811-1877).

Wine acididtlide Darftellung

non

Otto Pfiilf S. J.

3 meiter Band.

270-05-80 LUMANY RSTILL

MAIN LIBRARY.
PORTIFICAL COLLEGE JOSEPHINUM,
WORTHINGTON: OFFIO.

Mainz, Berlag von Franz Kirchheim.
1899.

Oliveric



TANKEL IN DER KUTTER-ANNA-NATELLE IN HOISTEN

# Bischof von Ketteler

(1811-1877).

Gine geschichtliche Darstellung

non

Otto Pfülf S. J.

\_\_ 3 weiter Band.



PONTIFICAL COLLEGE JOSEPHINUM, WORTHINGTON, OHIO.

> Mainz, Berlag von Franz Kirchheim. 1899.

# Inhaltsverzeichniß.

# Piertes Budy.

on den ersten Wirkungen des Jahres 1859 bis zu den Greignissen des Jahres 1866.

1. Die Folgen bes Jahres 1859. S. 1-31.

Ausgang des italienischen Krieges; Rengestaltung Italiens; verwandte Bestreungen in Deutschland 1. — Der Nationalverein und dessen Agitation 1. — Die kundamente der Gerechtigkeit im öffentlichen Leben erschüttert 2. — Systematischer Nampf des Liberalismus gegen die Freiheit der Kirche 3. — Kettelers Theiluahme an den Bedrängnissen des H. Baters 3. Bewunderung sin die Person Pins IX. 4. — Sammlungen sin den Peterspsenus 4. — Berzinsliches Unleben des Papsies 5. — Marchese Spinola, die Papsie-Veterie in Rom 5. — Kettelers Rundschreiben, einhusstätzliche Anfrahme 6. — Die fathol. Aristocratie, das einsache Boll, die Protestanten 7. — Die freiherrliche Familie v. Dorth 7. — Ersolg der Lotterie 8. — Tanl des Runtius Kürften Chigi; Rettelers Bitte 8.

Der Nationalverein im Größberzogthum Hessen 9. — Minister v. Dahvigt 9. — Die Billigkeit des Ministers als Agitationsmittel mißbraucht 10. — Ein großherzoglicher Areisrath über Kettelers Einstuß 11. — Protest des Bischofs 11. — Der Bensheimer Gymnasialsond 12. — Angebliche Begünstigung der Natholiten 12. — Die Mainze Darmstädter Convention 12. — Dreisacher Angrisspunkt für die tirchliche politische Agitation 13. — Der Kirchenstreit in Hessen 13. — Interpellation in der Kammer; die Abgeordneten Wernher und Thudichum 14. — Dahvigts Zeugniß für den Bischof 15. — Dr. Ed. Seit als Parlamentsredner 15. — Berhandlungen der Ersten Kammer; Dahvigts Standpunkt 16. — Hirtenbrief über die "Anseindungen der Kirche" 17.

"Siörung des consessionellen Friedens" durch die "Herrschaft des Bischofs v. Ketteler" 18. — Adresse um Ausseheung der Convention 18. — Gegenadresse der Mainzer Katholiten 19. — "Soll die Kirche allein rechtlos sein"? 19. — Broschürentrieg; Dr. Seitz über "die Kirchenaugelegenheit in Hessen" 20. — Rene Angrisse, "Sollen die Bischöse allein die Kirche sein?" 21. Anersennung für den Bischof 22. — Die Tendenz der Gegner und Kettelers Standpunkt 22. — Adressen sich gegen die Convention 23. — Abermalige Interpellation in der Kammer 23. Ketteler über die Convention und deren Befämpsung 24.

Persönliche Berungtimpfungen des Bijchofs 25. — Schmähungen des Advocaten Fitting bei der Urwähler Bersammlung 25. — Der Bijchof über die Zunahme der persönlichen Beschimpfungen 26. — Antwort auf die Vorwürse 27. — Beiteidsbeseugung des Nuntius de Luca 27.

Schlimmer Ausfall ber neuen Kammerwahlen 27. — Entwurf eines Kirchengesetes; Berhandlungen in der Kammer 28. — Charafter der Debatten 29. — Abressensturm bei den Katholisen 29. — Freie Conserenz des Clerus 29. — Moralischer Einedruck der katholischen Kundgebungen 30. — Freude des Bischoss 30. — Die Erste
Kammer; Scheitern des Entwurfes 30. — Ursachen für das Richt-Zustandekommen
des Gesetes 30. — Bleibende Früchte dieser Kämpse; fatholische Schriften 31.

# 2. 3m Rampf wider die firchenfeindliche Agitation. G. 31-56.

Dr. Lutterbecks Broschüre; Borftoß des kirchlichen Liberalismus 31. — Eindruck der Schrift; Gegendemonstrationen 32. — Litterarische Entgegnung von fatholischer Seite 33. — Einschreiten des Bischofs 33. — Lutterbecks Antwort 33. — Suspension und weitere Bekämpfung der eigenen Kirche 34.

Neuer Kampf um die Schule 35. — Beschwerden und Wünsche der Hespiechen Lehrer; Kettelers Stellung zur Vehrer-Adresse 35. — Rus nach einem Schulgeset 35. — Ziele der liberalen Partei 36. — Die Neu-Organisation der Mainzer Schulen vor dem Gemeinderath 36. — Freie Versammlung zur Verathung der Schulfrege 36. — Ugitation, Broschüre, Adresse 37. — Der Jude Goldschmitt, der Deutschtablisten-Führer Scholz, der Prediger Nonweiser 37. — Negsamkeit der Katholiken; Wachsamkeit des Vischofs 38. — Theilweise Nachgiebigkeit der Regierung 39. — Keiner ganz zufrieden; geringer Nuten 39.

Der Brand des Juvalidenhauses 40. — Der "Nürnberger Anzeiger" 40. — Gerüchte über eine kommende Schmähschrift 41. — Die "Schwester Adolphe" 41. — Wirkung auf das Publicum 42. — Antkagen in der Schrift enthalten 42. — Entrüftung des Bischofs; Abscheu des frommen Lennig 42. — Zeugniß des Bischofs über das Juvalidenhaus 43. — Kettelers Urtheil über die Schmähschrift; seine Ruganwendung 44. — Weitere Kundgebungen gegen die Schmähschrift; wachsendes Aussehen; neue Flugdlätter und Pamphlete 45. — Mehrung der persönlichen Angrisse; Veschinnsfung durch preußisches Militär 46. — Kirchenseindliche Blätter in Mainz 47. — Pamphleten-Fadrication in Frankfurt a. M. 47. — Reinhold Baist und Fuhrmann Ducat 47. — Congreß des religiösen Reformvereins in Frankfurt 48. — Aussiäte gegen den Bischof von Mainz 49. — Das Chor der Widersacher im Verhältniß zum Werthe des Mannes 49.

Boligeiliche Untersuchungen über die Schwester-Abolphe-Broschüre 49. — Gerichtsverhandlung und Bestrafung 50. — Der Staatsprocurator über den Gindruck der Schmähfchrift 50. — Der wahre Ursprung des Pamphletes 50.

Der Mainzer Stadtrath gegen die Jesuiten bei St. Christoph 51. – Generalvicar Lennig berichtet ans Ministerium 51. — Angrisse auf die Gymnasiasten-Congregation 52. — Antrag auf Ausweisung der Jesuiten 52. — Des Bischofs Antwort 52. — Beseicherstatung in der Kammer; Kettelers "zweites Wort über die Jesuiten in Mainz" 53. — Antsage der Mainzer Jesuiten in der "Hossischen Landeszeitung" 53. — Kettelers Brief an die Redaction; Entlarvung der Lüge 54. — Neue Scandalgeschichten 55. — Kettelers Schwanken 55. — Seine neue Schrift: "Jur Charatteristif der Jesuiten und ihrer Gegner" 55. — Zeugniß für die einstigen Lehrer 56. System der Verleumbung gegen die Kirche, ihre Priester und Ordensseute 56.

# 3. Eines Bijchofs ichmerglichfte Erfahrung. S. 56-67.

Briefe über die Zustände der Diöcese Mainz 56. — Entdedung des Berfassers 57. — Pfarrverweser Michael Biron 57. — Consticte mit der kirchlichen Behörde 58. — Heuchterisches Doppelspiel 58. — Bersprechung und Drohung des Entlarvten 59. —

Neuer Scandal in Sicht 59. — Des Bischofs Festigkeit und Milde 59. — Birons Absall 60. — Aetteler über Biron 60. — Neue Scandalschriften; Rettungsversuche 61. — Die Excommunications-Sentenz 61. — Biron vor Gericht 62. — Beitere Schmähfchriften, Indiscretionen, Entstellungen 63. — Die Erwiderung: Rongeauische Bassen und Leute 64. — Des Bischofs Antwort nicht veröffentlicht 64. — Letzte Unterredung mit Biron 65. — Mahnbrief der 3 Jungfrauen aus Größwinternheim 66. — Birons Treiben in Wisconsin 66. — Biron bei Kettelers Tob 67.

## 4. Mißstimmungen im Clerus. S. 67-85.

Freiwillige Anndgebung des Clerus im Frühjahr 1863; befondere Bedeutsamkeit 67. — Eine Partei von Unzufriedenen 68. — Die Convention an allem schuld 68. — Rlagen des niedern Clerus 68. — Besetung der Pfarrstellen; Entsernung Leistungsunfähiger; Stras-Versahren 68. — Lob des Bischofs; sein Werth in den Augen des Clerus 70. — Personliche Antässe der Verstimmung 70. — Charastereigenschaften des Bischofs 70. — Wertzeug der Vorschung 71. — Aufwollungen einer Araftnatur 71. — Dabei doch "ein höchst humaner Mann" 71. — Urtheile von Nahestehenden; psychologische Erklärung 72. — Gerüchte und Schwägereien bei serner Stechenden; Furcht und Vorurtheil 73. — Leidenschaftliche Antlage 73. — Die wahre Gessinnung des Mainzer Clerus 73. — Vorstellung des Domeapitels 73. — Hondbergerniß 75. — Hochberzige Antwort des Vischofs 76. — Loyalität des Domeapitels 76. — Retteler über "die allerwichtigste Eigenschaft eines Vorstehers" 76. — Weßhalb sind die Sanstmützigen sels zu preisen? 77.

Ungewöhnlich erregte Zeit für den Bilchof; Angriffe von allen Seiten 77. — Datwigts unglückliche Aeußerung 77. — Argwohn in die Reihen des Clerus getragen 78. — Die "alten, ehrwürdigen Geistlichen" 78. — Decan Gardt 79. — Unangenehmer Zwischenfall 80. — Roblesse des Bischofs; Beilegung im priesterlichen Geiste 80. — Antlage beim Erzdischof von Freiburg 81. — Pfarrer Namp von Freikanbersheim 81. — Beschuldigungen wider den Bischof 82. — Der Cardinal von Coln 82. — Sin zweiter Antläger beim Cardinal von Coln 83. — Persönliche Berbitterung Motiv der Antlage 83. — Eindruck der Borgänge auf den Clerus 84. — Erklärung des Pfarrers Namp 84. — Dr. Heinrichs Zeugniß für den Bischof 84.

#### 5. Schwierigfeiten mit bem Domcapitel. S. 85-115.

Bortreffliches Domcapitel; hervorragende Mitglieder; freundschaftliche Beziehungen 85. — Doppelter Anlaß zu Schwierigkeiten 86. — Erste Borboten; die Orgelbühnen im Dom 86. — Plan für das Knabenseminar 86. — Mahnung der römischen Congregation 87. — Lette Absicht des Bischofs 87. — Eröffnung an Domcapitel und Stadtgeistlichkeit 87. — Ablehnung des Domcapitels; begütigende Borstellungen 89. — Ablehnung der Stadtgeistlichkeit 90. — Auseinandersetzungen mit dem Capitel 90. — Befürchtungen für das Seminar 91. — Borschlag einer Anfrage in Rom 91. — Kettelers Antwort 92. — Ungünstige Fragestellung des Capitels 93. — Misverständniß in Rom 94. — Abschlägiger Bescheid 94. — Resignation 95.

Nene Differenzen; Ernennung der Ceremoniare 95. — Die "vielen Renerungen in letter Zeit" 95. — Erwiderung des Capitels 96. — Lennig's Selbstvertheibigung 97. — Radicale Aenderung des Dom-Finnern 98. — Er schüttet sein herz aus 99. Rettelers Antwort 100. — Der eigentliche Differenzpunkt zwischen ihm und dem Domeapitel 101. — Abschluß der Correspondenz 103.

Das Promemoria des Domeapitels von 1858-103. — Critit des Promemoria 104. — Nettelers eigener Standpunft 105. – Abermalige Tentichrift des Capitels 107. — Anfrage in Rom 107. - Ernennung des Sacriftanpriesters. — Weitere Differenz mit ben Auffaffungen bes Capitels 107.

Consultirungen in der Frage des Knabenseminars 108. — Dr. Westhoff über die Frage; Cardinal Reisach 108. — Ketteler entwickelt seinen neuen Plan 109. — Ablehnung des Capitels 110. — Wahl eines Hauses für das Knaben-Convict 110. — Schreiben an den Nuntius 110. — Capitels-Statuten 111. — Antwort des Capitels 111. Pob von Seite des Nuntius; Justiedenheit mit dem eingeschlagenen Weg 112. — Berzögerung der Antwort 112. — Grund der Berzögerung 113. — Die Entscheidung 114. — Verhältniß zum Capitel 114. — Die Dotationsverwaltung des Clericalsseminars; seine Beistener zum Convict 114. — Unterstützt den Bischof mit Rath und That 115. — Die Gesinnungen des Domcapitels im Munde Lennigs 115. — Lennigs Werthschäugung durch seinen Bischof 115.

## 6. Sorgen für die Diocefe. S. 116-138.

Zunahme der Kirchen und Pfarreien 116. — Die Katholiken in Homburg v. d. H.
116. — Apostolischer Delegat für Heffen-Homburg; veränderte Situation nach 1866
116. — Ausschreiben für Homburg 117. — Bas in Homburg nothwendig 117. — Kirche in Armsheim 117. — Jahl der Kirchen und Pfarreien 118. — Berschönerung der Gotteshäuser 118. — Dom und Dombau-Berein 118. — Der Kirchengesang beim Stiftsgottesdienst; Georg Bictor Beber 118. — Reußere Symbole der Religion 119. — Diöcesan-Gebet- und Gesangbuch 119. — Geistliche Exercitien für die Priester 120. — Eiser und Opfermuth des Seelsorgs-Clerus 120.

Juteresse für Bolksschule und Lehrer 120. — Borgehen gegen die Communalsschule 120. — Das Schullehrer-Seminar in Bensheim; Director Ohler 121. — Päsdagogische Studien für die Priester 121. — Hebung des Lehrerstandes; Besserung der materiellen Lage 122. — Stiftung für Lehrer 123. — Nicht die Besoldung macht den guten Lehrer, sondern das Gewissen 123. — Natholische Fortbildungsschulen 124. — Das Ghunnasium zu Mainz; Dr. Bone, Dr. Bogel 124. — Die St. Maxienschule 124. — Ausdehnung der Schulbrüder-Ausstalt; die Jdee einer Domschule 125. — Beibliche Lehr-Orden 125. — Die Englischen Fräulein 126. — Die Finthener Schwestern 126. — Das Maxiens-Baisenhaus 127.

Ptan eines Rettungshauses für Knaben 127. — Sammlungen und Beiträge 128. — Eröffnung der Anstalt 128. — Zweck und Ginrichtung 129. — Reue Ankäuse; vermehrte Schuldenlast 129. — Frende an der Anstalt 129. — Bersuche zu materieller Hebung 130. — (Betäuschte Erwartung 130. — Relative Ersolge 130. — Die "Brüder vom hl. Foseph" 131. — Schwierigkeit des Unternehmens 131.

Rapuziner in Dieburg; barmherzige Schwestern in Darmstadt 132. — Alte und neue Crdenshäuser in Mainz 132. — Plan des Knaben-Seminars 132. — Klage des Bischofs 133. — Willtommenes Bermächtniß 133. — Eröffnung des Knaben-Convictes 133. — Unterhalt des Hauses; vergebliche Bemühungen 134. — Der "katholische Veleverein" 135. — Ankauf des "Frankfurter Hoses" 136. — Eröffnung des katholischen Casinos 136. — Der Bischof über die Bedeutung des Casinos 136. — Der Geschenwerein 136. — Sorge für die katholische Kresse 136. — Die Enchetica 137. — Auswärtige Prediger 137. — Für Mainz Alles gethau 137. — Missionen in den Landgemeinden 137. — Fortschritte in der Diöcese 137. — Deffentliche Anerstennung 138.

#### 7. Gräfin 3da Sahu-Sahu. S. 138-158.

Rathselhafter Brief der Grafin 139. - Löfung des Migverständniffes 139. -Der Fürstbifchof über die Boraussetzungen einer Conversion 139. - Die Gräfin befieht die Probe 140. - Empfehlung an Propft v. Retteler 140. - Perjönlichkeit der Brafin 141. - Innere Entwidlung 142. - Furcht vor Berlin 143. - Der Conversions-Unterricht 144. — Disposition der Convertitin 144. — Das "Interesse für Die Seele" 144. - Aufnahme in Die Rirche; erftes Blud 145. - Selbftbeurtheilung bes gethanen Schrittes 146. - Rubige Entwicklung 146. - Rothwendigkeit eines Biderrufe 147. - Umwandlung der Convertitin 148. - Grafin Sahn über ihr neues Leben 148. - Auffeben in Deutschland 148. - Die Conversions-Schrift 148. - Der Widerruf 149. - Der Welt Lohn 149. - Das Saus vom guten Sirten 150. - Reben in Main: 150 - Die Berufs-Aufgabe der Gräfin 150. - Schriftfellerifche Arbeiten 151. — Der erste Roman seit der Conversion 151. — Maria Regina 151. - Gräfin Sahn als katholiiche Roman = Schriftstellerin 152. - Berdieuste um bie Diocefe 152. - Bohlthätigfeit 153. - Der Berein der driftlichen Mutter 153. -Ausbreitung des Bereins 154. - Berdienfte der Gräfin um den Berein 155. -Antereffe des Bifchofs: feine Answrachen 155. — Gräfin hahn in Rom 156. — Bolle Ergebung in Gott 157. — Die Gräfin nach Rettelers Tod 157. — Lettes Leiben und Scheiben 158.

#### 8. Schriftstellerische Thätigfeit. S. 158-173.

Dr. Bering und Rettelers neues Buch 158. Freiheit, Autorität und Kirche 158. — Richt Theorie sondern Programm 159. — Absicht des Berfassers 159. — Bedeutung der Tagespreffe 159. — Professor v. Mon über Rettelers Buch 160. — Cardinal v. Griffel 160. - Neugerer Erfolg; Ueberfetungen in fremde Sprachen 160. - Urfachen bes Erfolges 161. - Rettelers Eigenart als Schriftsteller 161. - Unangenehmes im Befolge ber Schriftstellerei 161. - Der Rampf Tirols um Erhaltung der Glaubenseinheit 162. - Urtheil v. Mon's 162. - Stimmung in Tirol 163. - Retteler über Religionsfreiheit 163. - Ausbentung von Rettelers Schrift 164. - Flebentliche Bitten aus Tirol; Fofeph Grenter 164. - Wetteler über das Beftreben der Tiroler 165. - Die hauptgefahr der Religionsfreiheit 165. - Gefahren des beftebenden Buftandes 166. - Die fcblechte Preffe 167. - Birfung der Antwort in Lirol 167. — Schriftstellerifche Entwürfe 167. — Retteler über die Freimaurerei 168. - Erwiderung einiger Mainzer Logenbruder 168. - Critif der Erwiderung 169. -Aufforderung, Farbe zu bekennen 169. - Anonyme Antwort 169. - Dr. Sendel gegen Retteler 170. - Der herausgeber der "Bauhutte"; Correspondeng mit Findel 170. - Die angebliche Predigt auf dem Rochusberg 170. - Rettelers Entgegnung 171. - Bernehmung von Bengen 171. - Rettelers Schrift gegen Dr. Sendel 172. - Erfolg und Benrtheilung 172. Antwort Dr. Sendels 172. - Practifcher Wegenfat zwifden Freimaurerthum und fatholijder Rirche 173.

#### 9. Die fociale Frage. S. 173-204.

Charitative Anstalten für Berwahrlofte und Gefährdete 173. — Berein zur Unterstütung entlassener Sträflinge 174. — Defientliche Krantenpflege 174. — Bezirkss Krantenbänser 174. — Bereine zur Unterstütung der Kranten 174. — Ausbreitung des Gesellenvereins 174. — Sorge für die Lehrlinge 175. — Mittel zur Chriftlicherhaltung der jungen Handwerter 175. — Bersorgungsanstalt für weibliche Dienstoten 176. — Der Maria-Hilf-Berein zur Unterstütung hilfsbedürftiger lediger Francus

personen 177. — Förderung und Ausbreitung des Bereins 177. — Die revidirten Statuten; Abdruck in den Christisch-socialen Blättern 178. - Der Gemeinderath und die ortsfremden Arbeiter 178. — Retteler für Freiheit und Billigkeit 179. — Schorstemer Alft an Ketteler; Plan des Bauernvereins 179.

Die Ratholifen-Berfammlung ju Frankfurt 180. - Stellung gur focialen Frage 180. — Befannte katholifche Bolksfreunde 181. — Antrag Dr. Heinrichs auf Studium ber socialen Frage 181. — Ketteler macht sich ans Werk 181. — Die Katholiken und bie fociale Frage vor bem hervortreten Rettelers 182. - Bedeutung von Rettelers Auftreten; seine Selbständigkeit 182. - Bielfährige Borbereitung durch Studium und Beobachtung 183. - Bedürfniß weiterer Drientirung 183. - Anonymer Brief an Lajalle 183. — Rettelers großer Plan 184. — Lafalle's Antwort 185. — Victor Aimé Huber 185. - Moufangs Anfrage 186. - Huber über Beruf und Befähigung ber katholischen Kirche 186. - Der Protestant Suber an Bischof v Retteler 187. -Die "Arbeiterfrage und das Chriftenthum" 187. — Recht des Sifchofs, in der Frage mitzusprechen 187. — Abgrengung bes Gegenstandes 187. — Einbruck bes Berkes 188. - Dr. Windthorft nach 25 Jahren 188. - Professor Dr. Mischler als Fachmann 188. — Der "Deutsche handwerkerbund" 188. — Zuschriften aus Arbeiterfreisen 188. - Beiterwirfen der Schrift in fatholifden Rreifen 189. - Dr. Moufang ither die Sandwerkerfrage 189. - Die Chriftlichsocialen Blatter 190. - Litterarifche Erscheinungen von katholischer Seite 190. — Der Würzburger Katholikentag 190. — Die "Frage unserer Butunft" 191.

Einwürfe gegen Kettelers Schrift 191. — Angebliche Voreingenommenheit für Lasalle 191. — Blinder Haß gegen jede liberale Regung 192. — Ketteler über relative Nothwendigkeit der liberalen Bolkswirthschaftslehre; begangene Fehler und Versämmisse 192. — Lasalle über den Bischof von Mainz 192. — Die "Spitztugeln" des deutschaftschlischen Predigers 193. — Hohn des "Social-Democrat" 193. — Anfrage katholischen Arbeiter über Erlaubtheit der Theilnahme an Lasalle's Arbeiterverein 193. — Kettelers Unterscheidung zwischen Idea und Ausgestaltung 194. — Urtheil über Lasalle 194. — Befürchtungen des Pfarrers von Dünwald 195. — Strengere Beurtheilung der nachmaligen "Socialistischen Arbeiterpartei" 195. — Anklage nach 7 Jahren im Deutschen Reichstag 195. — "Speculation auf die Ausgestaung der Wassen" 196. — Des Bischofs Antwort 196.

Plan der Gründung von Productiv-Affociationen 197. — Berschiedene Arten von Arbeiter-Verbindungen 197. — Ketteler für die Partner-Gesellschaft 198. — Größer Berein zur Förderung des Genossenschaftswesens 199. — Gründung einer Bolfsbant 199. — Productiv-Affociation für das Großberzogthum Hessen 200. — Mangel an materiellen Hilfsmitteln 201. — Borwurf gegen die liberalen Geschaagnaten 201. — Tod des P. Theodosius; Zujammenbruch seines letzten Unternehmens 202. — Genossenischaftliche Selbsthilfe 202. — Gedanken über die Gewerkschaften 202. — "Orsganisation" das Zauberwort 202. — Bon der Arbeiterfrage ganz erfüllt 203. — Ber kann die Arbeiterfrage lösen? 204.

#### 10. Anliegen ber Kirche. S. 205-226.

Katholischer Beitblick 205. — Die Massenmorde in Sprien 205. — Das unglückliche Volen 205. — Aufruf zum Gebet für die Polen 207. — Die Mission für die Teutschen in London und Paris 207. — Die Anima in Rom 208. — Ketteler über die Kirchenpolitik der oberrheinischen Staaten 209. — Wunsch einer Veröffentlichung der Acten von Seite Koms 210. — Kirchliche Angelegenheiten in Deutschland 210. — Ginladung nach Brüffel 210. — Das Sprierer Domfest 210. — Das Dreikönigs-

fest in Coln 211. - Revelaer 211. Jubitann des Bischofs Raß 211. — Personliche Unregungen 211. — Die Devotions-Malteser 212. – Berein fatholischer Sedetente 212. Schorlemer Alst über die Frucht von Kettelers Anregung 212. Berein zu Schren der heitigen Familie; sein besonderer Ruten 212. - Segensreiches Wirken 213.

Anliegen der Gesammttirche 213. — Gedanken über eine allgemeine Resorm 213. — Andere Entwürse 214. — Gutachten über den Stlladus 214. — Kettelers Wünsche und Borschläge 214. — Einige weitere Hauptirrthümer der Zeit 215. — Runtius de Luca über Hedung der katholischen Presse in Deutschland 216. — Ein katholisches Blatt im großen Stil und sür ganz Deutschland 216. — De Luca über die Leistungssädigteit des katholischen Deutschland 217. — Dr. Heinrich räth zum "Ansbau von unten" 217. — Ketteler über den Plan des Runtius und dessen Schwierigkeiten 217. — Ob Laie oder Priester als Haupterbacken 218. — Gute Ersahrung mit Priesten 218. — Son der Ersahrung mit Priesten 218. — Die "Eöslnischen Planter Ind ihre Jukunst 218. — Deuer Plan des Runtius; Kettelers Antheilnahme 219. — Dr. Heinrich über den Plan 219. — "Berein zur Unterstützung katholischer Wissenschaft, Literatur und Tagespresses 219. — Die Jusammentunst in Würzburg; provisorische Statuten 220. — De Luca abberusen 220. — Der Bischof von Nainz soll die Oberseitung übernehmen 220. — Ketteler sehnt ab 221. — Rundreize eines Bertrauensmannes im Interesse des Bereins 221. — Ketteler über Pfarrer Friedr. Michelis 221.

Denkschrift über die Parität an der Universität Bonn 222. — Lehren, die sie enthält 222. — Die deutsche Hochschule im Banne kirchenschilden Geistes oder religiöser Indisseruz 222. — Hofrath Buß über Resorm der katholischen Gelehrtenbildung 223. — Die Katholischwersammlung in Nachen; Auf nach Gründung einer "freien katholischen Universität" 223. — Comité und Programm 223. — Ketteler über den Plan 223. — Zögern anderer 224. — Die Sache wird unmittelbar an den Papsigebracht; 3 Bischöse an die Spitze gestellt 224. — Verschleppung der Angelegenbeit; üble Eindrück 224. — Dr. Phillips an Ketteler 224. — Verein zur Gründung einer katholischen Universität in Deutschland 225. — Tod des Cardinals von Cöln; Stillskand 225. — Ketteler an Bischos Martin 225. — Vorschläge in Kom 225. — Visdung von Vocals Comités 226. — Der St. Catharinen-Verein 226. — Abermaliger Stillstand 226.

# 11. Retteler und die Rirche in Baden. G. 226-244.

Beziehungen zur Erzdiörese Freiburg 2.6. — Die "Schulresorm" des Ministerinums Lamen 227. — Alle Anstrengungen des Erzdischofs vergeblich 227. — Kettelers äußerster Schritt 227. — Schreiben an den Kaiser von Oesterreich 228. — Beziehungen der Badischen Lande zum Hause Habburg 228. — Draugsale der Katholiten in Baden 228. — Bitte um Verwendung des Kaisers 229. — Rischöft. Ausschreiben für die bedräugten Katholiten in Baden 229. — Bemühungen um Ernennung eines Coadpintors sir den Erzbischof von Freidurg 230. — Ketteler über seine Aussichten 230. Erzbischof v. Bicari behart auf Ketteler 230. — Erledigung der Domdechantei von Freidurg 230. — Anfrage des Runtins; Ketteler über Freidurger Berhältnisse 231. — Plan, den Domdechanten zum Beihbischof zu erheben 232. — Candidaten sir Domdechantei 232. — Ketteler der ihr den Beindechantei 232. — Ketteler der ihr den Beindechantei 233. Retteler an Reisach 233. — Die Regierung verlangt "Juländer" 233. — Neue Berwicklung 233. — Minister Lamen über das "öfsentliche Gewissen" 234. — Kettelers Broschüre 234. — Bedeutung der Broschüre; ihr Ansehen in Cesterreich 234. Retteler über Lamen

235. — Kern ber Brofchüre 235. — Einbruck der Schrift; die Interpellation-Fürstswenstein 235. — Untwort des Justizministers 236. — Lamen gegen den Bischof von Mainz 236. — Bluntschli über Ketteler und dessen Broschüre 237. — Prinz Wischelm von Baden unterbricht die Berlesung 238. — Herzhaftes Auftreten des Fürsten Löwenstein 238. — Antrag Mohl; klägliche Abstinunung 238. — Prinz Wilhelms spätere Zerwirfnisse mit der 1. Kammer und der Fortschritzvartei; Nachruf und Andenten 238. — Ein katholischer Badenser an Ketteler über das Auftreten des Prinzen Wilhelm 239. — Neue Broschüre Kettelers 240. — Achtung vor Rang und Stellung des Prinzen 240 — Unterscheidung zwischen dem wahren Baden und der Fortschritzspartei 240. — Bas antibadisch ist? 240. — Inhalt der Schrift; Eritst an der Versandlung der I. Kammer 241. — Predigt in Freiburg 242. — Diöcesanstauten und Provincialconcil 242. — Geist. Rath Strehle über Kettelers Plan 243. — Geistesund Körper-Energie des Erzbischofs; Schwächen des Alters 243. — Provincialconcil sett nicht rathsam 244. — Ketteler mit dem Provincialconcil noch viel beschäftigt; es kommt nicht zu Stande 244.

# 12. Perfönliche Erlebniffe. S. 244-260.

Austaufch mit den nächsten Angehörigen 244. — Bilberich v. Retteler 244. — Bnade, der Lüge öffentlich entgegentreten ju fonnen 245. — Bedauern über Blosftellung Diepenbrods; Theilnahme für das Andenken Friedrich Wilhelms IV. 245. -Krankheit und Tod des Freiherrn Max v. Ketteler 245. — Die Grafen Max und Friedrich v. Galen 245. — Das vierzigstündige Gebet in Lembed 246. — Retteler an den Baftor von Lembed 246. - Feier der Fastnachtstage 246. - Romreife; die Unima 247. - Tod der Großherzogin Mathilde; Beileidsichreiben an ben Landesherrn 247. - Dant des Großherzogs 247. - Begrabniffeier für Großherzogin Mathilde; Rettelers. Leichenrede 247. - Ausschreiben über bie Borgange in Rom 248. - Der Bifchof. über Pius IX. 218. - Die großen Bischofs-Berfammlungen in Rom; ihre Bedeutung und Butunft 248. - Bijchöfliche Amtereifen 248. - Das theologische Doctor-Diplom der Academie Münfter 249. - Großbeutsche Berjammlung zu Frankfurt a. M. 249. - Der Fürstentag zu Frankfurt 249. - Raifer Frang Joseph in Maing 249. -Ausprache des Bischofs 249. - Paftor Graf Friedrich Galen 250. - Boje Borahnungen 250. — Der Schleswig-holfteiniche Krieg 250. — Retteler will Barmbergige Schwestern fenden; (Braf Roon lehnt ab 250. - Friedrich Galen in Schleswig; Beimfehr 250. — Der Fall Schmifing Kerffenbrod 251. — Friedrich Galens Tod 251. -- Retteler an Freiheren Felix v. Loë 251. - Rettelers Stellung gu ber Affaire Rerffenbrod 251. - Tod bes Cardinals von Coln; Retteler auf der Candidaten-Lifte 252. — Retteler "Richtpreuße"; die gange Lifte gurudgewiesen 252. — Retteler von Rom aus gewünscht 252. - Cardinal v. Beiffel über Retteler als nachfolger 252. - Freiherr v. Baldbott beim Oberpräsidenten 252. - Dberpräsident v. Bommereiche über Retteler 253. - Kirchliche und politische Gravamina gegen Ketteler 253. --Domcapitular Dumont in Berlin 253. — Die fatholifche Abtheilung; der Cultusminifter 253. - Bismards Intereffe fur Retteler 253. - Bedenten gegen Retteler; ber meftfälische Abel; die Affaire Rerffenbrod 254. — Bilderich v. Retteler über die Colner Bahl-Sache 254. — Neue Liste; Retteler abermals gestrichen 254. — Der König ichlägt eigene Candidaten vor 254. - Gindrud in Deutschland 255. - Retteler an Reifach 255. — Lage der Rirche in Preugen 256. — Wichtiges Princip auf dem Spiel 256. - Die Entscheidung fur Coln entscheibet auch fur Freiburg 256. - Befahr für bie Rirche in Deutschland 257. - Ausfunftsmittel eines von Rom ernannten papftlichen Administrators 257. - Paulus Melders zum Erzbischof ernannt 257. -

Ketteler für Posen auserschen 258. — Reisach an Actteler 258. — Kettelers Untwort; solche Stellung "unerträglich" 259. — Bismarck Erinnerungen 260. — Berhandlungen durch v. Savigny 260. — Actteler sehnt ab 260. — Ledochowsti von Bismarck gewünscht; wird Erzbischof 260. — Ketteler über Ledochowsti 260.

# Fünftes Buch.

Von den Ereignissen des Jahres 1866 bis zu den Wehen des Vaticanischen Concils.

## 1. Das Jahr 1866. S. 261-275.

Ausbruch bes bentschen Bruderfrieges; Mobilmachung 261. - Dr. Monfang in ber Erften Rammer 261. - Der Bijchof auf ber Firmungereife 262. - Gebenktag der Bereinigung Rheinheffens 262. — Ueberzeugung, daß Gott alles leitet 262. — Bogern des Bifchofs 262. - "Ueber die Pflichten des Chriften in gegenwärtiger Kriegszeit" 262. — "Bruderfrieg"; "Erschütterung des Rechtes" 263. — Mainz im Kriegszustand 263. — Mahn-Bredigten im Dom 263. -- Silfeleiftung in Alchaffenburg 264. — Magregeln für die Zeit der Belagerung 264. — Friede 265. — Unerfennungsichreiben des Kaifers von Defterreich 265. - Rettelers Antwort 265. - Pflege burch barmbergige Schwestern 265. - Defterreichs Ausscheiden aus dem Deutschen Bund 265. - Troftgrunde und Soffnungen 266. - Religiofer Indifferentismus im Defterreichischen Officierscorps 267. - Die Religion bes Soldaten mit Achtung gu behandeln 267. — Rluge Schonung in Preugen 267. — Wachsamkeit des Bischofs über die fremden Garnifonen 268. - Unangenehme Zwischenfälle 268. - Sectforge für die preufifche Garnifon 268. - Berhalten ber Mannichaften 269. - Seelforge ber Desterreicher 269. - Berhalten 270. - Bergicht auf die Convention 271. -Beweggründe für den Bifchof 271. - Retteler an den Großherzog 272. - Werth der Convention und Bedeutung ihrer Aufhebung 273. - Retteler fern aller Politik 273.

In den Traditionen der Freiheitstriege groß geworden 273. - Gut preußisch, aber Berehrung für das österreichische Kaiserhaus 273. - Die Umgebung in Mainz antipreußisch 274. — Regens Dr. Monsang entschieden großdeutsch 274. — Situation für Ketteler 274. — Ragen; Verdächtigungen 274. — Deffentliches Dementi 274. — Tod Lennigs 275. — Vermächtniß an den Bischof 275. — Duntse Zutunst; Lebenssphilosophie des Bischofs 275.

# 2. Deutschland nach dem Kriege von 1866. S. 276-301.

Die politischen Berhältnisse grundstürzend verändert; Rathlosigkeit 276. — Broschüre des Bischofs von Mainz 276. — "Mit wahrhaft staatsmännischem Geiste geschrieben" 276. — Beweggründe, mit der Schrift hervorzutreten 276. — Allseits befriedigende Lösung der deutschen Frage für jeht unmöglich 277. — Was die wahre Baterlandsliebe verlangt? 277. — Wiederherstellung Desterreichs in Deutschland jeht weder deutsar noch wünschbar 277. — Die 3 Bismarcke in Desterreich 277. — Bedürsiß für den Bischof, die Wahrheit zu sagen 279. — Aufnahme der Schrift in den latholischen Abelstreisen 279. — Der Eultus des Erfolges 280. — Preußens Unrecht 280. — Entschuldigungen für Preußen 280. — Das monarchische Princip in Preußen

281. - Bismards Gefchid und Muth 281. - Tuchtigfeit im preufifchen Staatsmefen 281. - Bufunftshoffnungen 282. - Politifches Programm fur Deutschland 282. - Gute Soffnungen fur Defterreich 282. Rein Miftrauen gegen Breufen Die preußischen Berfaffungsbestimmungen find bie Magna Charta bes religiblen Friedens 283. - Die rechte innere Politif für Preufen 283. - Retteler über Bismard 283. — Beurtheilung von Rettelers Brofcure: Dr. Forg; Ludwig Balesrobe; Bifchof Bie; Graf Friedrich Thun 284. - Eindrud in der Dioceje Maing 285. - Schonung für Defterreich, aber Enticheibung für den Anichlug an Brengen 286. - Schmähungen in Bien; Anfeindungen in Berlin 287. - Dr. Boltmuths Streitichrift 287. — Bormurfe gegen Retteler 288. — Retteler an ben preugischen Gouverneur von Maing 288. - Um Ronigstag abwefend 288. - Stellung gum "Mainger Journal" 288. — Berbachtigung burch die Areug-Zeitung; Rettelers Dementi 289. - Andienz bei Ronig Bilhelm 289. - Die XXI. General-Berfammlung der Ratholiken 289. — Des Bischofs Toaft auf Raifer Bilhelm I. 290. — Doch frei von Gelbfttäuschung 290. — Rebenbemerfung über die Schuldebatte in der Rammer 291. — Grober Brief bes Professors Dr. Michelis 291. - Antwort bes Bijchofs 292. -Berichtigung in ben Colnischen Blattern 292. - Rener Brief bes Professors 293. -Seine Meinungen find nicht subjectiv 293. - Die Kirche unter Berrichaft und Ginfluß bes falfchen Begriffs bes Subjectiven 293. - Die jegige Autorität in ber Rirche nicht "ber reine Begriff ber Antorität", fondern "ein nur eine geschichtlich gufällige Form darstellender bureaucratischer Absolutismus" 291. — Rur ein allgemeines Concil tann helfen 294. — Dr. Michelis feit 20 und 30 Jahren "ignorirt" 294. — Bachfendes Ansehen des Bischofs im Ausland 295. — Die beiden Grafen Thun 295. — Borichtag bes Monfignore Bartolini 295. - Rettelers Antwort: In Berlin folecht angefdrieben; protestantifche Regierung; fircheufeindliche Parteien; von Preugen für den Papft nichts zu hoffen; nur entichiedenes Auftreten des tatholifden Boltes tann Eindrud machen 298. — hirtenbrief über die gegenwärtige Lage des hl. Baters 300. - Schmerz, daß von Deutschland nichts zu hoffen 30'). - Auch von Defferreich nicht; von feiner weltlichen Macht 301.

# 3. Der Jesuitenstreit und die Tolerang-Frage. S. 301-323.

Die Jesuitenhetze tritt in ben Bordergrund 301. - Schmähungen der "Allgemeinen Evangelischen Rirchenzeitung" 302. - Antwort des Bifchofe im "Abendblatt" 303. — Gefuch bes Gemeinderaths auf Ausweifung der Jesuiten 304. — Der Bijchof darüber von der Rangel 304. - Interpellation in der Rammer 304. - Abreffe der Mainzer Bürger 305. — Berhandlungen in der Kammer 305. — Die Kirchenzeitung und der Guffav-Adolf-Kalender über den Jefuitenorden 305. - Berfuch einer gerichtlichen Belangung 306. - Adreffe bes Curat-Clerus an den Großherzog 306. Gegenadresse der 438 Prediger 306. — Anklagen gegen den Bischof von Maing 306. - Bejahren für bie evangelische Rirche von seiten ber Jesuiten 307. - Bedachtniß Philipps des Großmuthigen 307. — Die Adreffe anfangs geheim, im Juli veröffentficht 307. - Pralat Zimmermann in der I. Rammer 308. - Qualificirte Zeitungs-Ungriffe 308. Erflärung über "bie politifche Luge" 308. - Perfonliche Beziehungen zum hof von Darmftadt 309. - Bertehr mit Minifter v. Dalwigt 309. -Ein frivoles Luftfpiel auf bem Mainger Stadt-Theater 309. - 3weite Aufführung gur Renjahrsfeier 310. - Proteft des Bifchofs 310. - Brofchure über die Beichimpfung der Rirche auf der Buhne 310. - Die "Evangelischen Blätter" über die "politische Lüge" 310. — Gravirende Thatsachen gegen Ketteler 310. – Berdächtigung.

seiner Ehrenhaftigfeit 311. -- Franke Antwort 311. -- Die Rreuzzeitung über den Streit um die politische Lüge 311. -- Reue Anklagen wider den Bischof 312.

Retteler nimmt Notiz von der Prediger-Adresse 312. — Anfforderung an Präsat Dr. Zimmermann 313. — Matte Antwort 313. — Die "wahren Grundsagen des retigiösen Friedens" 313. — Tadel der Kreuzzeitung 314. — Der Begriss der "wahren Parität" 314. — Aufregung unter den siberalen Predigern; vorläufige Erklärung der Superintendenten 314. — Neue Brojchüren-Fluth 315. — Leopold Schmid in Gießen 315. — Ketteler der Störenfried 315. — Erwiderung der drei Superintendenten 316.

- Borwürfe gegen Ketteler 315. — Die "Beschimpsungen" in Kettelers hirtenbriesen 316. — Sachliche Bemerkung der Kreuzzeitung 317. — Die consessionellen Leistungen des Dr. Zimmermann 317. — Stolze Ertlärung der Superintendenten 317. — Das Moratcompendium von Gury 318. — Protest der Professoren des Seminars 318. — Gegenerstärung der Superintendenten 318. - Beitere Zeitungshändel 319. - Die Kreuzzeitung gegen Ketteler 319. — Ein gläubiger Protesiant über den Kampf der Superintendenten 320.

Pjarrer Linß aufs nene gegen das Handbuch von Gury 320. — Gury in der Main-Zeitung 321. — Kammer-Interpellation wegen Gury 321. – Kettelers "Besteuchtung der neuesten Kampfesweise" 322. — Zeugniß für das Mainzer Seminar 322. — Die "Politik der Gesellschaft Jesu" 323.

#### 4. Fortgang in ber Diocefe. S. 324-345.

Rettelers Perjonlichkeit und Ginfluß 321. - Beit der Bluthe 324. - Gute Befinnung des Großherzogs 324. - Deffentlicher Danf des Bifchofs 325. - Dr. Beinrich jum Domdecan gewählt 325. - Dr. Beinrichs Berdienfte 325. - Domcapitular Birichel 326. -- Dr. haffner und Ohler ins Capitel berufen 325. - Bedeihen bes Anaben-Seminars 325. - Das Clericalfeminar; Preisaufgaben; Bibliothef 327. -Die fatholifchen Behrer 327. - Gine bifchöfliche Schulprufung 327. - Ruftand ber fatholischen Schulen in Heffen 328. - Zorn der firchenfeindlichen Presse 328. — Weitere Ausbreitung der weiblichen Lehrorden 328. - Die Sacramentsbruderschaft in Maing 329. Borbereitungen der Wiedereinführung 329. - Feier der Bieder-Eröffnung 330. Einladung nach Rom 330. Grunde, nicht zu reifen 330. -Bureden Bifchof Martins 331. - Ausschreiben über "Die romifche Gacularfeier" 331. Entschluß zu reifen 331. - Abreffe der 5 Codalitäten 331. Dvation bei der Abreife 332. - Retteler in Rom; Pius IX.; Reifach 332. - Erhebende Eindruck; Befriedigung 332. - Feier zur Ertheilung des Apostolischen Segens 332. - Musichreiben an die Bjarreien 333. - Die Ereignisse in Italien 333. - "Die gegenwartige Lage des Dl. Baters" 333. Die Michaels-Bruderschaft 333. Freiherr v. Bambolt 333. - Flammende Begeisterung für den Papft 333.

Die Hanptsorge bleibt der Clerus 334. — Gute Frucht; Einigkeit des Geistes 334. — Eindruct von Bivons Fall 334. — Vorschläge an den Runtius 334. — Untersuchung über Schäden in Bezug auf clericate Würde 335. Frommer Lebens-wandel der Geistlichen 335. — Arbeiten an der Bildung frommer Priester 335. — Kettelers Ix. an Generalvicar Gadnet 335. — Genanden über Holzhauser Volzhauser 336. — Dispungen vom gemeinschaftlichen Leben der Priester 336. — Congregation von Weltpriestern in der Freiburger Erzdiscese 336. — "Communität von der Undessechten Empfängniß" 336. — Witglieder der Communität 337. — Stellung des Bischofs zu dem Untersechnen 337. Weiter reichende Pläne sür die gauze Kirche 337. Unterredung mit Pjarrer Euler 337. — Abänderungen an Holzhausers Institut 337.

die Gesammtheit des Clerus 338. — Jede Art von Nöthigung ausgeschlossen 338. — Ausschreiben vom 24. August 1867 338. — Die ersten Anmeldungen 338. — Der Plan zerschlägt sich 338. — Der "Hausstand der Geistlichen"; schönes Zeugniß für den Mainzer Clerus 339. — Plan eines Proghmustums auf dem Lande 339. — Wahl zwischen Biernheim und Nieder-Olm 339. — Anerbieten der Stadt Dieburg 339. — Domcapitular Erler 340. — Eröffnung der neuen Anstalt 340.

Sorge für die Laienwelt 340. — Jahl der gemischten Shen 340. — Ansschreiben an die Geistlichkeit 340. — Antwort des Papstes auf die Adresse der Mainzer Sodalitäten 341. — Bedeutung und Blüthe dieser Vereinigungen 341. — Interesse des Bischofs 341. — Neue Vereine 341. — Die Liebfrauenkirche in Worms 342. — Der Ruppelbau am Mainzer Dom; kostspielige Arbeiten 342. — Kunstgeschichtliche Studien 342. — Neue Schulen und Pfarreien 342. — Der Diöcesan-Bonisatiusserein 343. — Plüthe der Ordenshäuser 343. — Fortgang der Bolksmissionen 343. — Persönliche Thätigkeit des Bischofs 343. — Das Gnadenkreuz in St. Christoph 344. — Maria von der immerwährenden Hilfe 344. — Das Schulschrer-Seminar in Bensbeim 344. — Ober-Studienrath Dr. Lüft 345. — Die Mainzer Katholiken-Verssammlung 345. — Kettelers Reden 345.

#### 5. Die Badifche Sache und ihre Löfung. S. 345-379.

Noch immer fein Domdecan 346. - Ergänzung der alterirten Lifte 346. - Das Staatsbürgerrecht für Retteter 346. — Anfrage Antonellis 346. — Rettelers Anfichluffe 347. - Mit den Badiichen Berhältniffen wohlvertraut 347. - Sein früherer Brief an den Nuntius 348. - Ruftigfeit des Erzbischofs 348. — Hofcaplan A. Streble 348. - Das erzbijchöfliche Ordinariat 348. - Domeapitular Haiz 348. - Dome capitular Orbin 349. Domcapitular Jos. Röffing 349. — Geiftlicher Rath Rübel; Dr. Heinrich Maas 349. - Buftand der Gefammtverwaltung 349. - Die Regierung in Baden 350. - Ungerechte Dagnahmen 350. - Abficht der Berichleppung 350. -Unfichere Stellung der Regierung 350. — Mittel der Abhilfe 350. — Ernennung des Domdecans 350. - Erhebung jum Beihbifchof 351. - Bicaris Rudficht auf Orbin 352. — Treffliche Eigenichaften Rübels 352. — Gin Wint für den Erzbischof 353. - Beröffentlichung einer romifchen Dentidrift 353. Die Dentidrift mabrend ber Colner Birren 353. - Bichtigfeit der Freiburger Ergbiocese 353. - Lob des Badenfer Bolfes 354. Untonelli dantt 354. - Bericht Strehles 354. - Der Brief aus Rom 354. - Bertrauliche Mittheilung Reijachs 355. - Die Claufel guamprimum 355. -- Der Erzbischof an Minifter Jolly 355. -- Jollys Protest und Ausrede 355. - Der Erzbifchof drangt auf Entscheidung 356. Roue Ausreden 356. - Bicari läßt fich nicht täuschen 357. - Antwort der Regierung 358. - Ernennung Rübels gum Domdecan 358. - Betreiben feiner Erhebung gum Weihbifchof 358. - Retteler über Rübel 358. - Nothwendigfeit eines Beihbifchofs 359. Reine Schwierigfeiten im Wege 359. Dringlichteit der Beschleunigung 359. - Rubel Weihbischof 359. - Das Doppelfest in Freiburg 360. - Rettelers Festreden 360. - Reifachs Telegramm 360. - Tod bes Erzbifchofs v. Bicari 360. - Lob auf Beihbifchof Rübel Befürchtungen für die Erzbifchofs-Bahl 361. - Das Mainzer Ordinariat über den Tod Vicaris 361.

Die Wahl-Liste des Freiburger Capitels 362. — Alle Namen bis auf einen gesstrichen 362. Festigseit des Capitels 362. — Broschüren-Literatur 362. — Die Schrift des Consistorialrathes O. Meher 362. Mitter v. Schulte adoptirt dessenien 363. — Kettelers Broschüre 363. Französische Uebersetzung von Kom gewünscht 363. — Die Freiheit der Bischofswahlen 363. — Borstellungen an den Papst

364. - Der Centralpunkt aller firchlichen Freiheit 364. - Reue Streitschriften 364. - Professor Bermann in Beidelberg 364. - Ritter v. Schulte 365. - Brofcuren von firchlicher Seite 365. - Das "theologische Literaturblatt" und die "Rölnische Boltszeitung" auf Seiten ber Staatsjuriften 365. - Redactionsperhaltniffe ber "Rölnifden Boltszeitung" 365. - "Eritifche Bemerkungen" 366. - Proteft gegen Berdachtigung 366. — Moufang über die "Zurechtweisung v. Schulte's" 366. — Abfichten im Schof bes Freiburger Domcapitels 367. - 3wei Grundanschauungen in der Regierungsbienerifchen Breffe 367. - Das Brifche Beto 368. - Unbegrengtes Ausschließungsrecht 368. - Rothwendigkeit für ben Bl. Stuhl 368. - Tragweite ber Freiburger Anfrage 368. - Berausgabe papftlicher Actenftude 369. - Die Differeng im Freiburger Capitel 369. - Antwort des Papftes an das Capitel 370. - Ausfichten für die Freiburger Sache 370. - Der Pauft wird von der Lifte nicht abgeben 370. — Neue Schritte bei der Regierung 371. — Rom bleibt ftumm 371. — Befondere Bollmachten fur den Capitular-Vicar 372. - Borlage einer neuen Lifte 373. - Unwürdiger Gid von den Candidaten gefordert 373. - Orbin wird Ergbijchof 373. - Retteler an Antonelli über Forderungen an Preugen 373. - Das Breve "Quod de fidelium" authentisch zu ertfaren 373. - Den Streitigkeiten in Freiburg ein Ende 3u machen 374. — Sicherstellung des Ginfluffes der Rirche auf die Schule 374. — Birichels Schrift über die Bischofsmahlen 374. — Beitere Schriften 374. - Der Secretar der Inder-Congregation über Biricher 375. - Domdecan Biricher's frubere Schriften 375. - Cenfurirung icon früher beabsichtigt 375. - Berausgabe ber "nachgelaffenen Schriften" 375. - Retteler früher mit Sirichers Saltung ungufrieden 375. - Dr. Beinrich Sirichers Gegner 375. - Dr. Beinrichs Gutachten im Auftrage Rettelers 375. - Rein Ruten Der Berurtheilung 376. - Lob auf Dr. Rolfus 376. - hirider hat noch viele perfonliche Berehrer 376. - Dr. Friedberge Brofcure 376. - Grobe Berleumdung gegen Retteler 377. - Buidrift des Bifchofs 377. - 3meite Bufdrift 377. - Musweichende Antwort 377. - Rettelers "Moderne Tendengwiffenfcaft" 377. — Aufforderung an Friedberg 377. — Die "Abfertigung" in der "Spener'iden Zeitung" 377. - Glangende Schluffolgerung 378. - Begenerflarung des Bijchofs 379. — Strehle über Dr. Friedbergs fog. "Abfertigung" 379. - Reine Ahnung von der opferwilligen Liebe eines fatholischen Bifchofs 379.

# 6. Die Bischofsconferenzen in Fulda und die Frage der katholischen Universität. S. 379-395.

Plan einer Bersammlung der Bischöse Deutichlands 379. — Schreiben an Cardinal v. Geissel 379. — Betreiben der Provinzial-Synode für den Oberrhein 379. — Neue Berhältnisse und Antiegen zu berathen 379. — Die alten Fragen noch ungelöst 379. — Schreiben an Bischos Martin 379. — Der beste Weg: mündtiche Besprechung in Rom 380. — Einladungsschreiben des Fürsterzibischoss von Salzburg 380. — Absage der österreichischen Bischöse 380. — 19 deutsche Visthümer vertreten 380. — Der Präsident der Verfammlung 380. — Termin der Wieder-Vereinigung 381. — Vorberathungen sürs Concil 381. — Die Frage der katholischen Universität 381. — Ursachen der Stochung 381. — Ernennung eines neuen Präsidenten 381. — Martin wünsch Ketteler oder Rauscher 381. — Ketteler sür Melchers, gegen Rauscher 381. — Ergänzung des Comités durch einen süddentschen Bischos 382. — Der Vorschlug Auremburg 382. — Die Luxemburger in Junsbruck 383. — Hofrath Phillips sür Luxemburg 383. — Jurücksaltung der Bischos 383. — Posträusige Gründung einer philosophischen Facultät 384 Melchers wird Präsident 384. — Bischos G. A. Stahl ins Comite berusen 381. — Eiser des Erzbischos Melchers 384. —

Bufammenkunft in Coln 384. - Abmachungen 384. - Das St. Cathavinen-Blatt über die Bereins-Sammlungen 385. - Promemoria über eine geplante philosophijche Facultät 385. - Richt Maffe unharmonischer und ungeeigneter Kräfte 385. - Beicheid des preußischen Cultusministers 386. — Einzige Möglichkeit 386. — Bedenken dagegen 386. — Rene Berhandlungen mit Preugen 386. - Der Plan für Bamberg 386. - Dringtichteit der Sache 386. - Schaden des bestehenden Buftandes 387. -Bijdbölliche Dentidrift zu verfaffen 387. - Die Angelegenheit bedarf der Deffentlichfeit 387. - Erfahrungen mit der Universität Lowen 387. - Beffen Darmftadt lehnt ab 388. — Fürft Hohenlohe in Bagern 388. — Immediateingabe an den Ronig von Preugen 388. — Für die Denfschrift noch nicht Zeit 388. — Pius IX. über das Unternehmen 388. - Drängen Rettelers 389. - 12 Professoren mit 12 000 Thaler Revenüen! 389. - Das Universitäts - Comité beim Papft 389. - Antheilnahme des Papstes 390. — Bitte des Hofraths Phillips 390. — Zweite Zujammenkunft der deutschen Bischöfe in Kulda 390. - Entscheidung für eine philosophische Facultät 391. -Fulda dafür auserseben 391. - Gutachten und Plane 391. - Beringfügigkeit ber Mittel 391. — Der Aufruf der Bifchofe 391. — Hefele's Bortrag 391. — Ungunftiger Zeitpunft 392. — Abreife der Bifchofe 392. - Gährung in ten fatholifchen Projefforenfreifen 392. - Der Krieg und die politischen Umgestaltungen 392. - Plan der Universitas Piana 392. - Stellung der Bischöfe zu der Presse 392. - Organisation der fatholischen Tagespresse nach Dideefen 392. - Dentschrift Dr. Hullstamps 393. - Der Diöcefan-Preß-Berein in Maing 393. - Migbrauch der bischöflichen Berathungen 7 Jahre ipater 393. - Aufblühen der fatholifchen Preffe 393. - Ericheinen der "Germania" 393. - Rettelers Theilnahme 394. - Des Bifchofs Critif und Fingerzeig 394. — Das Fuldaer Referat über Berhalten zum Freimaurer-Trden 395. - Das Referat für das Concil gedruckt 395.

## 7. Gemeinsame Intereffen ber Kirche. S. 395-412.

Thatigfeit über die Grengen der Diocefe 395. - Der driftliche Mutter-Berein 395. - Unmittelbare Leitung durch den Bifchof 396. - Der Berein zu Ehren der hl. Familie 396. - Neue Prafidentin und neue Organijation 397. - Rettelers Gedanten über diesen Berein 397. - Die Frage über ungeordneten Lugus 397. -Ausschreiben für die Mitglieder des Bereines 395. Snadenbewilligungen von Rom Butes Wirfen des Bereins 398. - Bunfdje für den facholischen Abel Deutschlands 398. - Der alte, fromme, einfache Familiengeift 398. - Werf des Beraldus über die Pflichten des Adels 39s. - Widmung an den gefammten driftlichen Adel Deutschlands 399. Worin der mahre Adel besteht 399. - Der Adel muß chriftlich fein 400. -- Der Berein fatholischer Edelleute Rheinlands und Westfalens 400. -Die Devotionsritter des Ordens vom hl. Johann von Jerufalem 400. - Bemühungen Kettelers 400. – Plan des Ordensritters G. H. v. Schrocter 401. – Rettelers Intereffe für die papfiliche Armee 401. - Aufforderung, für dieselbe gu werben 401. -Urtheil aus eigener Auschauung 402. Die Deutschen bei der papstichen Armee 402. - Aufforderung, in Mom zu dienen 402. | Zustände in der papstlichen Armee 402. -Priesterseminar in der Herzegowina 403. — Austausch mit Schwarzenberg 403. Graf Brühl im preußischen herrenhaus 403. - Zurechtweisung des illustrirten Familienblattes "Taheim' 403. — Erdichtung, die fich an diefelbe fnupft 104. . Die "Rottenburger Angelegenheit" 405. — Borficht der Benrtheilung nothwendig 405. — Retteler wegen derfelben viel verdächtigt 105. — In die erste Phase wider jeinen Willen hereingezogen 405. -- Anfrage des Cardinals Patrizi 405. Cardinal v. Beiffel und die Antlage gegen Ruhn 405. - Antwort Rettelers durch Dr. Beinrich 106.

— Gründe zur Unterluchung vorhauden 406. — Neußerne Schonung der Perfönlichsteit empfohlen 406. — Beste Art des Borangebens 406. — Gründe beionderer Schonung 406. — Der Clerus der Diöcse Rottenburg 407. — Keine Boreingenommenkeit 407. — Antrage des Nuntius 407. Musweichende Antwort Kettelers 407. — Dentschrift von Sachtundigen 407. — Billigfeit und Rube der Dentschrift 407. — Kettelers Gesammturtheil 108. — Borgänge in Nottenburg 408. — Erregter Zeitungskamps 408. — Das "Mainzer Journal" für Regens Mast 408. — Judirift des Kottenburger Ordinariates 408. — Dr. Rudgabers Broschüre 409. — Ketteler an Bischolit" und "Nainzer Journal" 409. — Retteler an Bischolit" und "Nainzer Journal" 409. — Regens Mast 410. — Unwahre Behauptung über Einstuhnahme Kettelers 410. Berjahren der Gegner Mass 410. — Angrise gegen Manz 411. — Bedauern wegen des bösen Scheins 411. — Tod des Bischols Lipp 411. — Directe Berichte an den Papst erwänsight 411.

# 8. Das gedrudte Manufcript über die egemte Militar=Geelforge. G. 412-429.

Das Werf "Deutschland nach dem Kriege" über Militär-Seelforge 412. - Eremte Seefforge "grundfättlich ichadlich" 412. - Die bojen Folgen in Breugen gur Beit uoch nicht erfennbar 412. — Folgen in andern Ländern 412. — Befürchtungen, dem Runting ansgesprochen 412. - Reu-Organisation ber preugischen Militar-Seelforge 413. - Hoffnungen des Papstes 413. - Feldpropft Mainszanowski 113. - Die "landesherrlichen Gerechtsame fichergestellt" 413. - Die Militär-Seelforge, alte Schwierigteit in Preugen 413. - Reus Drganisation in Desterreich 413. - Retteler geht der Cache nach 414. - Rein Fremdling in Diefen Fragen 414. - Bielfeitige Informationen 414. - Gruicha in Wien für eremte Seelforge 414. - Dr. Heinrich gu Rettelers Manufcript 415. - Aus der Zeit abiolutiftischer Fürstengewalt 415. - Gut gemeint, aber voll Gefahr 415. - Wohlwollen der preußischen Regierung 416. -Befuguif, die Gefahren der neuen Ginrichtung gu besprechen 416. - Rettelers lautere Absicht 416. - Will rechtzeitig warnen 416. - Ueberfieht die guten Seiten 416. -Nachtheile der icheinbaren Ginfeitigkeit 416. - Das Gute der Organisation unter gunftigen Boraussetzungen 417. — Berftimmung bei vielen Mititärgeistlichen 417. — Angebliche Gegenichrift 117. - Das Wahre an der Sache 417. - Die Schrift nur gerüchtweise befannt 417. - Uebertriebene Borftellungen und vermehrte Unimofität 417. - Unerwartete Berwicklung 417. - Bemerfung über Belldrams Bifchofsmahl 418. - Reine Abficht eines Tadels 418. - Erfüllt von der Rothwendigfeit freier Bifchofsmahl 418. — Monfang über Bifchofsmahl-Freiheit 418. — Gedantengang gang im Intereffe der Domeapitel 419. - Unerwartete Borwürfe aus Trier 419. -Das Capitel bedauert "den Angriff auf Preugen" 419. - Bertheidigung von Belldrams 28ahl 420. — Anfforderung, zu widerrufen 420. - Retteler an das Trierer Domcapitel 420. - Abficht feiner Schrift 420. - Sinn der Bemerfung über Belldrams Bahl 420. — Bas eigentlich gesagt 421. — hat nur die Bahrheit geredet 424. — Bereit, Alles dem Drud zu übergeben 124. - Antwort des Domeapitels 421. -Sat fich auf dem correcten Weg gehalten 423. — Brovidentielle Leitung bei der dreis maligen Bildhofswahl 425. — Drud der Correspondeng unterbleibt 425. — Die neugeordnete Militar-Sectiorge in der Braxis 425. - Die Fenerprobe des Culturfampis 425. - Conflict des Armec-Bijchofs 425. - Antlagen gegen ihn 425. Erftarung des Bischofs 126. — Der Bischof "suspendirt" 427. — Amt des Feldpropstes aufgehoben 427. - Schulte-Erwitte über Rettelers "Bedenfen" 427 - Erflärung firchlich gennuter Militärgeinlicher 427. — Sicherer Ausweg 428. — Böswillige Berbächtigung einzelner Geiftlicher 428. - Das Wahre an der Geschichte 428. - Angeblicher Schritt

ber 6 Militärgeiftlichen 428. — Die "Nordeutsche Allgemeine" zur Lage der Tinge 428. — Alle Militärgeiftlichen haben sich gefügt 428. — Ungesetzliches Handeln einzelner 428. — Beeinflussung durch Bischof v. Ketteler 429. — Bodenlose Unwahrheit dieser Berdächtigung 429. — Traurige Lage des "suspendirten" und "pensionirten" Bischofs 429. — Die Bischöse Deutschlands bitten um Abschaffung der eremten Militär-Seelsorge 429.

# 9. Gelegentliches gur focialen Frage. S. 430-440.

Gründung von Productiv-Affociationen 430. - Neue Anregung durch Profesior Brentano 430, - Stockung des Planes 430. - Berein für hilflofe weibliche Dienftboten 430. — Berein für Arbeiter = Wohnungen 430. — Gin gleicher Berfuch vor 5 Jahren gescheitert 430. - Beispiel des herrn Mame von Tours 430. - Der neue Berein ohne Rudficht der Confession 431. — Opferwilligfeit des hohen Mainger Clerus 431. — Theilnahmslofigfeit ber besitzenden Rlaffen 431. — Retteler als Rathgeber auf jocialem Gebiet 431. — Professor Dr. Roesler in Rostod 431. — Der "Westfälische Baner" 432. — Kettelers Dame in Belgien und Frankreich 432. — Lord Stanlen of Alderlen 433. - Das Bermögen der abgeschafften Frifden Staatsfirche 433. — Abfichten der Regierung 433. — Biderftand des Oberhaufes 433. — Berhängnigvolles Princip der Regierungemagregel 433. - Ablehnende Saltung der hoben tatholifden Beiftlichfeit in Frland 433. - Bute Abfichten gu Bunften der Frijchen Ratholifen 433. — Bitte um einen Brief Rettelers 434. — Ausgang ber Frijden Angelegenheit 434. — Bu alt fur große Berfuche auf focialem Gebiet 434. — Befriedigung, irgend ein Studwerf fordern gu fonnen 434. - Belegenheitsichriften 435. - Referate für bie Bijchofs-Confereng 435. - Berichterstattung 435. - Das Bert des feligen Kolping 435. - Fürforge für weibliche Dienftboten 435. - Die Lage ber Fabrifarbeiter 435. - Die Frage ift reif 436. - Roch ungewiß, mas auf bem Concit gu thun 436. - Reges Intereffe der Bifchofe 436. - Mittheilung an die "Chriftlichjocialen Blatter" 436. - Fruchtreiche Unregung 437. - Gin fünftiger Rolping für Die Fabrit-Arbeiter 437. - Schlug-Andacht auf der Liebfrauen-Beide 438. - Staatsrath Decurtins über bie Rede auf der Liebfrauen-Beide 433. - Aufnahme der Rede 438. — Stiftsvicar Pfeiffer aus Machen 438. — Sohn bes "Arbeitgeber" 439. — Die Arbeiterfrage vor allem eine fittliche Frage 439. - Die XXI. Generalverfammlung der Ratholiken Deutschlands 440. - Retteler über den falichen Liberalismus 440. - Der Socialismus ift fein echter Sohn 440. - Die Rede weithin verbreitet 440.

# Piertes Buch.

# Von den ersten Virkungen des Jahres 1859 bis zu den Greignissen des Jahres 1866.

# 1. Die Folgen des Jahres 1859.

as Jahr 1859 brachte den italienischen Krieg. Desterreich, alleinstehend gegen den doppelten Feind, wurde geschlagen. Die Revolution vollendete ihren Siegestauf durch Italien. Berwandte Beftrebungen traten immer deutlicher auch in Deutschland hervor. Unmittelbar nach Beendigung des unglücklichen, für Deutschland wenig ehrenvollen Rrieges bildete sich auf Einladung eines in Gifenach niedergesetten Ausschuffes am 15. Geptember 1859 gu Frankfurt a. M. der "Nationalverein" gur Anstrebung der "einheitlichen und freiheitlichen Gestaltung Deutschlands." Das unverhohlen angeftrebte Ziel war, Defterreich aus Deutschland zu verdrängen, das übrige Deutschland aber aus einem Staatenbunde in einen Bundesstaat, wenn nicht Einheitsstaat, unter preußischer Spite zu verwandeln. Gine wohle organifierte, auf die Maffe des Bolfes berechnete Agitation verbreitete fich namentlich über das mittlere und nördliche Deutschland. Inftinftmäßig richteten sich diese Bestrebungen und Agitationen zugleich gegen die fatholische Rirche und deren Vertreter, welche naturgemäß auch für die Fragen der Politif die Grundfätze des Rechtes und der Gerechtigfeit hochhielten, in welchen man aber beghalb überall voreingenommene Bundesgenoffen Defterreichs wittern wollte.

Der Bijchof selbst äußert sich über diesen Verein in einer nicht zur Veröffentlichung gelangten Schrift aus dem Jahre 1862:

"Ter Nationalverein ist ein autstatholischer Verein, der vom Standpunkt des rationalistischen Protestantismus die rechtliche Stellung der katholischen Mirche in Deutschland anseindet; ein Verein, der uns Katholischen in unserem Glauben und unserem Nechte beschimpft und beeinträchtigt . . . Kaum war der Nationalverein entstanden, so machte er in der "Wochenschrift des National vereins" die Zustände im Großherzogthum Hessen zum Gegenstand seiner Angriffe. Es erschienen damals unter diesem Titel eine Neihe von Artische in jenem Blatte, die dann auch als Separatabdriicke weiter verbreitet wurden. Ich

sage wohl nicht zuviel, wenn ich behampte, daß diese Artifel ein Programm des Nationalvereins für seine Thätigkeit im Großherzogthum sein follten und dis auf den heutigen Tag in genauer Besolgung der dort aufgestellten Grundsätze gewesen sind. Die Hälfte dieser in drei Zeparat Heften auf fast 100 Zeiten gedruckten Artifel beschäftigt sich aber mit der Stellung der kathol. Kirche; die dit tersten und gehässigsten Angriffe gegen das Großherzogliche Ministerium werden degründet durch seine Alte schlichter Gerechtigkeit gegen die katholische Kirche. Gleich auf der ersten Seite wird als zweiter Klagegegenstand aufgesichtt: "Das Berhalten unserer Behörden gegenüber dem Treiben des bekannten ultramontanen Bischof von Ketteler zu Mainz" . . . .

Man kann leider auch nicht jagen, daß diese Auffassung nur eine verein zelte Erscheinung, eine Art Berirrung war, die seitbem der Nationalverein verlassen hätte . . . In den übrigen deutschen Ländern mag seine religiöse Färbung nicht so hervorgetreten sein: in unserem Lande dagegen hat der Nationalverein die eben entwickelten Grundsähe mit voller Consequenz dis auf den heutigen Tag versolgt."

Nicht so sehr jedoch die künstliche Agitation dieses Vereins war gesahrdrohend für die Kirche, als vielmehr die immer tlarer zu Tage tretende Thatsache, daß mit dem Jahre 1859 aus den politischen Verhältnissen Deutschlands, wie ganz Europas das Princip des Rechtes und der Gerechtigseit geschwunden sei. "Seit einem halben Jahrhundert," schried zum Jahreswechsel 1860 der Mainzer "Katholit"), "seit dem Jahre 1809 hat wohl noch sein Jahr — menschlichem Ermessen nach — mit trüberen Aussichten sür die Kirche, sür die Menschheit geschlossen, als das Jahr 1859." Die fatholische Kirche namentlich in Deutschland hatte keine materielle Macht und keine äußeren Hilssmittel für sich; sie war schutzlos und wehrtos in dem Augenblicke, da im öffentlichen Leben die Erundsätze des Rechtes nicht mehr galten.

Retteler erfannte wohl, daß dieser Angenblick nicht weit entfernt sei; an Cardinal v. Reisach schrieb er 15. April 1860:

"Es sieht bunt in der Welt aus und Sie werden dadurch in Ihrer hoben Stellung vielsach mitberührt und mit Sorgen aller Art erstüllt werden. Die Jundamente aller Wahrheit und Gerechtigseit sind in dem öffentlichen Veben such erschüttert und es ist nur ein Troft, daß neben diesem öffentlichen Veben noch ein anderes auf Erden besteht, daß zuletzt für die Ewigteit den Aussichtag gibt: das persönliche der einzelnen Menschen, und daß in diesem Gott Dant sich noch viele Tugend und Gottessuncht überalt sindet. Wenn auch unsere Zustände in Deutschland sich mit denen in Italien nicht vergleichen lassen, so sind wir doch nicht ganz unberührt von den Stürmen, die dort von der Hölle augesacht sind, und es zeigen sich dieselben bei uns zumächst in der altgemeinen Anseindung der mit dem Heiligen Bater abzeschlossenen Concordate, woder eine Lieberlichteit der Gesinnung zu Tage tritt, die den Revolutionsmännern in Italien Ehre machen würde. Ich bin mit dem Gang der Concordats-Verhandlungen ebensowenig besviedigt gewesen wie mit deren schließe

<sup>1) 1860</sup> I, 1.

lichen Refultate; je nicht aber die Rirche au Concessionen den deutschen Staaten zugestanden hat, um so schändlicher ist das jegige Treiben gegen die felben."

Im Großherzogthum Heffen begann dieses Treiben schon batd deutlich hervorzutreten. Im Frühjahre 1860 verzeichnete der "Katholik") mehrere Thatsachen, die zum Theile Heffen betrasen, mit dem Beisahe: "Yanter Symptome eines instematischen Kampses des Pseudo Liberalismus und Rationalismus gegen die Freiheit der Kirche und das firchtiche Leben."

Fürs Erste richteten sich die beforgten Blicke der Katholiken noch fast ausschließlich auf die bedrohte Lage des heil. Baters. Sobald die Allocution Pins' IX vom 26. September 1859 in die Hände des Bischofs gelangt war, ließ dieser für Priester und Bolf in der gauzen Diöcese besondere Gebete anordnen, insbesondere auch seinen Bunsch öffentlich sundgeben, daß um die Albwendung der Bedrängnisse des H. Baters zu erstehen, seder katholik der Diöcese andächtig wenigstens einmat die heil. Sakramente empfangen nöchte. Er bat zugleich durch Schreiben vom 20. Oktober den Appstol. Nuntins in München, den Ausdruck seiner innigsten Theilnahme dem Papste zu übermitteln und fügte bei:

"Was mich angeht, so bitte ich Sie, dem Heiligen Vater die Versicherung zu geben, daß, welche Trübsale auch immer durch Zulassung der göttlichen Vorsehung ihm noch bevorstehen mögen, ich Ihm treutlich anhangen, Ihm in Allem gehorchen und bei seder sich bietenden Gelegenheit Seine und der Heiligen Römischen Mirche Interessen versechten werde, daß ich mit einem Worte Alles aufbieten will, um den so berechtigten Schnerz Seines väterlichen Herzens wenigstens in etwas zu sindern."

Am 2. Februar 1860 erließ Bischof v. Ketteler seinen Fastenhirtenbrief über das "Mrenz"; er meinte vor allem das Krenz, das Gott eben sest der ganzen Kirche auserlegt habe in den Bedrängnissen ihres Oberhauptes:

"Mächtige Firsten anderer Länder und mit ihnen zahltose Feinde der katholischen Nirche in allen Ländern . . . . wagen es, diesem Ansstande (der Revolution im Nirchenstaat) durch ränsevolle Borwände einen Schein der Berechtigung zu geben und ihn durch Mittel aller Art so zu unterstützen, daß die ganze Stellung des Hein Baters als weltlichen Fürsten in Frage gestellt ut. Der ganze Plan dieses neuen Nampses gegen die Nirche liegt noch nicht offen vor, und viele Fäden, die die Mampsgenossen verbinden, sind noch unsern Augen verborgen. Gewiß ist es aber schon sest, daß mit denselben Mitteln die ganze Nechtsstellung der christichen Nirche in Europa an sedem Tage über den Hausen geworsen werden kann . . .

"Es bleibt mir noch übrig, die letzte Wendung in dem Kampfe gegen die weltliche Herrschaft des Papites zu erwähnen. Bor einigen Wochen ist in Paris die befannte Broschire unter dem Titel "Der Papit und der Congreß" erichienen, welche äußerlich die Gesünnung eines treuen Katholiken zur Schau

<sup>1) 1860</sup> I, 128.

trägt, . . . dann aber Vorschläge macht, die von den erklärtesten Teinden der Kirche nicht trügerischer und seindseliger ausgedacht werden können . . . . Der Inhalt geht kurz darauf hinauß, dem Sberhaupte der Kirche das ganze, seit könger als tausend Jahren mit dem Papstthume verdundene Gebiet weltlicher Herrschaft zu entreißen, ihm nur die Stadt Kom mit einer Scheinherrschaft in derselben zu belassen und endlich ihm dort eine fremde Militärmacht als Wache und fremdes Veld als Unterhalt zu geben . . . Ueber den Werth dieser Vorlause unter aufruchtigen Katholisen, ich möchte sagen unter ehrlichen Wenschen, sein Zweise bestehen: sie treten die Würde des Papstes wie die Anteressen und Rechte aller Katholisen in der Welt in beispieltsger Weise mit Füßen. Daher sind sie auch von allen Feinden der Kirche in ganz Europa mit einstimmigen Inbet, von allen wahren Katholisen, von Wischösen, Priestern und Laien mit einstimmiger Entrüstung ausgenommen."

Un den Apostolischen Nuntins in München, Fürsten Chigi, aber schrieb der Bischof um dieselbe Zeit 10. Februar 1860 ermuthigend:

"Die letzte Enenglista des Heiligen Vaters, so würdig des Oberhamptes der Gesammtsirche, haben bereits verschiedene katholische und auch mehrere nichtstatholische Blätter innerhalb meiner Diöcese zum Abdruck gebracht, so daß die Mannhaftigseit, mit welcher Se. Heiligteit den gottlosen Anschässen der Bidersacht des Apostolischen Studies entgegentritt, setzt hoch und niedrig bekannt ist. Wer möchte da Gott nicht von Herzen Dank sagint daß er den heiligen Vater in den gegenwärtigen Gesahren eine solche Seetengröße verliehen hat, durch die er, was immer da konnnen mag, über seine Versolger die Abebertegen heit behampten und dem ganzen christlichen Erdreis als ein Vorbild vollendeter Standhastigkeit voranleuchten wird. Gewiß, unser heiliger Vater könnte der Aussache seines erbabenen Amtes gar nicht auf würdigere Weise waten und seinen und seiner Sache Sieg, der ganz sicher nicht ausbleiben wird, nicht besserverbeinen."

Durch die sortschreitende Revolution im Kirchenstaate sah sich der H. Bater eines großen Theiles seiner Einfünste beraubt, während gerade setzt der Erust seiner Lage gesteigerte Ansorderungen an seine Hissmittel stellte. Wie in anderen Ländern, so begannen auch in Deutschland freiwillige Sammlungen zu seiner Unterstützung. Auch deim Bischos von Mainz stossen Jusammen, wie er 14. März seinem Bruder schreibt: "Ersteulich, zunächst wegen des guten Willens, der sich dabei sundgibt, dann aber auch, weil es immer eine Erleichterung für den H. Bater werden kann, ist das Zunehmen der Collesten für den Peterspseunig, die in der That sehr allgemein zu werden scheinen. Gott wolle sie recht vermehren!"

Wenige Tage später, am Test des H. Joseph, erließ er deßhalb ein eigenes Aussichreiben, welches für die bevorstehenden Ofterseiertage in allen Pfarrfirchen öffentliche Sammlungen für den H. Bater anordnete. Er fonnte dabei aussprechen: "Bereits sind mir zu diesem Zwecke von einzelnen Glänbigen ausehnliche Gaben zugestellt worden, und ohne Zweisel sinden sich im Visthume Mainz nicht wenige, die es als eine Ehre und Pflicht

betrachten, an diesem Werte der Liebe gegen die Kirche und ihr geheiligtes Oberhaupt fich zu betheiligen".

Am 6. Aprit fonnte der Bijchof einen Wechsel auf 2570 österreichische Gulden für den H. Bater an den Biener Nuntius de Luca abschiefen.

Durch Sandichreiben vom 18. April 1860 hatte der Papft die Aufnahme eines verzinstichen Antehens von 50 Millionen Frs. angeordnet, für welches die Einzeichnungen vom 1. Mai bis 15. Juni 1860 währen follten. In dem Normativ war dafür auch die Stadt Frankfurt a. M. als Börsenplats und als Centralpunkt für das nordwestliche Deutschland bezeichnet. Da der Bl. Stuhl in dieser Stadt feinen Bertreter hatte, fo war der dortige Stadtpfarrer, der rührige Domkapitular Thiffen, in diefer Angelegenheit zum papftlichen Bertreter ernannt, welcher die Einzeichnungen betreiben follte. Durch Schreiben vom 12. Mai bat der Wiener Muntius den Bifchof von Mainz, Thiffen in diefer Sache zu unterstützen; auch Thiffen wandte fich um dieselbe Beit an ihn. Ketteler ließ es von seiner Seite nicht fehten. Das nächste Heft des "Ratholit" 1) brachte die nöthigen Mittheilungen über den Stand des Unternehmens und fügte bei : "Der M. Bater fpricht seine Hoffnung aus, daß sein Vertrauen in die Christenheit nicht werde gefäuscht werden. Uns scheint die Betheiligung bei dieser, übrigens höchst sicheren und vortheilhaften Auleihe einfach eine Bflicht für alle, die hierzu im Stande sind."

Während Kettelers Winterausenthalt in Rom 1854 hatte eine Befannte seiner Schwägerin Cäcilie, geb. v. Luck, Aurelia, Marchese v. Spinota ihn aufgesincht, und sie wie ihr Gemahl hatten sich beeisert, dem fremden Bischof jede Art von Ausmerksamkeit zu erweisen 2). Am 24. Dezember 1860 wandte sich nun dieselbe Marchese Spinota brieflich an den Bischof von Mainz mit der Vitte, ein eben damals von einem Comité von 10 Damen der römischen Aristofratie ins Wert gesetzes Unternehmen durch sein An sehen unterstützen. Es handelte sich um eine große Lotterie, an welcher man die Vetheitigung der ganzen katholischen Welt erhoffte, und durch deren Erträgniß man der Privat-Chatulle des H. Vaters wieder auszuhelsen beabsichtigte.

Ju außergewöhnlicher Weise wurde nämlich die Milbthätigkeit des H. Laters für diesenigen Familien des Kirchenstaates in Auspruch genommen, welche beim Voranschreiten der siegreichen Nevolution in Folge ihrer Trene gegen den Apostolischen Stuhl in Noth und Ctend gerathen waren. Um zur Unterstützung derselben noch ferner in den Stand gesetzt zu sein, hatte Pins IX. beschlossen, die Geschenke, welche die Verehrung der Gländigen aus alten Theilen der Welt bis dahin zu seinen Füßen nieder

<sup>1) 1860</sup> I, 640.

<sup>2)</sup> Raich, Briefe G. 246.

gelegt hatte, durch diese Verloosung in Geldmittel umzusetzen. Ein Damen-Comité, an dessen Spite die Fürstin A. Borghese, hatte die weitere Vesorgung übernommen. Der Preis des Looses betrug 1 Fr.; am 9. Mai 1861 sollte die Ziehung stattsinden. Die Marcheie meinte, Schwester und Schwägerin, die Gräsin Gaten und Freisran Cäcilie v. Ketteler, würden dem Bischof die eigentliche Geschäftssache sehon abnehmen und es würde genügen, wenn er selbst nur seinen Namen zur Empfehlung des Unternehmens hergebe. Wenige Tage später schried ihm in derselben Angelegenheit die Fürstin v. Campagnano geborene Fürstin v. Sahn Wittgenstein, welche den Bischof nicht persönlich, sondern nur durch die besondere Verehrung fannte, mit welcher ihre Wintter dem deutschen Kirchensürssten ergeben war.

Ketteler hatte erst 27. November 1860 neuerdings in einem ergreisenden Hirtenschreiben die Liebe seiner Diöcesauen für den H. Bater augerusen, hatte alle aufgesordert zu inständigem (Bebet, zugleich aber auch eindringtich an den Peterspseunig erinnert. Die Angelegenheit der Römischen Lotterie nahm er nun sosort selbst in die Hand. Am 7. Januar 1861 wurde mit seiner Unterschrift ein Rundschreiben gedruckt, welches unter kurzer Darslegung der Angelegenheit die Bitte aussprach, die Absicht des H. Baters durch Abnahme von Loosen zu unterstützen. Der Bischof fügte bei:

"Die Sache selbst spricht so warm und dringend für sich, daß ich mich jeder Befürwortung enthalte . . . Ich bitte, mir vor Ablauf dieses Monats gütigst mitzutheiten, wie viele Loose Sie zu nehmen bereit sind, und den betreffenden Betrag beizulegen, damit ich schon Anfangs Februar . . die nöthigen Mittheilungen nach Kom machen kann."

Nach allen Seiten hin wurde dieses Rundschreiben versendet, nicht nur innerhalb der Diöcese sondern auch nach anderen deutschen Städten, namentslich aber an die verwandten oder befreundeten Abelssamilien in Westsalen und Rheinland. Mit wahrem Enthusiasmus wurde allenthalben der Aufrus des Bischofs aufgenommen. Am 25. Januar mußte der Bischof neue Formulare drucken lassen. Auch solche baten um Loose, die fein Formular zugeschieft erhalten hatten. Die Prinzessin Marie von Hohenzollern Hechingen schiefte von Danzig aus den Vetrag für 100 Loose. Gine andere hoch gestellte Frau, deren Zeiten das Gepräge echten geistigen Abels verrathen, schrieb an den Bischof 1. März 1861:

"Ich erfuhr, daß Ew. Bischöftichen Inden Sich sehr für die Unterbringung der Loofe für die Silbersachen unseres Heitigen Vaters interessierten. Da ich nun auch gerne ein Schärstein aus meiner Armuth beitragen möchte, aber nicht gern haben möchte, daß andere darum wissen, so erlaube ich mir, zu diesem Zwecke 50 Thaler beizussigen. Weine Haupt Intention ist, dem lieben bedrängten Heitigen Vater diesen Tropsen zusommen zu lassen; indessen muß ich auch besennen, daß es mich höchst beglücken würde, eine unbedeutende Kleinigkeit aus den gebrauchten Sachen des Heitigen Vaters zu gewinnen."

Manche dieser Familien nahmen ihrerseits wieder die Verbreitung von Loosen in die Hand, sowohl wegen der guten Sache selbst, wie um dem Bischof eine Frende zu machen. Die Gräfin Schaesberg hatte 30. Januar über 200 Loose abgesetzt; am selben Tage schried Graf Friz Verssenbrod aus Geldern, seine Gemahlin habe deren 300 an den Mann gebracht. Eine jugendliche Gräfin schiefte 22. Fannar dem "lieben Onkel" eine Liste von Loosen für die sie im Austrag ihrer Eltern geworben hatte, mit dem Bemerken: "Sie, lieber Onkel, werden gewiß damit zufrieden sein, daß sich auch noch einige Leute unseres Porses daran betheitigt haben; ich wurde soviel um Loose gebeten, daß ich es nicht abschlagen konnte."

Graf Kerssenbrock auf Brinte, der 100 Looje für sich sethst, 100 für seine Gemahlin und 50 für seine sechs Kinder genommen hatte, ertheilte wie manche der andern auch noch gute Rathschläge für weiteren Absatz. "Ich din der Ansicht, daß die fatholischen Bauern im Fürstenthum Denabrück auch an dieser Lotterie sich betheitigen würden, wenn denselben Eirenlare zugehen würden; denn diese braven Leute zeigen sich stets opferwillig. Ich erlaube mir daher, einige Namen zu nennen . . . Alle diese Leute werden Loose unterbringen."

Freiherr Angust v. Haxthausen erhielt Kettelers Rundschreiben, eben auf einer Reise begriffen, während eines vorübergehenden Aufenthaltes in Kassel. "Hier in Kassel", schreibt er an den Bischof zurück, "bin ich auf gefordert, namentlich vorzugsweise von Protestanten, ihnen Loose der päpstlichen Lotterie zu verschaffen. Ich erktärte ihnen, daß die Sache einen solchen Antlang gefunden, daß ich nicht sicher wisse, ob noch Loose zu haben seinen."

Sine ganz besondere Unterstützung in dieser Sache fand der Bischof aber an einer ausgezeichneten Familie seiner eigenen Diöcese, der in Neckar steinach aufässigen Freiherrlichen Familie v. Porth. Als Ketteler 13. Mai 1860 den in Desterreichischen Diensten stehenden Oberlieutnant Rudolph v. Porth dem Großmeister des Deutschordens Erzherzog Wilhelm zur Aufsnahme als Deutsch Ordensritter empfahl, äußerte er sich über diese Familie:

"Enere Königt. Hoheit wollen es nicht ungnädig aufnehmen, wenn ich, durch die besondere Tüchtigkeit dieser Kamilie veranlaßt, jener Bitte (um Em psehlung) entspreche und mich deshalb ehrsuchtsvoll an Höchstelelben wende. Herr v. Porth gehört einer alten rheinischen Kamilie an, und die Ettern desssetben haben ihren bleibenden Aufenthalt in meiner Tiöcese. Seitdem ich Bischof dieser Tiöcese bin, habe ich vielsach Gelegenheit gehabt, die Kamilie v. Porth genan kennen zu lernen, und ich kann ihr nur in jeder Hinsicht das Zeugniß geben, daß sie sich durch alle die Tugenden auszeichnet, die den katholischen Abel zieren sollen. Die Eltern des Herrn v. Porth ragen hervor durch entschiedene Krönnnigkeit, durch Festigkeit der Gesimmung, durch Kührung eines ächt driftlichen Hansstandes, und stehen mir bei jeder Gelegenheit in allem Guten treu zur Seite."

Raum hatte Frau v. Dorth des Bischofs Rundschreiben erhalten, als fie nicht blos für sich und ihre Linder 50 Lofe zeichnete, fondern fofort auch mit einer Reihe prattijder Rathichlage und mit der Busage thätigfter Silfeleiftung bei der Sand war. Wiewohl ftets fehr zurückgezogen lebend und im Binter vollends gang an ihr Zimmer gebannt, entfaltete bie brave Dame in diefer Cache eine bewunderungswürdige Rührigfeit. An den meisten Orten waren dirette Anfragen des Bischofs von Maing oder des Erzbijchofs von Freiburg ihrem Werben zuworgefommen, und doch hatte fie bis 30. Fannar in der Nähe und Ferne 876 weitere Loofe, und bis 1. Februar beren 1086 abgesetzt. Ein heranwachsendes Söhnlein, chen im Benfionat in Feldfirch, hatte auf den Brief der Mutter hin fich beim Präfetten die Erlaubniß verschafft, unter ben bortigen Böglingen Abnehmer für die Loofe zu werben und hatte eine fehr ausehnliche Bahl zusammengebracht. Doch gingen die Beträge hierfür direft an ben Bijchof nach Maing. Freiherr Karl v. Dorth in Darmftadt hatte 318 Loofe abgesetzt. Er ichrieb dazu an den Bischof 29. Fanuar 1861:

"Es wäre mir wohl möglich gewesen, noch eine größere Anzahl von Boosen unterzubringen, wenn die Frau Großberzogin hier wäre, und wenn ich mich nicht an die unteren Klassen der hiesigen Gemeinde gewendet hätte. Da aber die letztern schon durch den Winter bedrängt sind und in der letztern zeit nicht wenig sir firchliche und die damit verbundenen wohlthätigen Zwecke. gethan haben, so hoffe ich nach den Intentionen Ew. Gnaden gehandelt zu haben, wenn ich mich in dieser Sache nur an die hielt, von welchen ich über zeugt sein konnte, daß sie die so erhabene Handlung unseres heiligen Baters ganz ersassen und dabei leicht geben konnten."

Auser Ketteler waren noch manche andere Persönlichseiten in Deutschs- land für die Sache der römischen Lotterie thätig gewesen, aber schwerlich ein anderer mit annähernd gleichem Erfolge. Bis Ende März hatte der Bischof von Mainz für 25 360 Loose die Beträge nach Rom eingesandt und wiederholt den lebhasten Dank der Fürstin Campagnano eingeerntet. Das ganze Unternehmen hatte eine Ausdehnung gewonnen, wie sie gar nicht vorgesehen war. Die Ziehung, die 9. Mai begann, währte 3 volle Tage. Auf die von Ketteler verbreiteten Loose, sielen verhältnismäßig wenige, nur 38 Gewinnste, was die Fürstin Campagnano besonders bedauerte; es waren aber einige darunter recht kostdar. Manche dieser Gewinnste kamen auf die Stadt oder die Diöcese Mainz.

Alls im Oftober des gleichen Jahres der bisherige Anntius, Fürst Chigi, von seinem Posten in München abbernsen wurde, dankte er Ketteler in den herzlichsten Ausdrücken für die große Unterstützung, welche er ihm während seiner Amtssührung stets so zuvorkommend gewährt, besonders aber für die schönen Beweise der Anhänglichseit an den H. Bater, mit welchen Ketteler und nach dessen Beispiel die ganze Diöcese Mainz ihn so oft ge-

tröftet und erfrent hatten. Im Antwortschreiben 11. Oftober 1861 bemerfte Retteler:

"Das Gine bitte ich Ew. Ercetlenz, daß Sie in dem Berichte, in welchem Sie dem Ht. Vater Ihre Beobachtungen und Erfahrungen in Deutschland darblegen werden, nicht unterläffen möchten, auch meines Gehorsams gegen den Ht. Stuht, meiner Ehrsucht, Dantbarkeit und Liebe für den Ht. Vater Erwähnung zu thun. Besonders aber mögen Sie in Ihren Berichte betonen, daß durch die Trübsate, welche verworfene Menschen gegenwärtig gegen den Ht. Stuht herausbeschwören, die Treue der deutschen Katholiken keineswegs erschüttert, sondern vielmehr beim Anblick der bewunderungswiirdigen Geduld und Standhaftigkeit des Papstes mitten im Unglück nur immer mehr gesestigt und bestärft werde."

Während so Ketteler in der aufopfernoften Weise um die Sache des bedrängten H. Baters sich annahm, waren für ihm selbst in der eigenen Diöcese die Bedrängnisse im Steigen. Der "Nationalverein" hatte, wenn nicht direkt für seine anti-österreichischen, doch für seine antikatholischen Bühlereien im Großherzogthum Hessen Dierrheinischen Jündstoff vorgesunden. Die satholische Kirche, die in anderen Oberrheinischen Staaten unter stets erneuter Bersolgung um die nothwendigsten Lebensbedingungen ringen mußte, stand in Hessen im ganzen verhättnismäßig wohlgeordnet und war bemüht, alle die Jhrigen mehr und mehr mit dem sirchlichen Geiste zu durchdringen. Die Kirche war im Frieden und schrift voran — Grund genug sür Rongeauer, Calviner und Juden, sie um so heftiger zu betämpsen. Im Februar 1859 hatten, vom Bischof berusen, einige Fesitienpatres in Mainz eine bescheidene Niederlassung erössnet. Sosort wurde diese Niederlassung für die Feinde der Kirche zum Agitationsmittel wider Bischof v. Ketteser.

Aber nicht gegen den Bischof allein agitierte man. Die Angriffe gegen die Stellung des Bischofs zielten zugleich weiter, nach dem Inhaber des Ministeriums. Der Ministerpräsident Freiherr v. Dalwigt hatte mit diesem Bischof 1854 zur Ordnung der firchlichen Angelegenheiten eine Convention geschlossen; er hatte deren Bestimmungen in wohlwollendem Sinne zur Anwendung gebracht, hatte der katholischen Kirche, soweit die Berhältnisse es ihm zu erlauben schienen, Billigkeit und Gerechtigkeit erwiesen und hatte aus seiner persönlichen Hochachtung für den Bischof Freiherrn v. Ketteler sein Hehl gemacht. Dies war seine Uchilles Ferse.

Dalwigt, seit Juni 1850 an der Spise der Geschäfte, war Protestant. Er genoß das volle Vertrauen und die seltene Werthschäuung seines Sonveräus und besaß zugleich alle die staatsmännischen und gesellschaftlichen Gaben, welche, verbunden mit einem Charafter von unantastbarer Chrenhaftigseit, ihn für seine Stellung in vorzüglichem Maße befähigten 1. Wie der Groß-

<sup>1)</sup> Bgl. Erinnerungsblätter an Freiheren Reinhard von Dalwigt zu Lichtenfels. Gine Lebensftigze von einem alten Diplomaten. Maing, Kirchheim 1861.

herzog selbst dem Hause Cesterreich befreundet war, so hegte auch Herr v. Dalwigt persönliche Sumpathien für diese damals noch erste deutsche Großmacht. Aber auch seine politischen Grundsäge und Einsichten bestimmten ihn, sich offen als Großdentichen zu befennen. Ohne gegen Preußen seind lich gesinnt zu sein, war er doch dessen Unionsbestredungen, wie nachmals den kleindeutschen Machinationen abhold. Im Jahre 1853 war es zu einem hestigen Zusammenstoß zwischen ihm und dem preußischen Gesandten in Tarmstadt und in Folge dessen sien sängere Zeit zum diplomatischen Bruch zwischen Hessen und Preußen gefommen. Alles dies bewirkte, daß diese charaktervolle und hochangesehene Staatsmann dem "Nationalverein" und der ganzen kleindeutschen Partei ein Dorn im Ange war, und daß alles ausgeboten wurde, ihn zu stürzen. Seit den Herbstmonaten 1859 begann wider ihn der Sturmsauf.

Da bot sich nun ein wohlfeiles Agitationsmittel, welches bei dem im Großherzogthum noch immer zahlreich vertretenen religionsseindlichen Pöbel der niederen und mittleren Schichten seine Kraft nicht verjagen fonnte und selbst für bessere Elemente unter den Protestanten etwas Berückendes hatte: es war die Billigkeit und das Wohlwollen, welche Dalwigk, wenn auch mit vorsichtiger Zurückhaltung der katholischen Kirche und dem katholischen Landesbischof gegenüber zu erkennen gab. Was aus diesem glücklichen und eigentlich nur normalen Verhältniß der höchsten Staatsbehörde zur Behörde der katholischen Kirche durch die Agitation gemacht wurde, beweist ein kleiner Vorsalt aus dem Ansang des Jahres 1862. Man suchte bereits glauben zu machen, Bischof v. Ketteler sei beim Minister v. Dalwigf allmächtig.

Da mehrfach befannt war, daß der Bischof mit dem Plane sich trage, für Errichtung einer charitativen Anstalt einen größern Landcompter fäuflich zu erwerben, so hatte der Bürgermeister von Kleinzimmern ihn gebeten, gemeinfam mit der genannten Gemeinde ein eben zum Rauf stehendes großes But zu erwerben. Der Bischof hatte gemeinsamen Kauf abgelehnt, bagegen sich bereit erflärt, falls die Gemeinde das Gut an sich bringe, einen bedeutenden Theil desselben zu entsprechendem Preise zu übernehmen. Einige Zeit nachdem alles dies verabredet und das Gut durch die Gemeinde wirklich erworben war, erhielt er von dem Bürgermeister unerwartet einen Brief, welcher in durren Worten die Mittheilung enthielt, der Gemeinderath von Kleinzimmern habe den Beichluß gefaßt, den vom Biichof zum Anfauf ausersehenen Landcompter zu anderen Zwecken zu verwenden. Einige Tage ipäter erfuhr er jedoch aus dem Munde mehrerer der betheiligten Gemeindes rathe, trot diefes Gemeinderaths Beichtuffes fei es der dringenofte Bunfch jowohl des Gemeinderathes als fast der ganzen Gemeinde, daß nach der uriprünglichen Abrede der Bischof jenes Land erwerbe. Der Gemeinderathsbeichtuß war nur herbeigeführt worden durch die Einmischung des Groß-

## 1. Die Rolgen bes Rahres 1859.

herzoglichen Areisrathes Ir. Goldmann zu Dieburg. Dieser, in dem völtig unbegründeten Wahn befangen, der Bischof beabsichtige auf den betreffenden Grundstücken eine neue Niederlassung der Kapuziner zu errichten, hatte erklärt, zu der Ueberlassung jener Grundstücke aus freier Hand unter billiger Taxation nicht zustimmen zu können: er seinerieits werde deim Ministerium auf össentlichem Verfauf bestehen. Wie es scheint, war es dem klugen Herrn nur darum zu thun, gegen jede Möglichkeit eines Verdachtes, als habe er als Areisrath eine Klostergründung begünstigt oder zugelassen, sich den Mücken zu decken. Wenigstens hatte er zur Veruhigung und Willfährigmachung der Leute sogleich hinzugesügt: "Der Bischof vorm öge viel beim Großherzoglich en Ministerium: es werde demielben gewiß gelingen, auch gegen seine ides Kreisraths Aussicht den Ankauf aus freier Hand durchzuseten."

Der Biichof, gesonnen von dem Kause jetzt ganz abzustehen, hatte den Gemeinderäthen versprochen, dennuächst desinitive Entscheidung zu geben, und hatte dieselbe einige Zeit nachher in einem Schreiben an den in Kleinzimmern angestellten Raplan auch wirklich ertheilt. Der Kaplan, statt mündlich den Beicheid zur Mittheilung zu bringen, hatte den Brief des Bischofs, in welchem auch das Benehmen des Kreisrathes mit einigen Worten gestreift war 1, in die Hände der Gemeinderäthe gelegt. Der Kreisrath hatte sich eine Abichrist verschafft und reichte nun beim Ministerium gegen den Bischof wegen Chrenbeleidigung eine Klage ein. Da Ministerium gegen den Bischof wegen Ebrenbeleidigung eine Klage ein. Da Ministerium zusandte, so erhielt dieser Berantassung, sich 24. März über den Vorsalt eingehender zu äußern. Er sam dabei auch auf die fünstlich verbreiteten Gerüchte über seinen angeblichen großen Einfluß auf die Regierung:

"Noch mehr ober bestimmte mich inr Ablehmung des Kauses die angeführte Neußerung des Großherzogt. Rreisrathes. Ich war verletz durch die Hindeutung desielben auf einen Einfluß, den ich besiesen sollte. Ich verlange keinen Einfluß als in jedem einzelnen Katte den der Gerechtigkeit der Sache, die ich vertrete. Ich besitze auch keinen Einfluß, wie alle diesenigen genügend wissen, die Berkandtungen zwischen dem Großh. Ministerium und dem Bischöft. Trdi nariate und die Art. wie meine Antröge behandelt werden, kennen. Es besteht aber eine weitverbreitete Bartei, die jede Gerechtigkeit gegen die Kirche als einen persönlichen Einsluß von meiner Zeite darzustellen bemüht ist. Zo handelt der Nationalverein mit alten seinen Trganen und alten seinen Anhängern. Ich datte sichon im vorigen Jahre von einer ähnlichen Acußerung eines Großh. Kreisrathes gehört, der auch behauwtet hatte, daß bei der jezigen Leitung der öffent lichen Angelegenheiten unr mehr Katheitsen Zesöverung sinden könnten. Ich glaubte, in der Neußerung des Großh. Kreisrathes einen Weiserhalt dieser Gesin

<sup>1)</sup> Der Bischof hatte geschrieben: er "fonne den (Großt. Areisrath nur bedauern, wenn er Formatitäten bober balte als das Interesse der vielen armen Anaben, denen allein die Anstalt zu Silfe kommen follte."

nung zu sinden und daraus ist die Aleuherung bervorgegangen, über die der Großt. Areisrath sich nunmehr beschwert. Ich wollte mich nicht bei diesem Constitte mit dem (Broßt. Areisrath entweder einer Ablehnung aussetzen, oder, wenn das (Broßt. Ministerium meine Bitte genehmigte, der Möglichkeit, daß man dann den Schein verbreite, ich verdanke dies nicht der Gitte der Sache, sondern Einflüssen und Protektionen I."

Vor allem war es aber die "Convention" von 1854, durch welche das Verhältniß von Kirche und Staat zum Frommen beider friedlich war geordnet worden. Niemand fannte diese "Convention" und noch weniger waren die meisten derjenigen, die sich dagegen ereiserten, im Stande, die eigentliche Vedentung und Tragweite der in derselben enthaltenen Bestimmungen zu ermessen.

Die "Convention", wie sie 23. Angust 1854 zum Abschluß gekommen war, kounte keineswegs als besonders günstig für die Kirche betrachtet werden. Die competentesten Beurtheiter, Erzbischof v. Bicari in Freiburg, Bischof Blum von Limburg, Cardinal v. Geissel in Köln, hatten sie tief bedauert, und für eine der Kirche ung ünstige Abmachung angesehen. Auch der große päpstliche Diplomat, der mit den deutschen Berhältnissen so wohl vertraute Cardinal Pro-Auntius Biale Prelä in Wien, hatte sie nicht gutzuheißen vermocht. Nur die wohlwotlende Art der Anwendung und Aussührung einerseits wie die von Rom aus verlangten Abänderungen anderer seits hatten ihr für den friedlichen Bestand der katholischen Kirche in Hesseinen Werth gegeben 2). Selbst dann hatte diese "provisorische Uebereinkunst"

<sup>1)</sup> Wie es mit Kettelers Einftuß in Wirklichkeit stand, zeigt der Prozest um den Benskeimer Gumnasiasond. Unter den firchlichen Benesieien, welche vormals in dieser Stadt bestanden, waren zwei, mit welchen eine Verpstlichtung zum Schulkalten verbunden war. Auf diesen Titel hin nahm die Regierung nicht nur diese zwei, sondern alle stünf gestisteten Kirchenpfründen als "Schulsond" sür das Gumnasium von Benscheim in Anspruch. Umsonst waren alle Benühungen des Vischoss, wenigstenst einen Theil des Kirchenvermögens zurückzuerhalten. Der deshalb angestrengte Procest wurde in petitorio versoren und, weil ansschitztels, nicht weiter versolgt. Das umsangreiche Rechtsgutachten in dieser Angelegenheit batte Ketteler selbst ausgearbeitet. Dr. Bering in Heidelberg dat ihn durch Schreiben vom 3. Februar 1862, diese "ausgezeichnete Klageschrift gegen die Regierung in Sachen des Bensheimer Gumnasiums" ihm zum Abdruct im "Archiv für kathol. Kirchenrecht" zur Verfügung siellen zu wolken.

<sup>2)</sup> Auch so noch schrieb Dr. Heinrich (Reaction bes Fortschritts . . . S. 100 Ann.) 1863: "Seitdem die Gerechtigseit und das Wohlwollen unserer Regierung die Fessel der katholischen Kirche ein wenig gelockert hat, hört das Geschrei nicht auf, daß die Natholisen, daß der Bischo von Mainz ungebührlichen Einsus auf die Regierung ausüben; daß die Katholisen begünsigt, die Protesianten benachtheitigt würden. Es scheint, daß die Leute, die dieses Geschrei erheben, die Ansicht haben, daß die Rechte des Protesiantismus verletzt werden, wenn die Natholisen nicht als eine inseriore und minder berechtigte Menschallsse im Staat behandelt sind: denn was die Legünsstigung der Natholisen betrifft, so könnte man ein Buch mit Thatsachen süllen, welche das Gegentheil beweisen."

niemals die Approbation des H. Stuhles finden fonnen, und war bis zur Stunde eine definitive Uebereinkunft nie geworden.

Allein je weniger man von dieser Convention wußte und je weniger man ihre wahre Bedeutung zu beurtheilen vermochte, um jo mehr eignete sie sich zum Schreck-Bopanz und zum Mittel der Agitation. Für ein volles Jahrzehnt blieb sie die Haupt-Angrisswasse wider das Ministerium Datwigt.

Demgemäß gestalteten sich die Verhältnisse im Großherzogthum seit 1859 so, daß Retigionshaß und politische Parteibestrebung zu einer unaufbörlichen heftigen und sustematischen Agitation sich die Hände reichten. Der erste Sturm galt den wenigen Fesuitenpatres bei St. Christoph in Mainz, um damit den Vischof zu bedrängen, welcher sie berufen hatte. Der zweite Sturm galt dem Vischof selbst, um dadurch den Winisterpräsidenten ins Gedränge zu bringen, der ihm nach Villigseit und Ehre begegnete. Der dritte Sturm war wider die "Convention", um dadurch den Winister zu stürzen, und die Kirche zu fnechten 1).

Eine von einem angesehenen Juristen damals veröffenttichte Zeitbroschüre hat von höherem Standpuntt aus die Situation treffend gezeichnet?):

"Der Streit über das Berhältniß zwischen Staat und Kirche . . . ift der bofe Beift, der wie ein Familiengespenft fich zur Zeit drohenden Unbeits in Pentichland zeigt. Das Beipenft fann nicht Rube finden, weder in der Wiffenichaft noch im Veben; periodisch erhebt es fich aus feiner Moderaruft und geht um. Es hat fich in allen Jahrhunderten gezeigt, seitdem die chriftliche Rirche besteht, wenn auch in den mannigfaltigsten Formen und Einhültungen. niemals aber in einer jo widerwärtigen und häftlichen Gestalt, wie bei feinem jetigen Umgange durch die oberrheinische Rirchenproving. Bier steben sich nicht mehr dieje beiden Gewalten und deren Trager in Unfrieden und Gehde gegenüber . . . Rein, bier ift das Gespenft in den Sold einer politischen Partei ge treten, die es, immitten des tiefften confessionellen griedens, welcher insbesondere im Großherzogthum Heffen nie gestört oder auch nur bedroht gewesen war, fünftlich heraufbeschworen, mit allerlei erschreckendem Aufput ausstaffirt und als ihren Agenten in das Land gesendet hat, um gegen die Regierung zu wühlen. hinter diesem Epud drein rumoren die demofratischen Blätter, fie beulen und bellen die "ultramontanen" Ministerien an, sie organisiren Zeitungsheben . . . und verschwenden schürend und begend den gangen Phrasen Apparat des land läufigen Liberalismus. Aber das Concordatengespenft tritt nicht blos als offener Sendling der Demofratie auf; wir feben es bisweilen fein Coftum wechseln, den Nationalverein verleugnen und . . . nach ministeriellen Streifen

<sup>1)</sup> Es wäre furzsichtig, wollte man bier die politischen Tendenzen allein und ausschließlich ins Ange saffen; im tiessten Grunde blieb es doch ein religiöser Ramps. Bgl. Dr. Heinrich, Die Reaction des sogenannten Fortschritts gegen die Freiheit der Kirche, Mainz 1863, S. 44.

<sup>2)</sup> Dr. E. Sein, Die Katholische Kirchenangelegenheit im Großherzogthum Heffen Mainz 1861, S. 1.

schielen . . . dann hat auch sein literarisches Gefolge eine mehr noble Physiognomie und . . . umgibt sich mit Broschüren , deren Galimathias mit allen Prätensionen wissenschaftlicher Studien auftritt."

Am 1. Mai 1860 stellte in der II. Kannner in Darmstadt ein protestantischer Deputirter Gothaischer Partei, der Abgeordnete Wernher aus Nierstein, eine Interpellation an die Regierung wegen Nichtbeobachtung der alten staatstirchlichen Verordnungen. Dalwigf blied die Untwort nicht schuldig. Die Forderung, den Wortlant der Convention zu veröffentlichen, wies er zurück, "da die Verhandlungen noch nicht geschlossen seine nud vorerst nur vorläusige Verständigungen über einzelne Punkte stattgefunden hätten, deren Veröffentlichung wegen ihres nahen Zusammenhanges mit anderen noch nicht geregelten Punkten ungeeignet erscheinen würde." Er stellte außerdem sest, daß es sich dei dieser Convention lediglich um Regelung der Verwaltung und der Ausübung des Aussichtes über sirchliche Dinge handle, zu welcher es nach Waßgabe der Versassung einer Mitwirfung der Kammern nicht bedürfe.

Auch der von dem Abgeordneten ausgesprochenen Aussordnerung, "die durch die Ersahrung von Jahrhunderten gerechtsertigten Cautelen gegen den Mißbrauch geistlicher Gewalt . . . nicht zu lockern oder ganz fallen zu lassen", gab er die verdiente Absertigung. Die Regierung deute nicht daran, wirklich nothwendige und mit Ersolg anwendbare Cautelen gegen Mißbrauch geistlicher Gewalt und gegen Angriffe auf die Existenz und die Stellung anderer Consessionsverwandten zu lockern oder ganz sallen zu lassen. Im übrigen habe sie sich aber der kalterwärts sest zur Geltung gekommenen Uederzengung nicht verschließen kömen, daß das Sustem der Beaufsichtigung der Kirchen durch den Staat in dem Umfange, wie sie in früheren Zeiten wohl geübt wurde, dermalen nicht mehr haltbar erscheine."

Gleichwohl wurde der Antrag Wernher zur weiteren Berathung dem "vierten Ausschuß" überwiesen und dem Abgeordneten Thudichum, evangelischen Pfarrer zu Rödelheim, wurde von diesem Ausschuß die Berichterstattung übertragen. Wie zu erwarten stand, siel der Bericht gehässig aus, und der Antrag des Ausschusses ging noch weiter, als der Antrag Wernhers selbst. Wernher vertangte, daß die Bestimmungen der Convention, soweit dieselbe abgeschlossen sein oder noch abgeschlossen werden sollte, den Ständen zur Beschlußfassung über diesenigen Punkte vorgelegt werde, welche etwa eine Abänderung bestehender Gesetze in sich schlössen. Der Bericht des Ausschusses aber verlangte, "so bald als möglich" eine umfassende und vollständige Gesetzes Vorlage, durch welche das Rechtsverhältniß des Staates zur satholischen Kirche geregelt werde. Schon bevor der Antrag in der Kanmer zur Berathung sam, wimmelten die Blätter einer gewissen Kichtung von Anklagen wider die Hessischen. Eine Ausschlagen wieder die Hessischen Entschung der drei

Provinzen des Landes wider einander im Hinblief auf angebliche Ausbeutung bezw. Bevorzugung durch die Regierung wurde instematisch betrieben. Endsich in der 48. Sitzung der II. Kammer am 11. Oftober 1860 fam es zur Berhandlung.

An erster Stelle sprach Dalwigt. Einsach und flar legte er die Verhältnisse dar, welche zum Abschluß der Convention geführt hatten, und zog den Vergleich mit den Verhältnissen und dem Vorangehen der übrigen oberrheinischen Staaten 1):

"Sie wiffen, meine Berren, man ift in Württemberg und Baden gum Abichluffe von Concordaten gefommen und Gie fonnen fich benfen, daß es an Aufforderungen für die diesseitige Regierung, fich diesem Wege anguschließen, nicht gefehlt hat. Die hessische Regierung aber hat diese entschieden zurück gewiesen und warum? Das witt ich Ihnen, meine Herren, fagen. römische Curie steht auf einem Boden, auf dem ihr eine Regierung, beren Sonveran Protestant ift, nicht wohl folgen fann. Das liegt num einmal in der vericiedenen Auffaffung. Wir haben defthalb geglaubt, daß es beffer fein wirde, uns mit dem Landesbischof über diese Fragen zu verständigen. Die Regierung ift mit voller Offenheit ohne Rückhalt über das, was fie gewähren founte und was nicht, dem Herrn Bischof entgegengekommen, und ich muß dem Beren Bifchof das Zengniß geben : man mag über feine religiofe Richtung denken wie man will, daß er sich überall mit vollster Offenheit, mit vollster Longlität und als ein wahrhaft deutscher Mann in Diefer Cache bewährt hat. Ich wiederhole, ich muß dieses Zengniß dem Herrn Bischof von Mainz hier öffentlich ertheilen.

Nach solchen Gesimmigen von beiden Theilen ist man endlich nach alterdings mühevollen Berhandlungen, zu einem Resultate gelangt, von dem ich ansuchmen darf, es gereicht beiden Theilen zur Ehre. Es hat ohne daß die Regierung, aber auch ohne daß die statholische Kirche sich etwas vergeben hätte von ihren ummnstößlichen Principien, zu dem gewiß glücklichen Resultate geführt, daß im Großherzogthum Hessen jene unglückseligen Strentigkeiten, wie sie anderwärts anfgetaucht, vermieden worden sind. Wir haben es niemals nöthig gehabt, in dieser Beziehung polizeiliche Maßregeln anzuordnen: wir haben es niemals nothwendig gehabt, Gewissenszwang zu üben."

Zwar sprach nach dem Minister auch der Abgeordnete Wernher siber eine Stunde lang, um mit Berufung auf die französische Gesetzgebung und die von Seite der kathol. Kirche dem Staate drohenden Gesahren seinen Antrag zu rechtsertigen. Allein Dalwigf war mit der Antwort schlagsertig bei der Hand. Die eigentliche Erwiederung widmete ihm aber der General-Staatsprocurator Dr. Seit aus Mainz "mit der ganzen Entschiedenheit eines ehrenhaften, nur der Wahrheit und dem Rechte dienenden Charatters, mit dem Scharssinn und dem Wissen des eminenten Juristen "..." Die Bedeus

<sup>1)</sup> Bgl. Brück, Oberrheinische Kirchenproving S. 461; Mainzer Journal 1860, 17. Oct. Nr. 243.

<sup>2)</sup> So das Mainger Journal 1860, 18. Det. Ar. 244; über die Bedeutung der Berhandlung, vgl. Katholit 1860 II, 510.

tung dieser glänzenden Rebe bestand hauptsächlich darin, daß sie, völlig auf den Boden der französischen Gesetzgebung sich stellend, in rein sachlicher juristischer Aussiührung den Gegner mit den eigenen Wassen schlug und mundtodt machte. Ein Augenzeuge berichtete darüber an das Mainzer Journal: "Wernher saß, wie wir mit eigenen Augen gesehen, während dieser ganzen Rede des Herrn Abgeordneten Seitz wie vernichtet und . . . wie ein Schulsnabe vor seinem Lehrer da, ein Eindruck, dem sich auch wohl der Ausschulfrade vor seinem Lehrer da, ein Eindruck, dem sich auch wohl der Aussichussersent nicht zu entziehen vermochte. Die Debatte war nach dem durchschlagenden Ersolg des Herrn Dr. Seitz zu Ende."

Die Sitzung hatte 4 Stunden gewährt. Zum ersten Male seit längerer Zeit waren die Gallerien wieder gefüllt, aber alles verlief ruhig und ordnungs gemäß. Der Ausschuß-Antrag wurde zuletzt, trotz allem, mit 36 gegen 3 Stimmen angenommen.

Der Beschluß der II. Kammer über den Antrag Wernher fam 26. Oktober auch in der ersten Kammer zur Verathung. An erster Stelle sprach wieder der Ministerpräsident. Mit großer Entschiedenheit wahrte er seinem Souderän das ihm verfassungsmäßig zustehende Recht, die zur Vollsstrechung und Handhabung der Gesetze ersorderlichen, wie die aus dem Aussichts und Verwaltungsrecht fließenden Verordnungen ohne Mitwirfung der Kammern zu erlassen:

"Die religiösen Rechte der Mitglieder einer der anerkannten chriftlichen Kirchen bernhen auf tiesern Gründen, auf erhabenern Principien als alles, was sich zwischen Regierung und Ständen durch legiskatorische Alte regeln läßt. Eine Ständekammer soll freilich, wenn ich mich so ausdrücken dars, gar keine bestimmte Religion haben. Aber es ist doch denkbar, daß die verehrliche II. Kannmer des Landes (einmal) der Mehrzahl nach aus Juden, oder aus übertrieben glandenseifrigen oder höchst einseitigen Protestanten, oder aus Deutschklatholiken oder endlich aus Atheisten bestände. Ist eine solche Kammer, frage ich, competent, die hochwichtigsten religiösen Angelegenheiten der Mitglieder von Kirchen, die gar nicht, oder nur in geringer Zahl in ihr vertreten sind, zu ordnen?"

Eine interessante Debatte folgte, an welcher der Vertreter des Bischofs, Dr. Lüft, mit Ehren sich betheiligte. Mit allen Stimmen gegen die eine des protestantischen Prälaten Zimmermann wurde der in der II. Kammer gutgeheißene Antrag verworsen. Im Laufe dieser Debatte war der Wortlaut der Convention nach den Abänderungen von 1856 zugleich mit geeigneten Erlänterungen des Ministers befannt gegeben worden. In Folge der Ablehnung des Antrages in der I. Kammer mußte die Angelegenheit 3. November 1860 von der II. Kammer nochmals in Behandlung genommen werden.

Es entspann sich abermals eine sehr lange und lebhafte Debatte. Auch hier wieder vertrat Dalwigf mit überlegenem Geschief den Standpunft der Regierung, während Dr. Seitz den verschiedenen Rednern und ihren Invectiven

gegen die katholische Kirche entgegentrat. Zum Schluß wurde abgestimmt, ob die Kammer bei ihrem früheren Beschlusse beharre und gewillt sei, dies durch eine Adresse zur Kenntniß der Regierung zu bringen. Mit allen gegen sechs Stimmen wurde der dahin gehende Antrag angenommen.

Den nächsten Fastenhirtenbrief am 2. Februar 1861 erließ Ketteler über die "Anseindungen der Kirche." Er sprach von der Bedrängniß des Papstes wie von dem allenthalben in den deutschen Ländern gesührten Kampf gegen die Concordate:

"Wohin würde es mit der fatholischen Kirche in Deutschland fommen, wenn man nicht nur aufangen dürfte, ihren Zusammenhang mit dem Kappie vollkommen zu ignoriren, sondern auch durch einseitige Akte der wetttichen (Verwalt und durch Kannmermajoritäten über Bestandtheile ihrer Versassung zu bestemmen? . . .

Doch in jenem Bestreben, die alten geheitigten Vande, die die einzelnen Theite der katholischen Kirche mit dem Mittelpuntte vereinigen, als gar nicht mehr vorhanden anzusehen, liegt allein noch nicht das gauze Unrecht. . . . Ihr habt es ja gehört, daß auch mit Eurem Vischof nach diesen neuen Grundsägen die Regierung nicht mehr über firchtiche Angelegenheiten verhandeln darf. Das soll eine Entwürdigung, eine Schnach sein! Der Vischof ist ja nur ein Unterthan und hat lediglich zu gehorchen! . . . . .

Der fatholische Vischof ist ein Nachfolger der Apostel und mit ihrer Vollmacht bekleidet. Diese Auffassung der bischöftlichen Würde gehört zum Wesen der fatholischen Wirche und wer sie lengnet, ist nicht mehr Natholist. Bon den 800,000 Einwohnern des Großherzogthums sind 220,000 Glieder der fatholischen Nirche, und alle diese, die geringe Jahl ungläubiger Natholisch abgerechnet, betrachten den Bischof als das, was er nach der Lehre ihres Glaubens ist, als Nachfolger der Apostel. Sie können allerdings nicht verlangen, daß Nichtstatholisch die Ueberzeugung von der bischöftlichen Wirde theilen; sie können aber sordern, daß man ihre Ueberzeugung achte und sie dei Ordnung ihrer firchlichen Berhältnisse anerkenne.

Wan sollte deshalb glauben, eine Regierung werde ohne Vorwurf, wenn es sich um Angelegenheiten handelt, die die firchlichen Angelegenheiten ihrer fatho lischen Unterthanen berühren, mit dem Bischofe ein Uebereinkommen treffen dürfen. Wenn es sich um eine Staatsanleihe hondelt, wenn Geldbanken gegründet, Gisenbahnen gebaut werden, darf die Regierung mit ihren Unterthanen Verträge abschließen; es scheint daher fast unmöglich, es ihr als Erniedrigung vorzuwerfen, wenn sie mit dem Bischof sich verständigt. So ist es aber nicht!

Es ift gut, die ganze Wahrheit auszusprechen: so rücksichtstos erhebt sich der Zeitgeist, daß er zwar dutdet, wenn die Regierungen mit reichen Banquiers wie mit Königen unterhandeln, aber nicht ertragen kann, wenn mit einem katho tischen Bischose ein Vertrag abgeschlossen wird. Statt dessen sollen weltliche Regierungen die firchtichen Angelegenheiten einseitig durch Gesetse ordnen, die lediglich mit den Kannnern, wo oft nur wenige Katholiken Six und Stimme haben, berathen sind . . . Kannnermasoritäten sollen ohne Rücksicht auf den Gtanben der Katholiken, ohne Rücksicht auf Geschichte und Recht, nach den eben umlansenden Tagesmeinungen die Grenzen bezeichnen, in denen die katholische Kirche sich bewegen darf, so lange überhaupt noch eine Bewegung ihr gnädig

gestattet wird. Diesen maßlosen Ungerechtigkeiten gegenüber haben wir unsere Stellung flar ins Ange zu fassen, um ihnen zur rechten Zeit Widerstand zu leisten . . ."

Mit der Niederschlagung des Antrages Wernher in der I. Kannner war der Sturm gegen die Convention nicht beschwichtigt. In den Zeitungen dauerte der Lärm beständig an. Namentlich wurden einige unbedeutende Borfälle gestissentlich ausgedauscht und ausgedeutet, um die unter Vischof v. Ketteler herrschende "schrosse Intoleranz" und die durch sein Regiment herbeigesührte "Störung des religiösen Friedens" zu veranschaulichen. In einer hessischen Seidenkse zum Besuch der Christenschre getrieben worden. In Dieburg hatte es einen Wortwechsel mit einem Kutscher abgesetzt, welcher rücksichtsbiss mit seinem Wagen eine Prozession durchbrechen wollte. In einem andern ganz satholischen Ort hatte die nunthwillige Störung einer firchtichen Feier an einem der höchsten satholischen Festtage zu einem Streite Veranlassung gegeben.

Das waren die schrecklichen Folgen, die aus der Convention und der "Herrschaft" des Bischofs v. Ketteler abgeleitet und in den grellsten Farben geschilbert wurden.

In der zweiten Hälfte des Monats März 1861 wurde in der "Mainzer Zeitung" und dem "Straßen-Anzeiger" der Entwurf einer Adresse bekannt gemacht, in welcher der Großherzog um Aushehung der Convention gebeten werden sollte. Als Urheber der Adresse wurden eine Anzahl "angesehener hiesiger Männer" bezeichnet. Wan wußte aber unter der Hand, daß sie in der Wirthsstube bei Weinwirth Waltan von einer Gesellschaft von Stadträthen, Advocaten, Agenten, Fabrikanten, Kirchenräthen n. s. w. vereinbart worden war 1). Bei den Tuchhändlern Thielmann und Schöppler wurde diese Abresse aufgelegt und die "Vekenner aller Consessionen" zur Unterzeichnung aufgefordert. "Bon wem sie ausgeht", schreibt der Bischof 27. März 1861, "ift nicht augegeben, ebensowenig welche Theilnahme sie bischer gefunden hat, da die Namen der Urheber und Theilnehmer bischer noch nicht verössenklicht worden sind. Nach einem glaubhaften Gerüchte sollen sich an derselben hauptsächlich nur solche Personen betheitigt haben, welche der katholischen Kirche gar nicht oder nur dem Namen nach angehören 2)."

<sup>1)</sup> Mainzer Journal 1861, 3. April Nr. 77.

<sup>2)</sup> Was in den liberalen Blättern daraus gemacht wurde, zeigt noch 6 Jahre später ein Aussatz in "Unsere Zeit", Deutsche Revue der Gegenwart 1867 III, se (Heffen-Darmstadt in den Jahren 1850—1866): "Annmehr [nach Absehnung des Antrages Wernher] brach aber ein wahrer Sturm durch das ganze Land los; er sprach sich zuerst aus in einer von über 600 fatholischen Bürgern der Stadt Mainz an den

Bei aller Agitation erreichte indeß diese Adresse nicht mehr als etwa 500 Unterschriften 1).

Um 24. März eröffnete das "Mainzer Fournal" eine Reihe von Artifeln über diese "neue Auflage der Nationalvereins-Adresse in Mainz."

Die treuen Katholiken der Stadt rafften sich auf zu einer Gegenadresse, welche noch im Mai an den Großherzog gerichtet wurde. In derselben wird die Convention bezeichnet als "ein Aft der Gerechtigkeit und Weisheit" von seiten des Großherzogs, und als eine "Wohlthat . . für das ganze Land". Ueber die feindliche Adresse wird die Meinungsäußerung nicht zurückgehalten:

"Als vor mehreren Wochen von verschiedenen Bewohnern hiesiger Stadt eine Adresse an Ew. Agl. Hoheit gegen die mit unserm Hochw. Herrn Bischofe abgeschlossene Convention in Umlauf gesetzt und endlich abgesendet wurde, glandten wir Katholisen von Mainz diesen Schritt ganz unbeachtet lassen zu können; denn wir kannten die politischen und religiösen Grundsätze, welche dazu Anlaß gaben, und sahen die Art und Weise, wie die ganze Sache zu Stande kam. Weil jedoch, wie wir hören, von vielen katholischen Gemeinden des Landes Dankadressen an Ew. Kgl. Hoheit gerichtet worden sind, und weil unser bischeriges Stillschweigen mistentet werden will, darum sühlen wir uns gedrungen, unsere Gesimmungen, wenn auch nachträglich, vor Ew. Kgl. Hoheit in aller Unterthänigkeit auszusprechen. . . .

"Einer fünstlich gemachten Agitation gegen die Convention, überall von Männern betrieben, welche theils gegen religiöses Leben gleichgültig, theils der katholischen Kirche ganz fremd sind und jedenfalls die wahre Sachlage nicht kennen, oder welche gar diese religiöse und katholische Angelegenheit zum Zwecke ihrer politischen Pläne ausbeuten wollen, kommt keine Geltung zu, und da die Convention keinerlei Bevorzugung, sondern nur die Anerkennung des Rechtes enthält, so vertrauen wir zuversichtlich auf Ew. Kgl. Hoheit Regentenweisheit, und Kraft, daß Allerhöchstdieselben eine undernsene Einmischung in unsere Angelegenheiten nicht dulden, sondern unsere und unseres Oberhirten Rechte gegen jedweden seindlichen Versuch in Allerhöchstihrem landesherrlichen Schutze bewahren werden."

Aus der Feder des Bischofs selbst erschien 28. März 1861 ein "Mahn- und Hirten-Bort an die Gläubigen der Diöcese Mainz, zugleich eine Abwehr ungerechter Anschuldigungen" mit der Ausschrift: "Soll die Kirche allein rechtlos sein?" Er sucht in derselben die seindliche Petition nach ihrer wahren Bedeutung zu würdigen:

"Die Begründung des Antrages mehr noch als der Antrag selbst ist so voll Ungerechtigkeit, Unwahrheit und Gehässisigkeit gegen die katholische Kirche, daß ich bei der Berbreitung, welche man der Petition gegeben hat, es nicht unterlassen dars, mich offen iber ihren Charafter anszusprechen. Die gedachte

Großberzog gerichteten Petition, die sich über "schroffe Abstofinng und Verwerfung Andersgläubiger" und die "nicht zum Frieden führenden Concessionen des Staates an die Rirche" freimuthig ausspricht."

<sup>1)</sup> Archiv für fathol. Rirchenrecht VI (1861) 360.

Petition ift eine Antlage gegen die fatholische Kirche felbst, eine Beschimpfung ihrer Diener, ihres Geistes und ihrer Institute . . . ein Gewebe von schweren Antlagen und Berdächtigungen, die das Wirfen der Kirche in dem schlechtesten Lichte erscheinen lassen, die ganz geeignet sind, die feindseligsten Borurtheite gegen das Wirfen der fatholischen Priester zu erwecken, ohne daß zu dem allem weder ich noch diese Priester auch nur die leiseste thatsächtliche Berantassung gegeben hätten. Dieser Weist der gedachten Petition ist es insbesondere, der nich nöthigt, gegen sie auszutreten und sie offen als eine Lügenhaste In nation und Verdächtigung eines ganzen Standes zu erklären."

Schon bevor ber Bischof selbst mit dieser Schrift in den Kampf eingriff, mar das Kreugfener mit Broichuren eröffnet worden. Ein Anonymus, von welchem jedoch gefliffentlich verbreitet wurde, daß er ein "höherer Staatsbeamter" sei, ein "Minifterieller im weitern Sinne", suchte in einer von den Blättern ichon vorher frohlockend angefündigten Broichure den Rachweis ju liefern, daß die Convention eine Berletzung der Berfaffung und ber Hoheitsrechte des Großherzogs gewesen sei. Diese Schrift von 44 Oftavseiten Inhalt, die Mitte Februar erschien, trug den berechneten Titel: "Die Maing Darmftadter Convention und die Großherzoglich Beififiche Berfaffung. Eine Brüfung der Frage, ob die Convention der Großherzoglich heisischen Regierung mit dem Bischof von Mainz vom 28. August 1854 ohne Mitwirfung der Stande des Großbergogthums mit Rechtsgültigkeit abgeichloffen werden fonnte? vom rechtlichen Standpuntte aus." Der Berfaffer nahm durchaus den Ton juristischer Fachgelehrsamkeit an und erklärte gleich aufangs, fich "lediglich auf dem juriftischen Gebiete" halten und "möglichst unbefangen" verfahren zu wollen.

Allein ein stärkerer kan über ihn. Derselbe General-Staatsprocurator Dr. Seitz, welcher im Herbst zuvor in der II. Kammer die Sache der Keirche so gläuzend vertreten hatte, antwortete mit einer ausgezeichneten juristischen Schrift, die fast gleichzeitig mit der des Bischofs an die Deffentlichteit trat: "Die katholische Kirchenangelegenheit im Großherzogthum Hessen. Eine Absertigung . . ."

"Nicht leicht hatte ein anderer", schrieb in Bezug auf diese Schrift 3. April 1861 das "Mainzer Journal", "in höherm Grade den Beruf, ein entscheidendes Wort in dieser Sache mitzureden als Dr. Seis, er, welcher gerade das Studium des Nirchenrechtes sich zur Lebensaufgabe setzte, als einer der ersten Neuner desselben in der Gegenwart und einer der tiichtigsten Schriftsteller auf diesem Gebiete anerkannt ist, der außerdem die genaueste Ginsicht in die spezielle Gestgebung unseres Landes und zugleich die umfassendste allge meine juristische Bildung besitzt, der die Verhältnisse eben so genau von ihrer praktischen Seite kennt, und dessen Charafterseitigkeit, Offenheit und Gestimungstreue auch seinen Gegnern Achtung abzwingt."

Diese Schrift war das Ereigniß des Jahres und hat eine Entgegnung nicht gefunden. "Was aber der Schrift ihren eigentlichen und bleibenden

Werth verleiht", urtheilte damals der "Katholik" 1), "ift die unwiderlegliche jür ist is che Nachweisung, daß die Form und der Inhalt der Convention . . . nach dem bestehenden öffentlichen Nechte unausechtbar ist."

Mit um so größerem Zorn stürzte man sich auf die Broschüre des Bischofs. In kurzer Frist erschienen zwei Gegenschriften. Zuerst erwiederte unter der Ortsangabe Frankfurt a. M. ein pseudonymer Peter Rhenius mit der Gegenstrage: "Bird durch die Mainze Darmstädter Convention der confessionelle Friede gefördert?" Gigenthümlicher Weise endete dieselbe mit einem Angriff gegen Dalwigt: "Ein protestantischer Staatsminister, der mit Wort und That so eiserig das canonische Recht stützt, wie es von Kom verstanden wird, ist für ein evangelisches Land weit gefährlicher als ein offener römischer Fesuit, der zum Minister des Junern berusen würde . . ."

Am 31. Mai 1861 fonnte das "Frankfurter Fournal" wieder eine neue Schmähschrift ankündigen:

"Aus dem Größerzogthum Hessen 29. Mai . . . Her wie anderwärts geht den kommenden Ereignissen die Anrusung und Belehrung der öffentlichen Meinung durch die Presse voraus, der Turnierkamps der Flugschriften, dei welchem im Lande selbst Sonne und Wind sehr parteilsch vertheilt wird. Von dem freien Boden der Stadt Frankfurt aus haben bereits auf diesem Wege gewichtige Stimmen in Sachen des Staatsrechts und der Gewissensfreiheit contra Herrn v. Metteler und Genossen sich vernehmen lassen. Neuestens ist (bei Auffahrt dasselbst) eine "Beleuchtung historisch politischer Auschauungen der Herrn v. Metteler und Dr. Seiß: Dentschland und die Reformation" erschienen 21, als deren Hauptausgaben wir bezeichnen können: die Chrenrettung der Mesor mation gegen die Schmähungen des Herrn v. Metteler, eine geschichtliche Kritischer von Herrn Seit als "strahtende Stellen unserer Geschichte" (!) gepriesenen Concordate und endlich die Darstellung der Unwerträglichkeit der zur Priesterherrschaft entstellten Kirche mit jedweder staatslichen Ordnung."

Doch diese haßerfüllten Schriften waren nur das Vorspiel einer noch schlimmeren, die nach furzem in Wiesbaden aus Tageslicht trat: "Sollen die Vischöse allein die Kirche sein? Gine Gegenfrage an den Herrn Wilhelm Emmanuel von Ketteler, Bischos von Mainz, auf dessen Frage: Soll die Kirche allein rechtlos sein? Gin Vort an ihre Mitbürger von Unterzeichnern der Petition gegen die bischössich ministerielle Convention.

Das Pamphlet begann mit einer großen Anerkennung für den Bischof: "Die Broschüre (des Herrn Bischofs) ist ein Appell an die öffentliche Meinung, eine Berufung an den Berstand des Bottes; sie beweift atso, daß

<sup>1) 1861</sup> I, 510.

<sup>2)</sup> Der richtige Titel ist: Deutschland und die Resoumation, eine Beleuchtung historisch-politischer Anschauungen des Herrn v. Ketteler und Dr. Seit, Franksurt, Auffahrt 1861.

<sup>3)</sup> Das in Mainz erscheinende "Ratholische Boltsblatt 1861, das (Nr. 18-21) die Broschüre besprach, stellte auch seinerseits wieder eine Gegenfrage: "Sollen bie Bischöfe allein in der Kirche Bischöfe sein?"

ber Verfasser die Bedeutung und den Werth der öffentlichen Meinung auch seinerseits anerkennt und zu würdigen weiß. . . Die Anschauungen, von welchen der Herr Bischof in seinen Lehren und Bestrebungen geleitet wird, sind derart, daß eine Vertheidigung derselben im Lichte der Renzeit und vor dem öffentlichen Urtheile auf dem freien Gebiete der Presse ein höchst schwieriges Unternehmen ist. Wenn nun der Herr Bischof dieses dennoch unternimmt, so sönnen wir dem Muthe desselben unsere Anerkennung nicht versagen. Anch lengnen wir nicht, daß er Fähigfeit dazu besigt. Es lenchte aus der Broschüre ein schwieriges Verstand, welcher die Anschauungen und Begriffe der Renzeit, die Winsche und Bestredungen der Völker nicht nur vollsommen kennt, sondern dieselben and mit Geschieß sir seine Zwecke zu benutzen versteht, so sehr diese Iweste auch mit den Winschen und Bestredungen, mit dem "Geiste der Zeit" in Widerspruch stehen. . . . Schon unser Respect vor dem Herrn Verfasser und seinem Werfe nöthigt uns, Rede zu stehen vor dem Tribunale, vor welchen er uns anklagt, vor dem Urtheile unserer Mitbürger. . ."

Nach dem Urtheite Dr. Heinrichs war die Schrift dentschfatholischen Ursprunges 1. Unter dem Vorgeben, die Mainzer Petition gegen die vom Bischof erhobenen Angriff gegen die fatholische Kirche und die Religion als der Vischof von Mainz ihn der Petition vorgeworfen hatte, und überdies Angriffe auf den Bischof selbst. In einer Arbeit, welche Ketteler während des Jahres 1862 beschäftigte, welche aber nie das Licht des Tages erblickte, fam er auf diese Vroschüre eingehender zurück:

"Der Nationalverein will einen Bischof im Sinne der Emser Kunktation; er will eine katholische Kirche, die sich von Rom trennt; an die Stelle der katholischen Kirche möchte der Nationalverein eine Nationalkirche; er will eine Kirche, die den Namen behält, aber im Innern dem katholischen Glaubensprinzip, der Antorität entsagt hat und dasür den Grundsätzen des Zeitgeistes huldigt. In einer solchen Kirche will er dann die katholische Kirche ehren und toleriren, unter der Bedingung, daß er die wahre katholische Kirche als Ultra montanismus und Zesuitismus beschimpken kann. In diesem Sinne hat mir im vorigen Jahre . . . ein Anonymus die Frage entgegengestellt: ob die Bischöfe allein die Kirche sein sollen?

Ich habe das Ungliich, daß soft alle meine Gegner anonym auftreten. Ich weiß daher auch nicht, wer mir diese Frage gestellt hat. Ich habe ihm jedensalls zu dieser Frage feine Beranlassung gegeben. Nichts kemzeichnet weniger weder meine Gesinnung noch die Anschauung der Kirche als diese thörichte Frage. . . Wenn ich die Rechte der Autorität in der Kirche derkreck, so vertrete ich damit das Prinzip der Kirche, aber nicht eine unbeschränkte, willsürliche bischössliche Gewalt. Die habe ich nie gesordert, und kaun sie als katholischer Bischof nie sordern. Als Bischof din ich in meiner Diöcese in einer Beziehung der Wächter dieser Antorität, aber nur unter der Bedingung, daß ich ebenso wie sedes Kind ein Diener der Antorität in der Kirche din und sie selbst anerkenne."

Die anouhme Broschüre wurde in der Deffentlichkeit aufs eifrigste

<sup>1)</sup> Belege dafür bringt auch das Archiv für kathol. Kirchenrecht VI (1861) 359.

verbreitet und empfohlen. Die Gedanken, welche sie aussprach, waren überalt in den Blättern zu seinen oder in Hels Reden zu hören. So vergingen nichtere Monate unter unaufhörlichen Wühlereien. Auf das Landvolf, das protestantische keineswegs ausgenommen, vermochten jedoch die Bekimpser der "Convention" nicht, einen größern Eindruck hervorzubringen. Die Katholiken wurden durch die Betition der erklärten Feinde ihrer Kirche allenthalben wachgerusen. Das "Frankfurter Journal" berichtet darüber in seiner Weise 13. Juli 1861:

"Aus der Provinz Starkenburg, 9. Juli: Der katholische Clerus in Hessenhat auf Beranlassung des dem Großherzog aus Mainz zugegangenen Botums, worin die vernunstgemäße Mißbilligung, die das Concordat (diese Bezeichnung sollte die Convention noch mehr gehässig machen) hervorgerusen hat, aus gedrückt war, sich bewegen lassen missen, eine Gegenadresse sir ihren Sonverän abzusassen, die womöglich von allen männlichen katholischen "kettlerisch gesinnten" Individuen des hierdurch doch so beglückten Landes (resp. Bisthums) unterzeichnet werden muß. Die Unterzeichnung soll schon eine ganz immense Ausdehnung erlangt haben. . . ."

In der That hatten bis Ende Mai weit über 1300 fatholische Bürger von Mainz ohne besondere Aufforderung oder Agitation die Dankadresse für die Convention an den Großherzog unterzeichnet. In jenen selben Zagen brachte das "Mainzer Journal" (Nr. 140) aus der "Darmstädter Zeitung" ein Berzeichniß der Orte, aus denen Abreffen für, und aus denen Abreffen gegen die Convention eingelaufen waren, nebst Beifugung der Bahl der Unterschriften. Die Orte und Zahlen, welche für die Convention sprachen, betrugen wenigstens zwei Pritttheile mehr als die gegnerischen. Un der Spite der erfteren ftanden durchgängig die Ortsvorftände, Mitglieder des Gemeinderaths, der Kirchen und Schulvorstände und das Lehrerpersonal. Ungerdem hatten die Beiftlichen der fammtlichen fatholischen Defanate besondere Dankadreffen für die Convention eingereicht. Die meisten dieser Adressen hoben bei ihrem Danke anertennend hervor, daß durch die mit dem Bijchof abgeschlossene Convention dem Lande die betrübenden Zerwürfnisse, die in andern Staaten vorgefommen, glücklich erspart und dabei den Rechten der übrigen Confessionen, namentlich der evangelischen Mitbürger, deren Blaubensfreiheit man achte und gewahrt sehen wolle, nicht zu nahe getreten worden fei 1).

Um die Agitation in Fluß zu erhalten, richteten noch während des Sommers 1861 die fortschrittlichen Abgeordneten Beruher, Hofmann, Stahl und Mohrmann in der II. Kammer eine Interpellation an das Ministerium: Ob die Regierung neue Unterhandlungen mit dem Bischose von Mainz geführt habe, und ob sie jetzt geneigt sei, nach dem Beschluß der II. Kammer eine Gesetssvorlage über die Rechtsverhältnisse der fatholischen Kirche zum

<sup>1)</sup> Bgl. Archiv für fatholisches Kirchenrecht VI (1861) 360.

Staate einzubringen? Dalwigt begnügte sich damit, in der Sitzung vom 1. Juli die Antwort des Ministeriums verlesen zu lassen, in welcher auf beide Fragen ein verneinender Bescheid ertheilt wurde.

Als der Bischof zum Beginn der Fastenzeit im Februar 1862 wieder sein Hirtenwort an die Diöcese richtete, sah er sich abermals durch den Drang der Umstände genöthigt, die Anseindungen gegen die Kirche zum Gegenstand seiner Belehrung zu machen. Aussührlich sprach er von der Convention. Er anerkannte die Gerechtigkeit und das Wohlwollen des Großherzogs, die sich durch Abschluß derselben befundet haben, und suhr dam fort:

"Auf der andern Seite gewährt aber die Convention nur in engen Grenzen dasjenige, was eine gerechte Regierung der fatholischen Kirche schuldig war. Sie räumt der Kirche nicht das volle Maß der Rechte ein, die sie, auch in einem paritätischen Staate rechtlich sordern dars, sondern nur jenes beschräufte Maß, das sie bedars, um wenigstens ihre wesentlichen Grundsäss zu befolgen, um nicht gewaltsamer Berlegung ihrer innern Ordnung ausgesetzt zu sein. . . . 3ch habe das seste Bertrauen, daß wenn es möglich wäre, den Inhalt derfelben allen Bewohnern des Großherzogthums klar zu machen, nur wenige unserer protestantischen Mitbrilder ihre volle Berechtigung verkennen würden. . . .

"Und diese Convention ist num seit einem Jahre Gegenstand einer allge meinen Agitation, die fast durch das gauze Land verbreitet worden ist. Diese Bewegung ist von den Kammern ausgegangen und dann von einer Gemeinde in die andere getragen worden. Fast die gesammte Presse im Lande hat daran Untheil genommen. Die Convention ist zu einem Schreckliß gemacht worden, um böse Leidenschaften anzusachen; sie wurde als politisches Parteinittel gebraucht, um Parteizwesse zu versolgen. Alle Bornetheile, alle Abneigungen, alle Gehässissischen, alle Ungerechtigkeiten gegen die katholische Kirche und ihre Grund säse haben sich auf die Convention geworsen. In wahrhaft lächerlicher Weise bezieht man altes, was nan anseinden will, auf die Convention, und wo noch ein katholischer Priester als katholischer Priester wirtt, und wo noch das katholische Vollze Vollzenen Galauben nachlebt, da wird das als eine unmittelbare Folge der Convention dargestellt."

Aber noch gegen eine andere Art von Anfeindungen hatte der Bischof sich zu wenden; es waren die persönlichen Anfeindungen gegen ihn selbst. Bei Schilderung der Kämpse dieser Zeit schreibt Dr. Heinrich nur ein Fahr später!):

"Ich muß, will ich nicht meinen Zweck theilweise versehlen, nämlich über bie gegenwärtige Lage der Mainzer Kirche Licht zu verbreiten, von der Berson des dermaligen Bischofs von Mainz reden: denn seit Jahren hat sich ja in unsern Gegenden der Kannpf gegen die Kirche vorzugsweise gegen seine Verson gerichtet; auch in der zweiten Kannner hat man vielsach in einer Beise geredet, als ob man nicht über das Verhältniß des Staates zur Kirche sondern gegen den "Herrn v. Ketteler", wie man mit Vorliebe sich ausdrückt, Geseye mache."

<sup>1)</sup> Die Reaction bes fogenannten Fortschrittes S. 34.

Unvergleichtlich mehr als früher häufen sich in den Jahren 1862 und 1863 die Anfragen der Staats Procuratur in Bezug auf gerichtliche Versfolgungen wegen persönlicher Verunglimpfung des Bischofs von Mainz. Auf eine dieser Anfragen erwiederte das Vischöfliche Ordinariat 14. August 1862:

"Auf gefältige Mittheilung der Untersuchungsacten in vorstehendem Betreff beehren wir uns zu erwiedern, daß wir, in Erwägung der öfters wiederfehrenden Beteidigungen des Hochwürdigsten Gern Bischofs und der fatholischen Beiftlichkeit durch Schmähungen und Berungtimpfungen alter Art, wie jest wieder durch R. N. von Bingen, keinen Grund mehr haben von solchen Beleidigungen Umgang zu nehmen. Im Gegentheil mifsen wir wünschen, daß die gesestlichen Strafbestimmungen in Unwendung gebracht werden, wo in der einzelnen Person der ganze geistliche Stand tagtäglich allen Schmähungen preisgegeben ist."

Schon 14 Tage später, den 30. August 1862, ergriff das Ordinariat auf ausdrückliche Ermächtigung des Bischofs hin sogar die Initiative, indem es unter Beilegung mehrerer Zeitungsblätter an die Staatsprocuratur berichtete:

"Laut Mittheilung öffentlicher Blätter . . . und allgemein verbreiteter Gerüchte haben (bei Gelegenheit der im Frankfurter Hof am 26. d. M. abgehaltenen Berfammlung der "Urwähler der Fortschrittspartei") mehrere Redner. namentlich die Herren Abvocatamvalt Fritting und Beinhändler Wittmann. fdwere Invectiven gegen den hochwirdigften Bifchof und den fatholischen Clerus fich erlaubt, die feinen andern Zwect haben und feine andere Wirfung erzielen fonnen als zum Saffe und zur Berachtung gegen den Bifchof und gegen den gangen geiftlichen Stand aufzufordern foll ja formlich zur Bertilgung bes "Jefuitengezüchtes" aufgefordert worden fein. Wir heben aber unter den 3npectiven, die zu unserer Kenntnif gefommen find, eine besonders hervor. Es foll sich nämlich Advocat Anwalt Kitting die Behauptung erlaubt haben, der hochwürdigfte Bifchof von Maing fei, weil Auständer, ungefettlich auf den bischöflichen Stuhl gelangt, fein rechtmäßiger Bischof. Wenn herr Fitting wirklich diese oder eine gleichbedeutende Aeußerung gethan, so hat er sich hier durch offenbar der allerschwersten Injurie schuldig gemacht, welche gegen die Berfon eines Bischofs und überhaupt eines rechtmäßigen öffentlichen Dieners, fei es des Staates, fei es der Nirche begangen werden fann. Zugleich liegt darin die directe Aufforderung an die Natholifen zum Haffe und zur Auftehnung gegen ihren rechtmäßigen firchlichen Oberen, der hierdurch als Gindringling und Ufurpator bezeichnet wird. Mögen folche Reden auch noch fo unvernünftig fein, an ihrem injuriöfen und gemeinschädlichen Charafter wird dadurch nichts geändert.

"Wir würden die uns anferlegten heitigsten Pflichten verfänmen, wenn wir nicht den Schutz des Weselses und der Obrigfeit gegen solche unerhörten Berletungen der Chre und Rechtssicherheit der katholischen Mirche anriesen."

In einem späteren, durch Anfrage der Staatsprocuratur in derselben Angelegenheit veranlaßten Schreiben vom 18. September 1862 fügt das Ordinariat noch hinzu: "Bas andere Aenkerungen des Herrn Advocat-Anwalt Kitting, sowie auch des Herrn Weinhändlers Wittmann betrifft, so scheint es ums allerdings, daß darin nicht wenige durch die Gesetse verbotenen Beschinpfungen und Verdächtigungen der Priester, der Trdenssente und Institutionen der satholischen Kirche vorsonmen, die gesignet waren, Verachtung und Haß gegen die katholischen Kirche und ihre Tiener zu erwecken. Allein wir haben Bedenken getragen, bezüglich derselben einen speziellen Antrag zu stellen, da uns die nicht untsangereichen Prozessen nicht selten verbundenen Wisstlichkeiten nicht undefannt sind Wir haben uns daher auf seinen ganz bestimmten einsachen Kall beschräuft und stellen es dem Ermessen der Staatsbehörde anheim, od Sie im Interesse der öffentlichen Ordnung und des Schutzes der Retigion und der auf ihr bernhenden öffentlichen Sittlichseit eine weitergehende Untersinchung und Versfolgung für gerathen erachtet."

Diese auffallende Zunahme persönlicher Schmähungen und Beschimpfungen glaubte Ketteler in seinem Hirtenbriese vom 14. Februar 1862 gleichfalls eingehender erwähnen zu sollen zur Belehrung seiner Discesanen:

"Wie seder Act der Gerechtigfeit gegen die katholische Kirche als eine parteiische Bevorzugung, als ein überwiegender Einfluß der wenigen katholischen Angestellten, sogar als eine Art Herrschaft, die mir als katholischer Bischof eingeräumt sei, hingestellt worden ist, so hat man auch angesangen, seden Act der dischösischen Autorität, den ich selbst in Verwaltung der Diöcese übe, als Leidenschaft, Herrschlucht und Anrannei auszugeben. Dies ist im letzten Jahre in einer solchen Ausdehnung und Deffentlichkeit, mit so offendarer Absichtlichkeit geschen, daß ich es nicht mit Stillschweigen übergehen kann. Es gehört wesentlich in den ganzen Jusammenhang aller Anseindungen, denen die katholische Kirche hier ausgesecht ist.

"Als ich nun vor sast 12 Jahren das schwere bischöfliche Amt auf Befehl des H. Laters und in vollendetem Widerspruch gegen alle meine persönlichen Wünsche lediglich aus Gehorsam angetreten habe, war es ein Anliegen meiner Seele, Guch in meinem ersten Hirtenbriese... das Wesen und die Pflicht der heiligen Autorität zu erklären, die ich in Eurer Mitte von da an üben sollte.... Diese Gedanken habe ich aus dem Geiste der Kirche und des bischöflichen Autes, wie es Gott in ihr gegründet hat, geschöpft. Sie drücken auch heute noch meine Stellung und das einzige Ziel meines ganzen Wirkens aus.

"Nachdem ich fast 12 Jahre unter Euch verweitt habe, hat sich das Band der Liebe zu Euch zwar starf und innig besestigt, und Ihr selbst und Guere Kinder sind der Gegenstand meiner ganzen Liebe und aller meiner Zorgen. Tennoch ist das Umt des Bischoss so schwer und verantwortungsvoll, daß ich, wie ich nur aus Gehorsam gegen den H. Bater hierhergekommen bin, nur aus Gehorsam gegen ihn unter Euch verweite, und daß ich die vielen innigen Bande, die mich mit Ench allen verknissen, augenblicktlich zerreißen und mein Amt auf andere Schultern übertragen wirde, wenn es der Gehorsam nir gestattete. Zo lange aber der Gehorsam mich in Eurer Witte seschorsam nir gestattete. In macht die Liebe zu Euch es mir leicht, alle meines Lebens so sein soll macht die Liebe zu Euch es mir leicht, alte meine Kräfte wie disher ausschließtich und altein Guerm Zeetenheit zu widmen. Weil aber mein heitiges Amt von Gott ist, so it es auch meine Pflicht, es im Geiste Gottes, nach den Gesesen der Kirche zu üben, und auch da mit ernster Strenge auszutreten, wo es die Drummg der Kirche sordert."

## 1. Die Folgen des Jahres 1859.

Und nun beginnt der Bischof, sich gegen alle Vorwürse im einzelnen zu vertheidigen. Von den Gegnern erreichte er aber nur, daß auch diese seine Worte auß neue mißbraucht und zu neuen Verhöhnungen benutzt wurden 1). Die öffentlichen Velchimpfungen und Verdächtigungen waren noch stets in Zunahme. Der Nuntius de Luca aber schrieb aus Wien in einem deutsch abgefaßten Schreiben 6. März 1862 an Ketteler:

"Ich danke für das Pastoralichreiben, welches Sie nur zuzusenden fo freundlich waren. Schmerzlich berührte mich die Darstellung, welche Sie von den Beschwerden geben, welche der Oberhirte und seine Herde erdulden müssen durch die Trentosigseit und Vergewaltigung so vieler Gegner, die von allen Seiten ihre Rechte, ihre Ruhe, ja sogar ihren guten Ruf anseinden. Doch Gott hat in seiner Barmherzigseit auf den Stuhl des H. Bonisatius einen apostolischen Mann berusen, der zugleich mit den übrigen Tugenden eines Seelenhirten auch den unbesiegten Geist des großen Heiligen ererbte."

Die Neuwahlen für die zweite Kammer im Angust 1862 brachten neuen Zuwachs an Aufregung. Bei diesem Anlaß war es, daß jene Berstammlung der Urwähler der Fortschrittspartei stattsand, auf welcher der Bischof und die gesammte kathotische Geistlichkeit von mehreren Sprechern so heftig angegriffen wurden. Metteler, welcher die durch die Blätter berichteten Aeußerungen als wirtlich injuriöse betrachtete, hatte diesmal durch sein Ordinariat jene gerichtliche Klage wider Fitting erheben lassen. Allein die vorgenommenen Berhöre hatten keinen Erfolg; das Berfahren wurde 17. Dezember eingestellt. Fitting hatte verstanden, die fraglichen Aeußerungen in einem nicht offenbar ungesetlichen Sinne zu erstären: Der unverkennbare Zweck bei seinem Bortrag in der Wählerversammlung sei dahin gegangen, der Großt. Staatsregierung eine durch die Bestätigung der Wahl des Bischofs von Ketteler begangene Ungesetlichseit vorzuwersen, was als Mittel benutzt werden sollte, um auf die Wahl eines der Regierung opponirenden Abgeordneten zu wirfen 2).

Am 10. November 1862 traten neuerdings die Kammern zusammen. Die Neuwahlen waren ganz im utten fortschrittlichen und nationalvereinslichen Sinne ausgefallen und das giftige "Frankfurter Journal" erklärte

<sup>1)</sup> Die "Didaskalia" 7. Oft. 1862 (Mr. 277 u. 278) 3. B. triumphirt in einem Panegyrieus auf Prof. Leopold Schmid über den "durch Rom aus dem Austande substituirten Bischof, welcher bekanntlich nach allen Richtungen in Iwiespalt gerathen ift, so daß er trots seiner vielen Desensionsbroschüren nicht genng über Verleumdungen und Anseindungen klagen kann, und sich in der Lage sieht, in seinem jüngsten Fastenshirtenbrief zu drohen, "sein Ant auf andere Schuttern zu übertragen" — wenn der Gehorsam gegen den heiligen Bater es ihm gestattete."

<sup>2)</sup> Bgl. Mainzer Journal 28, Aug. 1862 Rr. 199; Mainzer Anzeiger 28, Aug. 1862 Rr. 198.

9. November mit Hochgefühl, daß "die neue Kammer in ihrer jetzigen Zusammensetzung alle Karten in der Hand habe". Bis jetzt war unter allen Bühlereien und Agitationen der Großherzog, seiner Bürde wie seinem ge= gebenen Worte tren, ruhig bei den Bestimmungen der Convention geblieben, und auch das Ministerium Dalwigt hatte Festigkeit und Besonnenheit entgegengestellt. Nachdem die Aufregung so hoch gestiegen und die neue Kammer in entschieden antifatholischem Geiste aus den Bahlen hervorgegangen mar. entschloß sich die Regierung dem stürmischen Andringen insoweit entgegenzukommen, daß sie, ohne indeg die Convention aufzugeben, den Entwurf eines neuen Kirchengesetzes ber Kammer zur Berathung unterbreitete. Der "Geschentwurf über die rechtliche Stellung der Kirchen und firchlichen Bereine im Großherzogthum Heffen" ging 14. November 1862 der Rammer zu. Der Ausschuff, an welchen berselbe zur Borberathung überwiesen wurde, ernannte den Ghungsialdireftor Thudidum von Bildingen, den Bruder jenes evangelischen Pastors von Rödelheim, der 1861 das Referat über den Antrag Wernher erftattet hatte, zum Referenten. Noch im Dezember 1862 erschien in Darmftadt eine Broschüre: "Kritische Betrachtungen über den von der Großberzogl. Staatsregierung den Ständen des Großberzogthums Heffen vorgelegten Entwurf eines Gesetzes die rechtliche Stellung der Kirche und firchlichen Bereine im Staate betreffend." Dieselbe schien rein juriftisch gehalten und stand auf offenbar akatholischen, wenn nicht antifirchlichen Standpunfte, doch enthielt sie manches wichtige Auerkenntniff. Sie war auch injofern von Bedeutung, als fie dem Entwurfe namhafte Mängel nachwies, einerseits ungeeignete Bestimmungen, andrerseits Ungulänglichkeit, um "das Verhältniß des Staates zu den firchlichen Gesellschaften und insbesondere zur fatholischen Kirche erschöpfend zu reguliren." Zum Schluffe wurde noch der Nachweis geführt, daß im Verhältniß zum Badischen Gesetze, welchem die Vorlage der Regierung nachgebildet war, das bisherige Heffische Strafgesets in Bezug auf die fatholische Kirche für "genügend erachtet werden fönne". "Rur jo glaubten wir," fährt der Schreiber fort, "jede ängstliche Befürchtung als ungerechtfertigt bezeichnen und unsere Ueberzeugung dahin aussprechen zu dürfen, daß wir zu besondern Strafbestimmungen gegen Amtsmißbränche der Geiftlichen feine ausreichende Veranlaffung finden." Bum Schluß empfahl die Kritit, die im Grunde weit mehr eine Rechtfertigung des bisher bestehenden provisorischen Zustandes war, den Entwurf zugleich mit den vorgeschlagenen Abanderungen und Aufätzen zur verfassungsmäßigen Annahme.

Bon der zweiten Hälfte April bis in den Anfang Mai 1863 währten die Verhandlungen in der II. Kammer über das neue Kirchengesets. In dem Augenblicke, da die Debatten begannen, richtete der gesammte Seelsorgeseterns der Diöcese eine Adresse an den Landesherrn, in welcher gegen

mehrere Bestimmungen des Entwurses Protest erhoben und um Aufrechthaltung des bestehenden Zustandes gebeten wurde. Durch diesen Schritt
war dem beliebten Kunstgriff der Kirchenseinde vorgebengt, eine Meinungsverschiedenheit zwischen Bischof und Clerus zu singiren. Die Kammerverhandlungen selbst strotzen von widerlichen Aussällen gegen die Kirche. "Die Debatten", schrieb damals "Der Katholis""), "stehen in der Geschichte des Parlamentarismus einzig da durch eine Naivetät der Leidenschaft und der Feindseligkeit gegen die Kirche, von denen andere Kammern bisher durch einen größern Fonds politischer Bildung, vielleicht auch christlicher Gesimmung bewahrt blieben." Was in dem Entwurse irgendwie der katholischen Kirche hätte günstig sein können, wurde beseitigt, und dasür Bestimmungen getrossen, welche das innere Leben derselben geradezu zerstören mußten"). In dieser Weise gelangte der Entwurs in der II. Kammer zur Annahme.

Allein die Riederträchtigkeit der Angriffe, welche während der Debatten gegen das gange Leben und Wirfen der fatholischen Kirche gerichtet wurden, und die Feindseligkeit der neuen Bestimmungen riefen allenthalben den Unwillen des fatholischen Bolfes hervor. Roch während die Debatten andauerten, wurden in den fatholischen Gemeinden Ubreffen in Umlauf gesetzt, theils an den Großbergog, um ihn um Nichtbestätigung des neuen Gesetzes zu bitten, theils an die erfte oder an die zweite Rammer, um gegen Berunglimpfungen der Kirche oder gegen erfolgte Abstimmungen zu protestiren. Um 7. Mai 1863 veröffentlichte Domdechant Lennig im Ramen des bischöflichen Ordinariates eine Erflärung gegen eine Reihe unwahrer und gehäffiger Behauptungen, welche in der II. Kammer von einzelnen Abgeordneten aufgestellt worden waren. Um 28. Mai versammelten sich 79 Pfarrgeistliche der Diöcese auf eigenen Antried zu einer freien Conferenz zu Gau-Algesheim, um ihren Protest gegen die von der II. Kammer beschlossene Gesetsevorlage und ihr Veftstehen zu den firchlichen Grundfätzen in 10 Resolutionen auszusprechen und zugleich dadurch einen Beweiß für die Ginheit des fatholischen Clerus in Seffen zu geben. Ihre Resolutionen übersandten sie mit einem Ergebenheitsschreiben an den Bischof. In der Antwort iprach kretteler seine lebhafte Gennathung darüber aus:

"Schon dem Entschluß, zu einer solchen Conferenz zusammenzutreten, habe ich, als ich von demselben durch die öffentlichen Mittheitungen unterrichtet wurde, meine volle Zustimmung gegeben. . . Die Verhandlungen selbst wie die Beschtüsse zeugen von einer solchen brüderlichen Eintracht, von einer so richtigen Würdigung unserer Verhältnisse, von einer so treuen Gesimmung gegen die Nirche, von einer solchen Entschiedenheit, sier die höchsten Güter alte Opfer zu brüngen, daß ich sie in allen Theiten nur genehmigen und meine volle Zustimmung zu denselben aussprechen kann."

<sup>1) 1 63</sup> I, 562.

<sup>2)</sup> Brud, oberrhein. Rirdenproving 466.

Alle diese Kundgebungen wurden gesammelt und erschienen Ende Auni als Brojchüre im Druck 1). Noch waren in manchen entlegenen Gemeinden weitere Adressen im Entstehen oder im Circuliren begriffen, als 27. Juni 1863 das "Mainzer Journal" den Inhalt dieser Broschüre furz zusammenfaßte. Sie enthielt 86 Abreffen an den Großherzog, 15 an die erfte und 21 an die zweite Kammer, überdies 11 Miftrauensvoten von oft recht zahlreichen fatholischen Wahlmännern an die fortschrittlichen Bertreter ihrer Wahlfreise. Bei diesen Adressen waren von Oberhessen alle fatholischen Gemeinden ohne Ausnahme vertreten; in der Proving Starfenburg waren nur 5 Orte zurückgeblieben, von gang Ribeinheffen fehlten 6 unbedeutende gemischte Gemeinden in der Pfalz; außerdem war die Stadt Mainz und deren nächste Umgebung zurückgeblieben. Trothdem hatte diese entichiedene Meinungsäußerung fast der gesammten fatholischen Bevölferung unter den Umftänden etwas für die Gegner überraschendes und imponirendes. Das "Rirchliche Umtsblatt" fonnte 27. Juli 1863 feststellen: "Einmüthig hat sich der hochwürdige Clerus und das fatholische Bolf unserer Diöcese für die Rechte der Kirche erhoben." Retteler aber schrieb:

"Ich fann im Hinblid auf diese Thatsache nur mit Dant meine Hände zum hinmnel erheben, von dem allein jener Geist herfonnut, der eine so wunderbare Einigkeit uns verleiht. Mit gar großer Rührung habe ich von allen diesen Noressen aus den verschiedenen Gemeinden der ganzen Diöcese Kenntniß genommen, worin sie ihre Stimmen erheben gegen die Kränkungen der Rechte der Kirche und gegen die Beschimpfungen, die an einer Stelle, wo man es wahrlich nicht erwarten sollte, in so reichem Maße der katholischen Kirche, ihren Institutionen und ihren Dienern zugefügt worden sind."

Am 31. Oftober 1863 fam das Kirchengeset auch in der I. Kammer zur Verhandlung. Dr. Monsang, der als Vertreter des Bischofs an der Debatte theilnahm, sand Gelegenheit, in aussührlicher Rede den sirchtichen Standpuntt sowohl in Vezug auf die Convention wie auf den neuen Gesetzentwurf zu entwickeln. Die Verhandlungen schlossen damit, daß die Veschlüsse der II. Kammer verworsen, der Regierungsentwurf mit einigen Abänderungen angenommen wurde. Da aber die zweite Kammer ihrerseits auf die Entschließungen der I. Kammer nicht eingehen wollte, so sam kein Geleg zu Stande. Der Entwurf wanderte zu den Aften: die "Conven

<sup>1)</sup> Abressen und Proteste gegen das von der zweiten Kammer der Stände zu Darmstadt beschlossene Kirchengesetz. Mainz, Kirchbeim 1863. 108 S. 80.

<sup>2)</sup> Ein der Kirche und Convention abgeneigter, aber augenscheinlich wohlunterrichteter Berichternatter der "Allg. Zeitung" urtheilt über das Ergebniß dieser Berhandlungen (1866, Nr. 291, Beil. S. 4781): "Der Bersuch schietete an der ungeschitten Erstärung eines Regierungscommissas, daß die Convention bestehen bleiben solle, insoweit sie nicht durch das Gesetz abgeändert werde, sowie an der Specials Leidenichaft der zweiten Kammer, das Zustandekommen von Gesetzen durch eine Häufung von möglichst weitgehenden und zahlreichen Bedingungen der Zustimmung zu vereiteln."

## 2. Im Rampf wider die firchenfeindliche Agitation.

tion" blieb nach wie vor in Kraft und die firehenfeindliche Agitation nahm ihren Fortgang.

Jedoch haben auch diese Kämpfe des Jahres 1863 bleibende Früchte zurückgelaffen. Bu biefen gabten mehrere vorzügliche Schriften, die von fatholiicher Seite ausgingen und in welchen Gelegenheit geboten war, manche Wahrheiten auszusprechen, welche den Katholifen sowohl wie den Gegnern heitsam und tehrreich sein konnten. Als die "Krone der Mainzer Schriften" dieses Jahres bezeichneten damals die Historischpolitischen Blätter 1) ein Werf des Domfapitulars Dr. Heinrich, das mit dem Datum vom 14. September 1863 gerade and Licht trat, als die erste Kammer zur Berathung sich anichiefte. "Die nächste Beranlaffung dieser Schrift," erflärt ber Berfaffer in der Borrede, "waren die jüngsten Beschlüsse der zweiten Kammer des Großherzogthums heffen." Die Schrift trug den Titel: "Die Reaction des sogenannten Fortschrittes gegen die Freiheit der Rirche und des religiösen Lebens, Mit besonderer Rücksicht auf die firchlichen Zustande Mitteldentschlands und die neuesten Borgange im Großherzogthum Seffen." Diesem Titel entsprechend begnügte sie sich nicht mit einer Kritik des Beffischen Rirchengesetz-Entwurfes, jondern, zu höhern Gesichtspunften aufsteigend, führte sie den Nachweis, daß der moderne Liberalismus wesentlich nichts anderes fei als die Mückfehr der alten Bevormundung und des alten Polizeis staates in freiheitlicher Berfleidung.

Gingreisender für den Augenblick, weit reizvoller einwirkend auf die öffentliche Stimmung, war ein geistreiches Büchlein, das, damals von den Mainzer Katholiken mit Jubel aufgenommen, auch jetzt noch nur mit Genuß getesen werden kann. Es war eine treffliche "Feder-Zeichnung": "Wainz im Jahre 1863. Ein Bild öffentlichen Lebens. In Briefen stizzirt von E. P. (Separat-Abdruck aus dem Echo der Gegenwart)."

## 2. 3m Rampf wider die firchenfeindliche Agitation.

Der große Kammer Sturm wider die Mainzer Convention, und damit wider Vischof v. Ketteler sollte, bevor er im Ottober 1860 seinen Ansag nahm, auch gebührend eingeläutet werden. Wenige Tage, bevor die Verhandlungen in der Kammer begannen, erschien aus der Feder eines der ehematigen geistlichen Prosessionen in Gießen, Dr. Anton Antterbeck, eine Vroschüre von 88 Seiten mit 24 Seiten Anhang betitelt: "Geschichte der fatholisch-theologischen Facultät zu Gießen." Der Versasser schiefte in der Vorrede die Ertlärung voraus, daß es ihm bei Abfassung dieser

<sup>1) 8</sup>b. LIII, 102.

"Tentschrift" nur "in untergeordnetem Maße darum zu thun gewesen" sei, einer nun für immer dahingeschwundenen Anstalt "ein schriftliches Dentsmal" zu seizen; seine "Hauptabsicht" sei vielmehr dahingegangen: "an einem Beispiele, welches er selbst erlebt und aus nächster Nähe mit angesehen, die gegenwärtige mehr als bedenkliche Lage der katholischen Theologie in Deutschland zu schildern."

Die Schrift hatte eine grundsätzliche und zugleich eine persönliche Spitze: in beider Hinficht war sie aggressiv. Grundsätzlich richtete sie sich mit allen Schlagwörtern des firchlichen Liberalismus wider die "vom Papst verlangte Maßregel einer bloßen Seminarbildung." Als deren Endergedniß wird hingestellt, daß es zwar Papst und Bischösen sehr vortheilhaft erscheinen möge, sich in der aussichtießlich von ihnen gebildeten Geistlichkeit eine "blind ergebene Anhängerschaar" zu verschaffen, daß aber der gesammte niedere Clerus durch die ihm auserlegte Staverei nur entwürdigt und demoralisiert werde. Dem Staate wird der Rath ertheilt, eine solche Erziehung nicht zuzugeben, sondern sich gegen den Bischos als gegen seinen Feind zu hüten.

Die Schrift enthielt zugleich schwere persönliche Antlagen, zunächst gegen den 1856 verstorbenen ehematigen Gießener Universitätsprosessor Dr. Riffel, dessen Andenken in unwahrer Weise verunglimpst wurde; ebensogegen den Generalvicar der Diöcese, Domdechaut Lennig, und gegen die Bischöfliche Behörde selbst. Es wurde derselben vor allem vorgeworsen: "in die Angen springende Rücksichtstosigkeit und Vergewaltigung . . . gegen die einzelnen Facultäts-Mitglieder," dann aber auch "die in dem Versahren überhaupt ausgedrückte Geringschätzung der Wissenschaft als solche."

Eine Brojchüre dieser Art, von einem fatholischen Geistlichen in aufgeregter Zeit, eben vor Beginn einer großen firchenpolitischen Attion in die Oeffentlichteit geworsen, konnte nicht versehlen, Stand aufzuwirbeln und kaum vernardte Bunden nen aufzureißen. Bon Seite der Priester der Diöcese gab laute Gutrüftung sich kund. Schon Ansangs Ottober ver öffentlichten die Schüler Dr. Rissels im "Mainzer Journal" eine Erklärung, in welcher sie sühller Dr. Rissels im "Mainzer Journal" eine Erklärung, in welcher sie sühler Dr. Nuch die ehemaligen Schüler Lutterbecks blieben nicht zurück; sie legten Berwahrung ein gegen die in jener Broschüre ausgesprochenen untsichtichen Grundsätze und gegen jede Gesimmungsgenossen sichaft mit dem einstigen Lehrer.). Gegen die in Lutterbecks Schrift aufgewärnte Fabel von einem "Bund" der Ultramontanen, als dessen Mitglieder außer den Kirchensürsten v. Geissel, Käß und Weis noch die

<sup>1) &</sup>quot;Mainzer Journal" 1860 Nr. 232 u. Nr. 239. Bon fämmtlichen Schülern Lutterbecks fehlten 12. Oft. 1860 nur noch brei Unterschriften.

Professoren Dieringer und Riffel, ber Stadtpfarrer Dr. Lüft und ber Redatteur Dr. Sausen genannt waren, gab Dr. Dieringer 13. Oftober 1860 eine öffentliche Erflärung ab 1).

Eine eigentliche Widerlegung der Schrift schien nicht angebracht, da sie, außer dem trocken statistischen Reserat über die einstige Gießener Facultät, nur längst gewohnte Declamationen zusammensaßte, deren unfirchlicher Geist mit jedem Saße zu Tage trat. "Zu polemisiren gegen eine, dreimal todte und begrabene Schrift," meinte deßhalb der "Katholit""), "dürste überschissig sein; beten aber soll man sür den Versasser."

Allein der Bischof der Diöcese konnte sich damit nicht zufrieden geben. Sin unter seiner Furisdiction stehender katholischer Priester hatte öffentlich Behauptungen aufgestellt, welche schwere Antlagen gegen bestehende kirchtiche Einrichtungen und gegen das Lehrant der Kirche enthielten. Der Bischof richtete daher an den Versasser der Broschüre ein Schreiben, in welchem er öffentlichen Widerus verlangte. Lutterbeck sollte zu diesem Zweck vier vom Bischof ihm vorgelegte Sätze unterschreiben:

I. "Ich bekenne, daß die Erziehung des Clerus in Seminarien nach Borsischrift des Concils von Trient weder mit der Moral, noch der christlichen Freischeit, noch dem Wohl der firchtichen und bürgerlichen Gesellschaft, noch mit der Würde und der Bestimmung des Priesterstandes im Widerspruch steht, vielmehreine christliche und heilsame ist.

II. Ich bekenne, daß das höchste Aufsicktsrecht über alle katholischen theologischen Lehr- und geistlichen Erzichungsanskalten als solche, bezüglich der Reinheit der Lehre, der religiösen Disciplin und des kirchlichen Lebens, der lehrenden Kirche, insbesondere den Bischsten und in höchster Instanz dem Papst zusteht, und daß zwischen der kirchlichen Autorität und der wahren Wissenschaft und wissenschaftlichen Freiheit ein Widerspruch nicht besteht.

III. Ich bekenne, daß das Recht, den Clerus zu erziehen, divina institutione in der ordentlichen Amtsgewalt der Bischöfe, beziehungsweise des

Papftes liegt.

IV. Ich erkläre endlich, daß ich alles, was in meiner Schrift: "Geschichte ber theologischen Facultät in Gießen" gegen die Lehre und die Gesche der katholischen Kirche enthalten ist, oder in dieser Beziehung gerechten Anstoß erregen könnte, als nicht geschrieben und nicht in meinem Sinn und meiner Absicht gelegen angesehen haben will."

Als Antwort Lutterbecks erschien noch im Laufe des Oftober 1860 eine weitere zehnseitige Broschüre im gleichen Gießener Verlage wie die vorige, mit dem Titel: "An den Herrn Bischof von Mainz, Wilhelm Emmanuel v. Ketteler. Ertlärung 3)." Er räumte ein, seine vom Bischof

<sup>1)</sup> Ratholif 1860 II, 511.

<sup>2) 1860</sup> II, 511.

<sup>3)</sup> Die "Neue Preußische Zeitung" hatte sich unter bem 28. Oltober "aus dem Großherzogthum Geffen" hierüber schreiben laffen: "Großes Aufsehen macht ein soeben

getabelte Schrift zeichne allerdings die Unbilden, welche das Berfahren des Bischofs der hierdurch zu Grunde gerichteten katholisch-theologischen Facultät, einzelnen Mitgliedern derselben und der gesammten katholisch-theologischen Bisselnen Wisselnen der berselben und der gesammten katholisch-theologischen Bisselneschaft zugefügt habe. Er müsse sich entschlieden verwahren gegen die künstlich herbeigezogene Ertlärung oder viele mehr Misselnung einzelner Stellen seiner Schrift und die Art ihrer Widerlegung. Es könne ihm nicht einfallen, wie einst Galilei gethan, in einer sonnenklaren Sache Widerruf zu leisten; dies erlaube schan, in einer sonnenklaren Sache Widerruf zu leisten; dies erlaube schon seine Ehre nicht. Er verbinde mit dieser Erstärung die Anzeige, daß er sich hinsort aller priesterlichen Funktionen in der Diöese enthalten werde. Sollte der Bischof firchliche Eensuren über ihn verhängen wollen, so werde er auch dies mit Geduld und Seelenruhe ertragen.

Den firchlichen Funftionen hatte Lutterbeck damit allerdings entfagt, nicht aber der schriftstellerischen Thätigkeit in unfirchlichem Sinne. Im Jahre 1857 waren die Schriften des fatholischen Philosophen Bünther von der Ander-Congregation verboten und die Lehre desselben durch ein papstliches Breve verurtheilt worden. Die Günther'sche Angelegenheit hatte lange Beit hindurch die Geifter beichäftigt. Um 12. Dezember 1859 war endlich auch ein Verbot der Ander-Congregation gegen die Schriften des Bonner Professors der Philosophie Dr. Knoodt ergangen. Da erschien in den erften Monaten des Jahres 1861 abermals in Gießen und im gleichen Berlage wie Lutterbecks Brojchure die Schrift: "Vademeeum, oder die römisch-tatholische Lehre von der Anthropologie. Für angehende Theologen von Christian Frante." Die Schrift wandte fich an erster Stelle wider die firchliche Entscheidung über die Bünther'sche Anthropologie; in zweiter Linie gegen die Unfehlbarfeit des Papstes, endlich auch gegen einzelne fatholische Gelehrte. Das gewählte Pseudommn sollte den christlichen Freimuth des Verfassers verherrlichen, der fein anderer war, als der ehemalige Professor der katholischen Theologie, Dr. Lutterbeck. Bischof v. Ketteler hatte feine Veranlaffung, gegen dies Machwert weiter einzuschreiten 1).

erschienener offener Brief: "An den Herrn Bischof von Mainz 2c." Das "Mainzer Journal" autwortete darauf 3. Nov.: "Wir können die Preußische Zeitung auf das Bestimmteste versichern, daß der offene Brief des Herrn Lutterbeck nicht das geringste Aussehen macht, sondern bereits spursos verschwunden ist. herr Lutterbeck hat sich dadurch nur lächerlich gemacht, und seine besten Freunde bedauern, daß er durch sein Geschreibsel nicht nur sich, sondern auch andere und anderer Juteressen compromittirt."

<sup>1)</sup> Der Katholik 1861 I, 223 f. beleuchtete die Schrift genügend in einem "Ein Euriofum" betitelten kurzen Aufiat. Fürstbifchof Dr. Förster von Brestan schrieb 6. Aug. 1861 an Cardinal v. Geissel: "Auch in der Mainzer Diöcese spukt es — die Schriften des noblen Lutterbeck und das Vademeeum kennen ja wohl Ew. Eminenz." (Pfülf, Cardinal v. G. II, 501.)

Un den Kampf um die Mainzer Convention schloß sich mmittelbar ein neuer Rampf um die Schule. Bon jeher war die religionslose Schule bas Stedenpferd des Liberglismus, in Maing hatte aber ber Saf gegen die confessionelle Schule noch ihren besonderen Grund in den Bestrebungen bes daselbst feiner Macht bewußten Dentichfatholizismus. Andere Factoren, theils in der Stimmung der Lehrerschaft, theils in den Berhältniffen gelegen, wirften dazu mit, diese alte Frage wieder in Fluß zu bringen. Auf einer Bersammlung zu Bilbel am 8. October 1862 hatte eine Augabl Helfischer Lehrer eine Abresse an den Großherzog beschlossen, in welcher 12 Mifftande des Heffischen Schulwejens namhaft gemacht und um beren Abstellung gebeten wurde. Diese Minftande betrafen gum Theil die materielle Lage der Lehrer, ihrer Wittwen und Baifen, und die Regierung beeilte fich auch, diesen Bitten entsprechend, schon in nächster Zeit Gesetzesvorlagen an die Kammer gelangen zu laffen. Ein anderer Theil der Bostulate ging jedoch weiter, und zielte dahin, den Lehrer möglichft unabhängig von Ginfluß und der Beaufsichtigung ber Geiftlichen zu machen 1). Die Abfassung biefer Adresse wurde einem äußerst regjamen protestantischen Lehrer zugeschrieben, welcher ber Loge angehörte. Gine Augahl fatholischer Lehrer unteridrieb bie Abreffe grundfätzlich nicht, andere thaten es megen einiger Puntte, mit benen fie übereinstimmten, während fie die übrigen ftillschweigend migbilligten. Mifftande im öffentlichen Schulwesen hatte auch der Central-Schul-Borftand der Stadt Mainz in einer feiner Sitzungen 1862 erörtert 2). Dieselben bestanden vorzüglich in der Erbärmlichkeit der Schul Potale und Schulutenfilien und in der Ueberfüllung der vorhandenen Schulen. Go brängte man von verschiedenen Seiten auf eine Umgestaltung des bestehenden Schulwesens hin. Das "Frankfurter Journal", ein Lieblingsorgan der Heffischen Fortichrittspartei, erhob ichon 2. Dezember 1862 den Ruf nach einem neuen Schulgejetz. Aus Heffen wurde ihm geschrieben 3):

"Auch in unferem Lande wird heute noch die Bolfsschule nur auf Grund einer Berordnung geleitet und verwaltet, nach welcher dem Staate alles eingeräumt, die Gemeinde gleichsam nur eine zahlende Maschine und die Bolfsschule selbst beinahe so gut wie eine Dienerin der Geistlichteit ist. . . Die

<sup>1)</sup> Gloffen von der Hand Kettelers zu dieser Adresse, wohl der Entwurf zu einem Zeitungsartifel, beginnen mit den Worten: "Alles, was die Schule angeht, so wichtig wie die Kinder selbst; muß daher besprochen werden. Der Verfasser der Petition, offenbar Richt-Katholit . . . . . . . Ziemlich übereinstimmend mit den handschristlichen Bemerkungen Kettelers erschien eine im ganzen zutressende Würdigung dieser Postulate der Lehrer in der (protestantischen) "Augemeinen Schulzeitung" von K. Zimmersmann 1863 XL, 3 ff.

<sup>2)</sup> Mainger Abendblatt 14. Jan. 1863 Rr. 11.

<sup>3)</sup> Rr. 334, Erfte Beilage.

Volksschule im Großherzogthum Hessen und die etwa 1800 Lehrer derselben befinden sich heute noch in einer keineswegs sattsam geschützten und würdigen Stellung gegenitber dem Staate und der Kirche, ganz abgesehen von der in der Volkssichule herrschenden dürftigen Ausstattung. Ein möglichst vollständiges, vernunft- und zeitgemäßes Schulgesetz ist darum eine dringende Forderung der Zeit und der Humanität geworden; ein solches Gesetz ist die Grundbedingung zur "Hebung der Volksschule"".

Was die liberale Partei für das Großherzogthum im ganzen anstrebte, ließ die Nede eines Landtagsdeputirten vor seinen Wählern 1/21. Januar 1863 ersennen: Die Schule sollte vollständig von der Kirche getremut werden, der Lehrer außer den realen Wissenschaften fünftig nur mehr die Grundsätze der "allgemeinen Sittenlehre" seinen Jöglingen beibringen; der Unterricht in einer besonderen Glaubenslehre solle den Geistlichen der einzelnen Neligionsgemeinschaften überlassen bleiben. Der Lehrer sollte Mitzglied des Schulvorstandes (also seiner eigenen Aufsichtsbehörde) werden und sein Gehalt mindestens 300 fl. betragen. Für die Gemeinde wurde ein Mitwirfungszecht bei Besehung der Schulstellen in Auspruch genommen, für die Lehrer eine "vollständigere und gründlichere Bildung" verlangt. Letzteres schien weitere Absichten in Bezug auf die bestehenden Schullehrerseminare zu verrathen.

Auch der Gemeinderath von Mainz hatte sich 1862 wieder einmal, wie schon des öfteren zuvor, mit seinem Lieblingsplan einer durchgreifenden Neu-Organisation des gesammten Volksschulwesens beschäftigt. Aus Referent sür diese Frage war der frühere Lehrer Bondin gewählt worden, ein in bloßer Civilehe lebender, seiner Kirche völlig entsremdeter Mann, der seiner Zeit aus den katholischen Schulen von Mainz hatte entsernt werden müssen 2). Allein es schien nicht genug, daß der Gemeinderath seine unter solchen Einflüssen zu Stande gekommenen Anträge dem Ministerium einzeichte, es mußte durch möglichst starke Agitation der Sache Nachdruck verliehen werden.

Schon 21. Dezember 1862 tagte zu Mainz eine freie Versammlung zur Verathung der Schulfrage. Zum Vorsitzenden wurde ein vermögender Fractit, Leopold Goldschmitt, zum Schriftsührer der Wagenfabrikant Adam Harig jum. bestimmt. Zweck der Versammlung war, eine Commission zu bitden, welche im Auftrag der Versammlung eine an das Ministerium zu richtende Petition entwerfen und später zur Vegutachtung und Unterschrift vorlegen sollte. Die offen ausgesprochene Losung der Versammlung war: Befreiung des bürgerlichen Unterrichtes von der Vervammlung der Kirche; Communalschule, nicht Kirchenschule; Stellung der Schule unter Aussicht

<sup>1)</sup> Abgeordneter Schilling von Undenheim vor seinen Bahlmännern zu Börrstadt, Mainzer Abendblatt 1863 Rr. 30.

<sup>2)</sup> Bgl. I, 334, 336.

und Leitung von Schulmännern, nicht Pfarrern; Eintheilung ber schulpflichtigen Jugend nicht nach Pfarreien, sondern nach Alter und Fähigkeit ber Kinder. Der bürgerliche Unterricht sollte allein dem Staate gehören.

Am Weihnachtstage 1862 wurde eine bei Reuter und Wallan in Mainz gedruckte anonyme Broschüre in der Stadt verbreitet und vielsach auch den Katholifen in die Häuser geschoben, welche die bestehenden katholischen Schulen auß ärgste heruntersetzte, und eine totale Umänderung des Systems verlangte. Statt der consessionellen Schulen sollten religionssose Communalschulen eingeführt werden. Die Schulagitation begann sosort auch in den Blättern. Die "Neue Franksurter Zeitung" vom 5. Januar 1863 bezeichnete die in Mainz bestehenden Schulverhältnisse als eine "Nachgeburt aus dem Nittelalter", einen "Anachronismus", eine "Negistung der Ansorderungen des XIX. Jahrhunderts", als wahre "Monstrosität".

Sonntag den 11. Januar tagte denn auch im Casino, Hof zum Gutenberg, in Mainz eine Versammlung, um eine Abresse an den Groß-herzog zu beschließen. An der Spize der Versammlung stand wieder der Leopold Goldschmitt. Der Hauptpatron der Deutschtatholisen, Kausmann Scholz, war auch hier einer der Hauptredner. Unter Schmähungen gegen die Feluiten wurde der Entwurf einer Abresse an den Großherzog angenommen, dieselbe sofort gedruckt und als Flugblatt verbreitet. Sie trug die Rubrit: "Umwandlung der Mainzer Pfarrschusen in zeitgemäß organisierte Communalsschulen" und begann mit der Erklärung:

"Die ungenilgenden Resultate der hiesigen Clementarschulen sind seit langer Zeit Gegenstand ernster und gerechter Klagen. Inmitten einer weit vorgeschrittenen und lebhaft geweckten Vildung, inmitten einer hocheuktwirten Industrie entsprechen unsere Volksschulen auch nicht einnal den bescheidensten Ansordersungen eines diegerlichen und gewerblichen Lebens; ihr gegenwärtiger Zustand ist der bedeutendsten Stadt des Landes unwürdig; er erfordert eine baldige und durchgreisende Aenderung. . . . Gegen alle diese Wängel ist nur Abhilse möglich, wenn an die Stelle des bisherigen Systems gut eingerichtete Gemeindesschulen unter weltlicher Leitung treten, zu deren Besuch die Kinder aller Confessionen gleich berechtigt find. Nur auf diesem Wege wird die Erreichung des Zweckes der Schule gelingen, welchen die Schulordnung von 1827 . . . bezeichnet."

Seit 15. Januar sag diese Abresse in einem öffentslichen Lofal zur Unterzeichnung aus und mit allen Mitteln wurde um Unterschriften geworben: 10 Tage später wußte der "Mainzer Anzeiger" triumphirend zu melden, daß "3000 der angeschensten Bürger" diese Abresse unterschrieben hätten. In den Zeitungen war unterdessen unaufhörlich gewühlt worden. Auch ein aus Mainz stammender protestantischer Prediger, Pfarrer Nonweiler in Bremen 1), dessen Vater einst als Prediger in Mainz mit allen

<sup>1)</sup> Ueber diese Berfönlichkeit vgl. Maing im Jahre 1863 S. 79.

Kräften für die Confessionsschule geeisert hatte, wurde zu hilfe gerusen. Am 17. Januar machte der "Mainzer Auzeiger" Mittheilung von dem Inhalte eines Schreibens, in welchem dieser "frühere Mitbürger und hochsgeehrte Herr Pfarrer" sich in radicalster Beise für die Einführung der Communalschule in Mainz aussprach. Dabei wurde stolz darauf hingewiesen, daß dies die Meinungsäußerung eines Geistlichen! Am 21. Januar wurde der Brief im Wortlaut veröffentlicht; er enthielt bemerkenswerthe Stellen, welche flar zeigten, woranf die Bewegung abzielte:

"Die Communalschule, die Ihr erstrebt, bleibt eine Täuschung, wenn die Lehrerseminare in ihrer bisherigen Trennung seststehen; dann werden diese in Bensheim spezisisch fatholisch, und in Friedberg — was ja nur von den dirigirenden Persönlichkeiten abhängt — nuckerisch gebildet, dann können sie Euch denselben Berdruß und Rummer wie die Pfaffen machen, dann ist doch der Hader da. Darum dringt auf eine zeitgemäße Bildung der Lehrer in einem und demselben Seminare, in dem ebenfalls kein Geistlicher wirkt. — Dieser Bunkt nuch die Stände betrieben werden. . . . .

"Für unsere Tage und speziell sür Mainz ist meine Ansicht die: Ihr bekommt keine tüchtigen Schulen, wenn nicht jeder Pfarrer aus derselben entsernt wird. Außer dem Religionsunterricht, den er am besten in einem andern Vocale ertheilt, darf er die Schule nicht betreten. . . Auch der als Pädagog gebildete Theologie ist doch nicht geeignet; es klebt ihm die Theologie immer zu sehr an, und er kann so in der einen oder andern Weise dieselbe nachtheilig gestend machen. . . . Welche Vast würde von den Lehrern genommen sein, würden sie die Pfaffen sos. Sie athmeten frei und würden ihrem Beruse mit viel größerer Freudigkeit nachsommen. . . ."

Gegenüber biefem Sturm auf die Confessionelle Schule und insonderheit die Mainzer Pfarrschule blieben die Katholifen in Mainz nicht läffig. Seit dem 7. Januar 1863 erschien im "Mainzer Abendblatt" eine Reihe von Artifeln zur Kritif ber anonymen Schulbroschüre; Diese Artifel trugen bie damalige Chiffre des Bischofs. Alls 13. Januar der letzte biefer Artifel erschien, waren bereits alle Schritte geschehen, um auch fatholischerseits Adressen an das Ministerium einzureichen zur Abwehr der Communalschulen, zugleich zur Beseitigung einiger wirklich vorhandener Uebelftände. Die Pfarrer von St. Jgnatius und St. Stephan ließen Flugblätter in ihren Pfarreien vertheilen, auf welchen der Entwurf der Adresse gedruckt war. Am 15. Januar 1863 waren in der Dom und der Agnatiuspfarre die Adressen im Umlauf. Als im "Mainzer Anzeiger" Ronweilers Brief erschien, in welchem die trefflichen Bremer Schulen als Beispiel für Communalichulen angeführt wurden, ließ der Bischof ungefäumt in Bremen genaue Erfundigungen einziehen. Es ftellte sich heraus, daß in Bremen nur Pfarrschulen bestanden, und daß Nonweiler in seinem Briefe zweideutig operirt hatte. Sobald der Bischof ber Sache sicher war, erschien am 30. Januar im "Mainzer Abendblatt"

eine Abfertigung des unredlichen Briefschreibers. Sie führte die Chiffre des Bischofs und trug den Titel: "Wie man die Leute hinters Licht führt?"

Doch stand der Bischof in jenem Kampse nicht allein; von allen Seiten kamen Zuschriften und Artifel im "Mainzer Journal" wie im "Mainzer Pbendblatt" und Dr. Monfang veröffentlichte eine eigene 100 Seiten starke Broschüre "Die Katholischen Pfarrschulen in der Stadt Mainz!)".

Während so von beiden Seiten bin und ber geschrieben wurde, waren Aufregung und Agitation immer höher gestiegen, und die Regierung glaubte. zum Theil nachgeben zu muffen. Im Anfang Februars 1863 fam die Enticheidung. Der Antrag des Mainzer Gemeinderathes auf Ginführung der Communalichulen wurde abgewiesen, da, "abgesehen von anderen Gründen, fein Bedürfniß dafür vorliege, ein padagogischer Gewinn nicht erzielt würde und ohnehin der Stadtvorstand nicht als competentes Organ erscheine." Dagegen hatte das Ministerium der vom Stadtvorstande vorgeschlagenen neuen Abtheilung der Schulen seine Genehmigung ertheilt, und damit einem seit Jahren vom Gemeinderath betriebenen Plane, einem Lieblingsgedanken einzelner liberaler Führer zum Siege verholfen. Der neuen Anordnung zufolge sollten hinfort sämmtliche fatholischen Schulen der Stadt in drei Schulbezirke zerfallen, mit je 6 Knaben- und 6 Mädchenschulen, thunlichst nach einjährigen Altersflassen eingetheilt. Gine Umgestaltung des bisherigen Suftems bedeutete fonach die neue Einrichtung nicht, sondern mehr eine Modificirung des Bestehenden. Berdroß es die Fortschrittspartei, daß sie die Communalschule nicht hatte ertrogen fonnen, so war es nicht minder empfindlich für die Katholiken, daß eine in der Sache völlig incompetente Behörde, wie der Mainzer Gemeinderath, durch die Mittel der Najtation einen Theil ihrer Plane beim Ministerium hatte durchsetzen können. Doch blieb nichts übrig, als mit dem neuen Suftem sich abzufinden und so viel für driftliche Belehrung und Erziehung zu leiften, als eben möglich gemacht wurde. Aber richtig hat damals ein Sachverständiger das Urtheil abgegeben 2): "Die Stadt Mainz hat schon viel zu oft an ihren Schuleinrichtungen geändert und dadurch der Sache nicht genutzt, sondern sehr geschadet; und wir sind überzeugt, auch diese Menderung wird nicht zum

<sup>1)</sup> Ein sehr klärendes Schriftchen in dieser Sache, dem manchen Indicien nach ber Bischof nicht ganz fremd gewesen zu sein schein, erschien um eben jene Zeit des heißesten Schulkampfes: "Die Schulfrage im Großherzogthum Heffen. Ein Wort eines Lehrers an seine Standesgenossen und alle Schulfreunde, herausgegeben und mit Zusfätzen vermehrt von einem Geistlichen des Bisthums Mainz." Frankf. a. M. 1863. Im September desselben Jahres ließ auch der Juspektor der kathol. Elementarschulen über den neuen Lehrplan eine Schrift erscheinen.

<sup>2)</sup> Mainzer Abendblatt 10. Febr. 1863 Mr. 34.

Nuten sein, denn der Unterricht wird nicht so viel gewinnen, als die sittliche und religiöse Erziehung verlieren wird."

Achnlich wie bei dem großen Kampf um die Convention durch die Schriften Lutterbecks, so hatte auch bei diesem Kampse um die Schule die Agitation durch litterarische Produkte auscheinend fremder Art verstärkt werden sollen. Schon seit den Herbstmonaten 1862 war die Ausmerfsamkeit des Publikums in besonderer Weise auf das unter Leitung der Barmherzigen Schwestern stehende Jinvaliden-Haus hingerichtet worden. Um Mittag des 29. November war daselbst Feuer ausgebrochen und in Zeit von wenigen Stunden war der Dachstuhl und das ganze dritte Stockwerk des Gebändes durch die Flammen zerstört. Der Bischof war sofort auf der Brandskätte erschienen und hatte entschlossen zur Nettung mit Hand angelegt. Ein Augenzeuge schrieb damals noch unter dem frischen Eindrucke 1):

"Der hochwürdigfte Berr war überall ba, wo die Befahr am größten, und half und ordnete an, und feiner Umsicht und Leitung ist es vorzugsweise zu danken, daß der untere Theil des Gebändes gerettet wurde. Ich fah ihn ftehen im brennenden Saufe im obern Stock, über ihm die lodernde Flamme und die den Einsturg drohenden Balten — wie gefährdet erschien er da nur mit Beflemmung fonnte man hinbliden. Er riß ein Fenster auf und rief, dahin den Wafferstrahl zu richten, der nun ihn zuerst erreichte und gang durchnäßte. Aber dies hielt ihn nicht ab, den in den Tod erschreckten Alten, Gebrechtichen, Rranten Troft und Beiftand zu fpenden und überall da, wo es Noth that, zu helfen. Ein verunglückter Arbeiter wurde für todt in die Kapelle gebracht. Der hochwürdigste Bischof eilte hin. . . . Er schlug bald wieder die Mugen auf . . . (er flagte), er fei eistalt, er meine in einer Gisgrube gu liegen. Da nahm der gute Sirt sich felbst vergeffend feinen eigenen Mantel und hüllte den Unglücklichen rührend forgfam hinein. . . . Auf der Brandstätte felbst (hörte man) nichrere anwesende Freigemeindler fagen : "Go haben wir den Bischof nicht gefannt!"

Allein nicht dies waren die Eindrücke, welche zu Ende des Jahres 1862 für den Mainzer Stadt-Pöbel mit dem Gedanken an das Juvalidens haus sich verknüpften. Ein in jener Zeit wohlbekanntes berüchtigtes Schmähblatt, der "Nürnberger Anzeiger" hatte sich schon seit Jahren mit den kirchlichen Angelegenheiten von Mainz befaßt. Bald war es die innere Berwaltung des Seminars, bald das Institut der Schulbrüder, das in niederträchtiger Beise in den Koth gezogen wurde. Versuch Kettelers, durch das Erzbischöfliche Ordinariat in Bamberg ein Einschreiten der Bayrischen Behörden gegen die Redaction des Schandblattes zu veranlassen,

<sup>1)</sup> Sonntagsblatt für tatholische Christen, Münfter 28. Dez. 1862 Nr. 52, S. 828.

schrifterten 1861 an der Lage der betreffenden Bahrischen Gesetzgebung und Rechtssprechung.

Im August des Jahres 1862 wählten sich die Berichterstatter des "Nürnberger Anzeigers" das Mainzer Juvalidenhaus und das Wirfen der Barmherzigen Schwestern zum Gegenstande ihrer Schmähungen. Sin Vorfall zwischen einem der dort verpstegten Geisteskranken und einem Wärter wurde in schändlicher Weise ausgebeutet und der Wahrheit entgegen eine der Barmherzigen Schwestern in die Sache verwickelt. Wenige Monate später eireulirten in Mainz Gerüchte von einer gegen die Barmherzigen Schwestern vordereiteten Schwählichrift, die sich mit den "Geheinmissen der inneren Verwaltung des Invalidenhauses" beschäftige. In den ersten Januartagen 1863 brachte auch der "Mainzer Anzeiger" geheinmissvolle Andeutungen über ein "von frommen Personen bewohntes Haus", in welchem große "Standale" vorgesommen; aber bei anttlicher Vernehmung verweigerte der Redakteur hierüber jegliche Aussinnst.

Unterdeffen war die angefündigte Schrift wirklich erschienen. Sie war in Frankfurt gedruckt; ihre Vorrede trug bas Datum vom 18. Dezember 1862. Den Nachforschungen der Polizei gelang es am Mittag des 8. Januar, bei einem Individuum, das früher als Pflegling im Invalidenhaus, dann als Schreiber in der Berwaltung desfelben beschäftigt, aber seitdem entlaffen worden war, eine bedeutende Sendung von Eremplaren des Bamphletes, die eben von Frankfurt angefommen war, zu confisciren. Der Hehler, Christoph Warburg, ein Mann von 53 Jahren, ein seit 2 Jahren zum Rongethum übergetretener ehemaliger Ratholif, wurde als muthmaßlicher Verfasser, zwei andere Individuen als Colporteure, in provisorische Haft genommen. Acht Tage später erfolgte die Confistation der Schrift in Darmstadt. Ein Bersuch der Mainzer Polizei, auch in Frankfurt das Ginschreiten der Behörden zu veranlassen, mifilang. Das Pamphlet, 126 Oftavseiten umfassend, trug den vielversprechenden Titel: "Schwester Abolphe, oder die Geheimniffe der inneren Verwaltung des bürgerlichen Invalidenhauses in Mainz unter Leitung ber Barmherzigen Schwestern."

Geheinnisvoll war die Schrift ins Leben getreten und im Geheinen wurde sie verbreitet. Sie stellte sich dar als "einen nicht ganz werthlosen Beitrag" zu den "Musterien von Mainz", als eine aus sittlicher Entrüstung hervorgegangene Enthüllung bisher verborgen gebliebener standabier Geschichten. Amtliche Schreiben, Tabellen und Register, welche gelegentlich eingeschoben wurden, gaben der ganzen Darstellung den Charakter

<sup>1)</sup> Um 9. Jan. 1863 ftand der Fall vor dem Großbergogl. Bezirtsgericht Mainz gur Berhandlung. Es wurde gerichtlich festgestellt, daß die Schwester mit der gangen Sache gar nichts zu thun hatte. Der betreffende Wärter wurde von dem ihm ange-bichteten Bergeben freigesprochen.

einer gewissen Anthenticität, während unwürdige Insimuationen, drollige Karrifirung befannter Persönlichkeiten und fause Bierwixe dem Pamphlet die eigentliche Anziehungsfraft verlichen. Die Schrift ging von solchen aus, welche Personen und Verhältnisse scheindar aus nächster Nähe kannten, sie wuste tausend Sinzelheiten mitzutheilen und die meisten "Enthültungen" knüpsten an ein wirkliches Vorsommuiß au, mochte dies auch der harmlosesten Natur sein. Alles war berechnet, um Lachlust, Standalsucht und Neusgierde in gleicher Weise zu reizen. Sin solches Pamphlet mußte Glück machen, zumal beim leichtlebigen Mainzer Publikum.

"Selten erregte eine Schrift so viel Aufsehen," ließ sich der "Mainzer Anzeiger" 15. Januar 1863 aus Frankfurt schreiben, "wie die hier bei Baist erschienene, das Mainzer Hospital betreffende Broschüre "Schwester Adolphe". Es wird Tag und Nacht gedruckt und doch kann der Berleger nicht allen Nachfragen genissen. Die gestern erschienene dritte Auflage ist heute bereits auch bis auf wenige Exemplare versauft, ein Umstand, der dei dem Preis von 36 Kreuzer (siber 1 Mark) zeigt, ein wie großes Interesse das Schriftchen hat. Morgen wird mit dem Druck der vierten Auflage begonnen, also binnen acht Tagen vier Auflagen."

Diese Schrift enthielt eine Reihe ungehenerlicher Anklagen und noch mehr der schweften Berdächtigungen, gegen mehrere unter den Mainzer Barmherzigen Schwestern, gegen die Berwaltungscommission des Invalidenhauses, die ans angesehenen Herren der Stadt bestand, gegen die in Mainz lebenden Kapuziner und Fesuiten. Das Pamphlet schloß mit der auch im "Nürnberger Anzeiger" erhobenen Berdächtigung, daß wohl die Barmherzigen Schwestern selbst, um ihre Diebstähle zu verdecken, das Juvalidenhaus angezündet hätten. Für alle diese Anklagen und Berdächtigungen war nicht eine Spur von Beweis erbracht; alles beruhte auf dreister Behauptung 1).

Den Bischof der Diöcese erfüllte bieses böswillige und frivole Machwert mit der tiefsten Entrüftung. Um 15. Januar 1863 ließ er ein Schreiben ausgehen: "An die Bewohner der Stadt und Diöcese Mainz." Bas ihn bewog, diesen Schritt zu thun, gegen den manches Bedenken zu sprechen schien, erklärt er selbst:

"Es könnte scheinen, daß es nicht nothwendig und passend sei, daß ich öffentlich gegen eine solche Schmähschrift auftrete, welche für jeden vernünftigen und gesitteten Menschen das Brandmal der niedrigsten Rohheit und plumpsten Lügenhaftigkeit an der Stirne trägt. Über nichtsdestoweniger scheint mir solches noth wen dig zur Bernhigung der Katholiken nicht bloß unserer Diöcese sondern in ganz Deutschland, die ohne Zweisel von diesen Berleumdungen hören werden und nicht im Stande sind zu beurtheilen, ob denn an diesen Anklagen nicht dennoch etwas Wahres sei. . . ."

Die erhobenen Beschuldigungen, welche die innere Berwaltung des

<sup>1)</sup> Das Urtheil des frommen Lennig über das "abschenliche, ehrlose Treiben" siehe bei Brück, Ab. Franz Lennig S. 252 f.

Invalidenhauses betrafen, fonnte der Bischof anderen zur Berichtigung überlassen; er beschränkte sich hier nur auf eine allgemeine Bemerkung:

"Ich befuche feit Jahren das bürgerliche Juvalidenhaus in jedem Jahre einige Male. 3ch pflege dann durch alle bewohnten Räume des Saufes zu geben, fast mit allen Bewohnern beffelben zu reden und mir von der gangen Anstalt und dem Birfen der Schwestern eine möglichst genaue Anschauung zu verschaffen. Denn obwohl ich an der Verwaltung der Hofpitien keinen Antheil habe, so liegt es dennoch in meiner bischöflichen Pflicht, jede religiöse Benoffenschaft meiner Diöcese zu beaufsichtigen, den Armen und Rranken unter meinen Diöcefanen und den für fie gestifteten Wohlthätigkeitsanstalten meine gang befondere Sorge zuzuwenden. Es ift bei folden Gelegenheiten nicht meine Urt, absichtlich einen Gehler zu übersehen, und ich glaube auch, daß mir nicht alle Ginficht zur richtigen Beurtheilung ähnlicher Anstalten abgeht. Ich habe nun bisher in aller Wahrheit geglaubt, daß das unter der Leitung der Barm-herzigen Schweftern stehende Mainzer Invalidenhaus eine mahre Musteranstalt fei, wie sie nur wenige andere Städte besitzen. Ich habe dort zu jeder Zeit eine vollendete Ordnung und eine Reinlichkeit angetroffen, welche bis in das Aleinste nichts zu wünschen übrig läßt. . . . Ich habe auch wiederholt die Speifen geprift und ich bege die Ueberzeugung, daß auch in diefer Begiebung unfer Hospital den besten Unstalten nicht nachsteht und daß nicht wenige schwer arbeitende Bürger feine fraftigere Roft genießen. . . . .

Ueberaus wohlthnend war mir auch bei jedem Befuche die Arbeitsamkeit im Hause: denn alle alten Leute sinden dort nach ihren manchsaltigen früheren Berufsthätigkeiten eine heilsame und sie erheiternde Beschäftigung.

Daß ein solches von Hunderten der verschiedenartiasten Leute bewohntes Sans, von denen zwar die meisten durch Alter oder Unglücksfälle, manche aber auch durch ihre eigene Schutd, durch Trunffucht und Trägheit in die Lage famen, in die Anftalt aufgenommen werden zu muffen, nicht ohne eine genau geordnete und mit Ernft und Confequenz durchgeführte Disciplin bestehen fann, versteht fich gang von felbit. Wer jedes ftrenge Bort, jede disciplinare Beftrafung eines Trunfenboldes oder eines leidenschaftlichen und widerseslichen Menschen als Verbrechen gegen die Humanität darzustellen fucht, beweist entweder eine große Unwiffenheit oder eine arge Bosheit. Roch nie aber ift mir bei meinen Besuchen von irgend einer Geite über die Behandlung der Sofpis taliten durch die Barmbergigen Schwestern eine Klage vorgebracht worden. tange ich Bischof bin, habe ich überhaupt nie eine an mich gebrachte Mlage ununtersucht gelaffen. Wenn mir irgend eine Andentung einer harten, lieblosen Strenge einer Schwester gegen einen Pfründner gemacht worden ware, ich würde wahrlich nicht vermieden haben, der Sache auf den Grund zu kommen. Ich habe die Echwestern stets liebevoll und freundlich mit den Bfründnern verfehren feben und habe gabtreiche Zeichen der Achtung und Pantbarkeit der Pfründner gegen die Schwestern mahrgenommen. Ich habe daher bei jedem Besuche die Unftalt mit dem Eindrucke verlaffen, daß auch in dieser Sinficht fem Grund zur Rlage beftehe.

Ich will damit nicht sagen, daß nicht auch in dieser Anstalt einzelne Wehter und Nebereitungen vorgesalten sind; diese werden nie ausbleiben in einem Hause von solcher Ausdehnung, — aber die Neberzengung kann ich aussprechen, daß fämmtliche Anklagen, welche auf gröbere Pflichtverletzungen gerichtet sind,

in all' ihren Theilen reine Lügen und Berleumdungen oder aber lügenhafte Entstellungen unbedeutender Borfälle und unbefangener Worte find."

Hauptsächlich war es aber die andere Klasse von Anklagen, welche den Bischof zu dieser öffenklichen Erklärung veranlast hatte, Anschuldigungen gegen die die dahin noch von niemand angetastete Moralität der Barmsherzigen Schwestern, wie mehrerer anderer geistlicher Genossenschaften und Versonen. Der Bischof griff hier ausdrücklich die Hauptpunkte heraus, um, wie er sagte: "an ihnen zu zeigen, mit welch schamloser, mir wenigstens noch nie und nirgends in dem Grade vorgekommener Frechheit und Lügenshaftigkeit hier die Verleumdung aufgetreten ist."

Gleich zur ersten Hauptanklage bemerkt der Bischof: "Ich habe diesen Punkt genau untersucht und erkläre hiermit, daß alles dieses vollskändig und in allen seinen Theilen erlogen ist."

Bu einem anderen Bunkte schreibt er:

"In Frankreich giebt es viel Unglaube, Frivolität, selbst Haß gegen die Retigion, aber wir erachten es dort und insbesondere in Straßburg für moralisch immöglich, eine Anschuldigung auf gemeinen Diehstahl gegen die Burmsherzigen Schwestern und gar eine Genossenschaft, wie das Mutterhaus in Straßburg ist, zu erheben, an deren Spige die tugendhaftesten Personen stehen und das unter seinen Mitgliedern Töchter aus den angeschensten Familien, auch unseres deutschen Baterlandes zählt."

Das Schreiben schloß:

"Es wäre tröstlich, in dieser Schmähschrift nichts Anderes erblicken zu dürfen als die Ausgeburt eines sast die Verrücktheit leidenschaftlichen und tief verkommenen Menschen. Allein leider steht diese Erscheinung keineswegs vereinsamt da; sie bildet vielmehr ein Glied in der Kette all jener Schmähsungen, Lügen und Verleumdungen, womit die katholische Mirche mit all ihren Instituten gegenwärtig hier versolgt und durch welche eine heillose Ginschlächters

ung gegen die glaubenstreuen Katholiken gelibt wird.

Möchten diese Zustände bald vorübergehen! Sie werden es in dem Maße, als die Katholifen im Vertrauen auf Gott und ihre gute Sache, all diesen Angriffen eine unerschütterliche Festigseit und einen erlenchteten Siser sir die Vertheidigung der Wahrheit und des Rechtes entgegensehen. Diesenigen aber, welche Gegenstand solch gewiffenloser Verleundungen und Lästerungen sind, mögen sich erinnern, daß unser göttlicher Heiland und seine treuesten Nachsolger, die heiligen Martyrer, noch Aergeres erduldet haben; — daß nicht die, welche Unrecht leiden, sondern welche Unrecht thun, zu beslagen sind; — daß endlich Gott, der Gerechte, nimmer die Lüge über die Wahrheit auf die Dauer triumphiren läßt."

Das Beispiel des Bischofs fand Nachahmung. Die katholischen Damen der Stadt einigten sich zu einer Adresse an die Oberin der Barmherzigen Schwestern, um derselben ihre Theilnahme, aber auch ihre Anerkennung für das aufopfernde Wirken der Schwestern auszusprechen. Wegen der schweren Verleumdungen, welche die Schmähichrift gegen die in St. Christoph

wohnenden Jesuitenpatres vorgebracht hatte, erließ der Superior des Hauses P. Roder einen Protest in Form eines Schreibens an den Vischof der Diöcese.

So gut und nothwendig dies alles war, um die Katholiten über die wahre Bedeutung des Pamphletes und die Beschaffenheit seines Inhaltes aufzutlären, so tonnte es doch auch wieder nicht versehlen, das Aussehn, das die Schrift ohnehin erregte, zu vermehren.

"Die vielbesprochene Broschitre "Schwester Adolphe 2c." hat Glück," höhnte 5. Februar 1863 das "Franksurter Journal". "Es geschieht namentlich von Seite ihrer Gegner alles Mögliche, um derselben Berbreitung und Leser verschaffen. Junächst wurde der Berschster eingesteckt, freigelassen und wieder bestgeset. Sodann wurde die Broschüre selbst consiscirt, das allerwirksamste Mittel, um einem literarischen Erzeugniß die öffentliche Rengierde zuzuwenden. Und num entwickelt sich noch eine ganze Adolphe-Literatur. . . Wer könnte eine solche Broschüre ungelesen tassen! . . . Die "Abolphe" ist seine bloße Broschüre mehr, sie ist ein Ereigniß geworden. . . "

In der That war gegen das Aussichreiben des Bijchofs alsbald ein in Franksurt gedrucktes Flugblatt verbreitet worden: "An Herrn Wilhelm Emmanuel Freiherrn v. Ketteler, Bijchof von Mainz". Der Verfasser gab sich nicht zu erkennen, und bezeichnete sich nur als "einen Katholiken der Divese Mainz". Er trat ein für die Wahrheit der Behauptungen des Pamphlets, wenn dies auch "vielleicht manches Uebertriebene" enthalte, dem Bischof aber warf er vor, daß sich dieser der "Vermengung gemeiner weltlicher Dinge mit Religion und Gottes heitiger Kirche" schuldig gemacht, daß diese Angelegenheit mit der Religion, mit Angrissen und Verleumdungen wider die katholische Kirche und Justitutionen gar nichts zu schaffen habe.

Das "Mainzer Abendblatt" hatte 4. Februar begonnen, mit diesem Flugblatt sich eingehender zu beschäftigen, und hatte durchblicken lassen, daß manche Indicien auf einen deutschlatholischen Ursprung und insbesondere auf den deutschlatholischen Prediger als Verfasser hinzuweisen schienen. Wiewohl dieser Verdacht nicht ausgesprochen, sondern nur augedeutet war, nahm davon der Prediger der deutschlatholischen Gemeinde in Mainz, W. Hieronymi, auch seinerseits Veranlassung, im "Mainzer Anzeiger" eine weitschweisige Erklärung voll giftiger Invectiven zum Vesten zu geben unter dem Titel: "Ein kleines Ochblatt für das Mainzer Abendblatt." Flugblätter und Vroschüren folgten sich rasch. Sin in Frankfurt lebender Romanschreiber, Heribert Kau, schried eine Entgegnung auf die offene Erstärung des P. Roder S. J. vom 22. Januar. Zur Unterstützung der "Schwester Adolphe" tanchte im gleichen Frankfurter Verlag eine Art Fortsetung dazu auf: "Streistlichter aus den Papieren eines Verstorbenen zum Wardurgschen Prozesse" von Fr. Winter 1863.

Auch wider den Bischof persönlich mehrten sich um diese Zeit ganz auffallend die öffentlichen Beschimpfungen. In nichreren Fällen wurden Delinquenten noch eben vermocht, in den öffentlichen Blättern freiwilligen Widerruf zu leisten: in andern wurden sie durch Urtheit genöthigt. Noch im Ottober des Jahres 1863 wurde aus einer Mainzer Orncferei ein Schnühzgedicht wider den Bischof verbreitet, erbärmlich und undeholsen in der Form, maßtos im Angriff; es trug den Titel: "Die Göttin der Wahrheit im Bischofspalaste. Ein zeitgemäßes Gedicht für Freunde des Fortschritts." Es warf dem Bischof vor, daß indem er den Eultus der Liebe vorgebe, er mit heuchelnden Mienen der Zwietracht das Thor öffne. Ein "Schreckbild im eigenen Lager", erstrebe er, "drafonisches Walten" und untergrabe den katholischen Sinn, indem er mit dem Damostessschwert zum Plagegeist seiner Untergebenen werde. Sein Streben und seine Sache werden identissiert mit dem der Lüge: Lüge und Bischof sind Verbündete wider die Wahrheit!

Vereits Monate früher, gerade als die Erregung am höchsten ging, war dem Vischof eine andere, persönliche Beschimpfung widersahren, die ihn ausnahmsweise nahe berührte: sie ging von dienstthuenden preußischen Soldaten aus. Das firchliche Verhalten des fatholischen Theiles der preußischen Truppen war soust im ganzen ein gutes, und der Vischof war weit ent ferut, dem Vorsalt zu großes Gewicht beizulegen. Dennoch wandte er sich bei diesem Antas brieflich an den damaligen Gonverneur der Bundessfestung, General-Lieutnaut von Oelrichs:

Mainz, den 6. März 1863.

Bochgeehrter Berr General-Lieutenant!

2113 ich am vorigen Dienstag zwischen drei und vier Uhr Nachmittag auf der Chauffee nach Marienborn an dem einige Minuten vor dem Thore gelegenen Wachthause vorüberfam, entstand unter den dort befindlichen Soldaten der preußischen Garnison ein lautes Lachen und Rufen, welches ich nur als eine Berhöhnung meiner Perfon deuten konnte. Ich hörte dabei ausdrücklich mich als Bischof bezeichnen und unter Gelächter von Arretiren reden. Als ich mich dann umfehrte und auf das Wachthaus zugieng, wo diese Soldaten vor der Thüre jagen und Karten fpielten, um mich bei dem wachthabenden Unteroffizier zu erfundigen, ob dieser Hohn mir gegolten habe, trat mir der wachthabende Boften in der allerunhöflichsten Weise entgegen mit der Aufforderung nicht weiter zu geben und mich zu erklären, was ich wolle. Und als ich erwiderte, ich wünsche den wachthabenden Unteroffizier zu sprechen, trat dieser aus der Bahl der dort füsenden Soldaten auf mich zu und benahm fich in einer folden Weise, daß ich um jo gewiffer sein konnte, daß auch der vorhergehende Lärm auf mich bezogen war. Ich bezweifle nach diesem Benehmen nicht, daß der Unteroffizier felbst der Tonangeber dabei gewesen ift.

Indem ich Ew. Excelleng von diesem Borfall Menntniß zu geben mich beehre, lege ich auf denselben in feiner Weise großes Gewicht, und bin weit entfernt,

eine Beftrafung diefer Mannschaft zu beautragen. Ich weiß recht wohl, daß auch bei der besten Ordnung einzelne Unarten nie ausbleiben können, und daß Diefelben oft nicht so bose gemeint find, wie fie erscheinen. Ich fann mich auch im allgemeinen über ein unhöftiches Betragen von Seiten der preußischen Soldaten nicht betlagen. Da aber diefer Fall immerhin nicht gang ifolirt dafteht, und mir ichon früher Aehnliches begegnet ift, fo halte ich diese Mittheilung für angemeffen, lediglich um es Ew. Ercelleng Erwägung anheimzugeben, ob Sie nicht irgend eine Beranlaffung benuten wollen, um gang im allgemeinen durch eine bezügliche Unweifung ähnlichen unangenehmen Borfommniffen vorzubengen. Da ohne Zweifel Truppentheile hierherkommen, die katholische Briefter meder fennen, noch gesehen haben, so möchte eine folche Erinnerung um so zweckmäßiger sein. Auch bei der Frohnleichnamsprozession hier in Mainz habe ich hie und da das Benehmen einiger Soldaten, die sich mit der Mitte auf dem Ropfe in die Reihe vordrängten, bemerkt und ichon damals mir vorgenommen, bei irgend einer Gelegenheit die Bitte gu ftellen, die Soldaten, die mit den Bebräuchen der Ratholifen gang unbefannt find, gelegentlich auf ein paffendes Benehmen binguweisen."

Um schlimmsten und suftematischsten wurde jedoch die Beschimpfung wie die Befämpfung des Bijchofs von Maing in der Preffe betrieben. Mainz selbst zählte zwei firchenseindliche Blätter, die unbedeutende "Mainzer Beitung", die nur vom Rampf gegen die Rirche ihr clendes Dafein friftete, und den in der gangen Stadt verbreiteten "Mainger Angeiger", in welchem da= mals Schmutz und haß mit einander wetteiferten. Bur Beit, da die radicalfirehenfeindliche Strömung in Mainz ihre Springfluth erreicht hatte, trat noch ein drittes Organ ähnlicher Haltung hinzu, das "Mainzer Tagblatt"; doch überlebte es das Sturmjahr 1863 nicht. Gin eifriger, wenn auch geheimer Mitarbeiter dieses Blattes sprach dahin sein Urtheil aus 1), daß es "die Mainger Berhattniffe in einer jo rudfichtstofen Beife befprach, bag es nach furgem Erscheinen, von der eigenen revolutionären Bartei verlagen. wieder eingehen mußte." Auf die in Maing erscheinenden Blätter wirfte aber wenigstens noch die Furcht vor den Gerichten. Auch diese äußerste Schranfe fiet fort für die gesimmingsverwandten Organe in Frankfurt a. Mt. Die radicale "Neue Frankfurter Zeitung" und die giftige "Mittelrheinische Zeitung" wurden an Fanatismus und Schmähsucht noch überboten durch das "Frantfurter Journal". Letteres Blatt, welches fich die Befämpfung des Bijchofs von Maing recht eigentlich gur Aufgabe gemacht zu haben schien, lag in Mainz in allen Wirthshäusern auf, es war von allen das gelesenfte Blatt.

Zu diesen regelmäßig erscheinenden Tagesblättern fam jedoch noch eine Fluth von Flugschriften und Pamphleten, die von Frankfurt wie von einem Krater beständig ausgeworsen wurden. Die Buchdruckerei von Reinhold Baist

<sup>1)</sup> Mainzer hausfalender für 1864, S. 13.

in Frankfurt, in welcher einst zu Beda Webers Zeiten das größte fatholische Blatt Deutschlands war gedruckt worden, war jest ein Stapelplat für bie firchenfeindlichsten und schmutigften Pregerzeugnisse geworden. maren die "Schwester Adolphe", mehrere "offene Briefe" an Bischof v. Retteler und eine ganze Literatur gegen die Jesuiten aus Tageslicht getreten. Mehr noch als diese Druckerei machte seit 1863 das Haus eines Frachtsuhrmannes, Sandweg Nr. 9, fich bemertbar. Es war der Sammelpunft und die Rufluchtstätte ber Apoftaten und wüthenbsten Kirchenhaffer. Diefer Fuhrmann hieß Friedrich Dugat. Er wird geschildert als ein "unwiffender, geistesleerer Menich, aber von großer Keetheit und noch größerer Gitelfeit, seit anderthalb Jahren der Spielball von Ronge und Genoffen, von der Bartei überall vorgeschoben, als Redafteur wie als Redner gebraucht" 1). Aus feinem Baufe am Sandweg ging eine Reihe der schändlichsten Pamphlete hervor; er selbst redigirte eine Zeitschrift, die alle 10 Tage eine Lieferung versandte: "Die religiose Reform, Freies Organ für Berminft und Wahrheit". Redes Blatt diefer Zeitschrift gab nicht nur nach Orthographie und Stil, sondern mehr noch nach seinem Inhalt das untrügliche Zeugniß, daß diefer Mann wirklich der Hefe des verworfenften Proletariates angehörte. Die Berion des Bijdhofs v. Retteler war einer der Hauptgegenstände, welche dieser Mensch mit Koth bespritte. Da die Beschimpfungen jedes Mag überstiegen, beschäftigte sich Ketteler einige Zeit hindurch mit der Frage, ob durch gerichtliche Verfolgung bem Unfug ein Ende gemacht werden fonne. Ein angesehener Anwalt von Frankfurt, Dr. Jucho, übersandte ihm 10. Ottober 1863 ein auf feine Aufrage ausgearbeitetes Gutachten. Dasselbe ließ feinen Zweifel darüber, daß einzelne der Beschimpfungen nach dem bestehenden Rechte wirklich strafbar seien, zielte aber nicht dahin, von einem Brozesse abzurathen. Retteler ift diesem Rathe gefolgt.

Ungeftört fonnte ber in Frankfurt zusammenströmende Abschaum des Apostatenthums seine Orgien seiern. Für den 24. Oktober 1863 hatte Johannes Ronge eine Tagung des "religiösen Reformvereins" nach Franksturt berusen, theils um die auseinandergehenden drei Hauptrichtungen des ehemaligen Deutschkatholizismus wieder mit einander zu versöhnen, vorwiegend aber zum Zweck der Demonstration und Sensation. Es gelang den Apostaten auch diesmal noch, den geränmigen Saal des Saalbanes mit Rengierigen zu füllen; man schäpte die Zuhörer auf 2000 an sedem der Limburger Diöcese, wegen Trunksuch ihra Schuldenmachens vordem von seinem Diöcesanbischof gemaßregelt, über "den kirchlichen Fendalismus der Bischöfe und dessen verderblichen Einfluß auf den niedern Klerus".

<sup>1)</sup> Ratholik 1863 II, 758.

"Der Vortrag," so berichtete man damals der "Allgemeinen Zeitung""), "zeichnete sich durch Jujurien und Ausfälle auf den Bischof von Mainz be sonders aus und war im übrigen eine einseitige Darstellung der Verfassungszeschichte der katholischen Kirche, die übrigens, mit Stiche und Schlagworten gewürzt, ihres Eindrucks auf die Hörerschaft nicht versehlte. . . Herr Ducat von hier (Nedacteur der "Religiösen Resorm") verlas eine Rede über den nach theiligen Einstuß der römischen Hierarchie und der Jesusten . . . und überbot den Vorredner wo möglich noch in seinen Ausfällen auf den Vischof von Mainz und die katholische Geistlichkeit überhaupt."

Auch diese trüben Erscheinungen gingen vorüber. Zwei Monate später konnte der "Katholit") berichten: "Ronge ist nicht blos in Mainz sondern an mehreren rheinischen Plätzen verurtheilt; auch Ducat ist dem Gerichte versallen . . . Schmetz wurde excommunizirt; Baist ist mehrsach verurtheilt worden." Ducat, der eine mehr als zweideutige Vergangenheit hinter sich hatte, zog sich bald nachher den Groll der mächtigen Franksurter Judenschaft zu. Vor Gericht wurden die Wechselfälle seines bisherigen Daseins attenmäßig enthällt, und seitdem war er spurlos aus Franksurt verschwunden. Tressendschrieb im Hintlick auf alle diese Vorgänge der politische Kundschauer der "Histor-polit. Blätter" im Januar 18643):

"Gegen die Imptome einer maßtosen unterirdischen Furie nuchte in wiederholten Fällen sogar die Eriminaljustiz einschreiten; und ihr Stichblatt ist vor allem ein Mann, dessen Werth im geraden Verhältniß steht zu der Raserei seiner Feinde. Nachdem im Lauf von weniger als zwei Menschenaltern aus dem "goldenen Mainz", der alten Metropole Deutschlands, dem ehemaligen Sit des Erzfanzter Antes, der religiös und sittlich verdorbenste Fleck auf deutscher Erde geworden war, hat dieser würdige Nachsolger des hl. Bomisatius, umgeden von einer Schaar opsermilthiger, durch Frömmigkeit und Gelehrsankeit ausgezeichneter Männer, eine religiös sittliche Erhebung bewirft, die ohne Zweisel und lange nicht am Ziele, aber auf hoffmungsvollem Wege dahin ist. Wenn ein unparteisscher Ansländer jest alle Hauptsitze der katholischen Kirche in Deutschland inspieren wollte, er würde ohne Zweisel, im Vergleich mit der nahen Vergangenheit, Mainz als die Perle derselben erklären. So etwas ver zeiht sich nicht! . . ."

Unterdessen hatte die polizeiliche Untersuchung wegen der Broschüre "Schwester Adolphe" einen immer bedeutenderen Umsang angenommen. Zahlreiche Zeugenvernehmungen und wiederholte Haussuchungen sanden statt. Durch verschiedene Zwischenfälle verzögerte sich jedoch die Eröffnung des Prozesses. Fast während dieser ganzen Zeit blied Warburg in Haft; am 27. November 1863 wurde er zu einer viermonatlichen Correttionsstrafe und einer Geldbusse verurtheilt. Der eigentliche Prozess begann vor dem

<sup>1) 27.</sup> Oct. 1863 Mr. 300. S. 4963.

<sup>2) 1863</sup> II, 759.

<sup>3)</sup> LIII, 93,

Mainzer Bezirksgericht am 4. Januar 1864; es wurden in demielben 127 Zeugen vernommen. Das Urtheil des Bezirksgerichtes erfolgte 27. Januar 1864; es lantete auf weitere 6 Monate Correftionsstrase und eine weitere Geldduße. Um 19. Februar erfolgte uoch eine Zusahstrase wegen "Bersteumbung". Zwar wurde von Seiten Warburgs und seiner Bertheidiger der Recurs angetreten, aber das Großherzogl. Obergericht bestätigte das Erfenntniß des Bezirksgerichtes mit Ausnahme eines einzigen Punktes und publicirte 8. April 1864 das Urtheil gegen Warburg, das auf 2 Jahre Correftionsstrase und 845 fl. Geldbuße lautete 1, wegen vielsacher Chrenskänfung und Verleumbung.

Vemerkenswerth war ein Urtheil, das bei der Verhandlung vor dem Obergerichte der Staatsprocurator Dr. Schalck, gegen Ende seines glänsenden Plaidohers abgegeben hat:

"(Gegen Warburg sprichtiefer große Undank, den er sich zu Schulden kommen ließ, gegen ihn spricht die außerordentliche Schwere der Verlenndungen, die er gegen einzelne ehrenwerthe und in der höchsten Achtung stehende Personen in die Welt geschlendert hat; gegen ihn spricht serner der Unistand, daß er durch seine Broschüre die zahtreiche Bevölkerung einer ganzen Stadt, man kann wohl sagen in einen Zustand der Aufregung und der Bestürzung versetzt hat, wie lange sein Ereigniß dies vermochte; gegen Wardurg endlich spricht der Unistand, daß er den größten Theil seiner Versenpidungen wider bessers Wissen in die Welt geschleudert hat."

"Doch, meine Herren, einen Strasmisberungsgrund möchte ich für Warburg geltend machen, und das ist der, daß er nach meiner gewissenhaften Neberzeugung und so weit ich ihn aus den mehrsachen Verhandlungen vor uns in seiner geistigen und wissenschaftlichen Besähigung sennen gelernt habe, nicht im Stande war, diese Broschüre zu schreiben, daß er von derselben nichts oder doch höchstens nur sehr Weniges selbst verfaßt, daß seine Thätigkeit sich darauf beschrünkte, Material zu sammeln, und daß er n ur das Werfzeug in den den dand ere gewesen ist. Ich muß zu diesem Resultable weil es nir sonst nund dem bereits angegebenen Grunde, sondern auch desschald weil es nir sonst unbegreistich wäre, wie Warburg behanptete Thatsachen selbst als unwahr hat zugeben, wie er von ihm verlenndete Personen selbst als brav und achtbar hat anerkennen oder zugeben missen, daß er sie gar nicht kenne, und weil ich mir endlich nicht densen sollte, auf Seite 52 der Beschweit so seiten geset haben sollte, auf Seite 52 der

<sup>1)</sup> Bgl. Schwester Abolphe, ober Darstellung der Verhandlungen vor Großberg. Bezirfs- und Obergerichte zu Mainz im Processe gegen Chr. Barburg wegen Bertänndung der Schwester Adolphe, der Barmberzigen Schwestern, der Verwaltungscommission des Mainzer Invalidenhauses und der Bediensteten dieser Anstalt. Herausegegeben von einem Juriften, Mainz 1864 S. 266.

<sup>2)</sup> Schon 11. Jan. 1863 batte Lennig an Dompfarrer Spit in Strafburg über Warburg geschrieben: "Er war früher Schreiber im Juvalidenhause, der, aus dem Hause entlassen, fich an der Schwester Adolphe rächen wollte . . . Er sagt aus, daß angesehene Leute hinter ihm steden . ."

Broichire eine förmliche Setbitverherrlichung niederzulegen, indem er hier als "einer der gebilderften und zwar auch wiffenschaftlich gebilderften Männer" bezeichnet ift, "welche zur Zeit das Invalidenhaus bewohnen, und auch zur Zeit, wenn die Beanten und Angestellten daselbst gegenwärtig sind!"

So waren denn all die verschiedenen Stürme wider den Mainzer Biichof und iein Werf der firchlichen Regenerirung wirtungslos verbrauft. Convention, Schule, Zuvalidenhaus und Barmherzige Schwestern waren als Agitationsmittel abgebraucht. Nur eines blieb jett noch, was im religionsfeindlichen Teurichland stets seine Zugfraft bewahrt hat, die Zesuitenhetze. Seit 1859 weilten, vom Bischof berusen, 4-5 Fesuitenpatres zur Aushilfe in den gewöhnlichen Sectsorge-Arbeiten in der Stadt; am 25. November 1860 erschien der Bischof sethst zur Predigt in St. Christoph, um die Leitung der bereits früher bestehenden Bürger-Sodalität den Patres seierlich zu übergeben. Sodalitäten für junge Kausleute, für Handwerfer und sür Ghunnasiasten famen balb hinzu.

Alber ichon gegen Ende des Jahres 1861 begann der Stadtrath, welcher zur Unterhaltung der St. Christophstirche Zuschüsse zu leisten hatte, mit Schwierigkeiten und Demonstrationen gegen die Wirksamkeit der Zeiniten hervorzutreten. Das Großherzogt. Kreisamt, durch den Stadtrath aufgefordert, hielt es seinerseites für angebracht, sich in diese rein tirchliche Angelegenheit einzumischen und betrieb beim Ministerium, daß dasselbe auf Ernemung eines eigentlichen Pfarrers dei St. Christoph und damit auf Entsernung der Zeiniten von jener Kirche bestehen solle. Der Bischof, dem es allein zustand, die Pfarreien seiner Diöcese definitiv zu besetzen oder nach Bedürsniß verwalten zu lassen, verwahrte sich gegen diese unbernsene Einmischung von bureaufratischer Seite. Der Generalvicar Lennig arbeitete in seinem Auftrag unter dem 17. Juli 1862 einen längeren Bericht an das Ministerium aus, in welchem die Rechtsverhältnisse dargelegt und die Ansführungen des Kreisamtes wie die Argumente des Stadtrathes zurückgewiesen wurden 1).

Damit gab sich nun zwar das Ministerium zufrieden: aber Ruhe sollte deshalb nicht werden. Statt der Niederlassung der Feiniten selbst griff man nun die von einem der Patres geleitete Congregation der Gynn nasiasten an. Wenngleich dieser harmlose Gebetsverein wohlerzogener, braver Fünglinge und Knaben dis setzt nur erst eine Mitgliederzahl von 60 erreicht hatte, ichien er doch den Männern des Fortschrittes ein besonderer Stein des Anstoges. Während der Kammerverhandlungen über das projectirte neue Kirchengeset wurde heftig dagegen gedonnert; der Kammerdebatte

<sup>1)</sup> Bgl. Brud, Ad. Frang Lennig, 245 f.

war der Jank der öffentlichen Blätter schon vorausgegangen. Auch der Bischof, alterdings ohne seinen Namen, und nur nachträglich aus seiner Chisfre erkenntlich, nahm im "Meinzer Abendblatt") zu dem Streite energisch das Wort. Aber der Streit in den öffentlichen Blättern währte fort, so daß zuletzt der Direktor des Mainzer Ghunasiums, Dr. Heinrich Bone, sich genöthigt sah, unter Zurückweisung zahlreicher Unwahrheiten eine öffentliche Erktärung darüber abzugeben, daß die Congregation zu dem Ghunasium in keinerlei officieller Beziehung stehe und eine rein religiöse, dem kirchlichen Gebiete einer staatlich anerkannten Confession angehörige Einrichstung sei.

Die Ghumasiasten Gongregation erhielt infolge dieser öffentlichen Anfeindungen einen neuen Aufschwung und wuchs dald zur Zahl von 100 Mitgliedern und darüber; aber der Angriff verpflanzte sich jetzt von der Congregation weiter auf diesenigen, welche dieselbe leiteten. Noch im Oftober des vielbewegten Jahres 1863 stellte in der I. Kammer in Darmstadt der protestantische Prälat Zimmermann den Antrag auf Ausweisung der Jesuiten aus Mainz. Zwar erhielt er vom Regens Dr. Monsang, welcher den Bischof vertrat, unverzüglich die richtige Antwort. Aber der Gemeinderath von Mainz griff gleichfalls die große Angelegenheit auf und reichte im November 1863 eine Eingabe an die Kammer ein, in welcher gegen die Berufung der Jesuiten als gegen einen vom Bischof begangenen Rechtsbruch eine "Verletzung von Privatrechten der Stadt", Protest erhoben wurde.

Die Antwort und Abwehr übernahm der Bischof selbst in einer gedruckten "Ansprache au seine Diöcesanen": "Die Fesuiten in Mainz, und die Beschwerde des Gemeinderathes bei den hohen Ständen gegen deren Aussenthalt in der Pfarrwohnung zu St. Christoph." (Mainz 1864.) Ausgabe dieser Schrift war nicht eine Vertheidigung des Ordens der Gesellschaft Jesu, oder ihrer wenigen in Mainz lebenden Mitglieder, sondern lediglich eine klare Darlegung des Rechtsstandpunktes zu des Bischofs eigener Vertheidigung. Gleichwohl wollte der mannhaste Kirchensürst die trockene juristische Darlegung nicht beschließen ohne einer herzlichen Anersenung für den viel angeseindeten Orden Ausdruck zu geben, und er schlöß:

"Diese Amerkennung wird ihnen nicht bloß von Katholiken zu Theil, sondern da, wo man Gelegenheit hatte, sie näher kennen zu lernen, sind auch
unter Andersglänbigen die alten Borurtheile mehr und mehr verschwunden. Rur
die verkommensten Gegner der Kirche und des Christenthums, nur eine aller Bissenschaft und sittlichen Haltung ledige Schnutzpresse wagt es noch, gegen
sie die alten wahnsinnigen Beschuldigungen zu erheben; nur ein falscher, into
leranter und fanatischer Liveralismus möchte den Staat dahin drängen, im

<sup>1) 10.</sup> April 1863 Nr. 83. "Die maxianische Congregation und das Franksurter Fournal."

Widerspruch mit atten Brundfäten der perfontichen und der Gewissensfreiheit und mit atten Rechten der firchtichen Sethständigkeit, die religiösen Genossenschaften der fatholischen Nirche überhaupt und die Jesuiten insbesondere gewaltsam außeinander zu treiben und zu unterdrücken.

"Unter diesen Umständen ist es eine heitige Pflicht meines bischöflichen Untes, die Setbitändigkeit der Kirche und die Freiheit des katholischen Gewissenst zu vertheidigen, pflichttreue, tugendhafte und tadellose Priester gegen die ungerechtesten Verteumdungen in Schus zu nehmen und die Entwickelung des religiösen Lebens gegen unbefugte Eingriffe derer zu schützen, welche es nicht scheinen ertragen zu können, wenn auch die katholische Kirche von der allgemeinen Freisheit Gebrauch macht."

Das öffentliche Wort des Bischofs hinderte den Berichterstatter der II. Kammer nicht, sein Referat ganz im Sinne des Mainzer Stadtrathes zu formuliren. Aber kamm war dieses Reserat gedruckt und bekannt geworden, als auch der Bischof mit einer Kritik desselben zur Stelle war; es erschien von ihm sosort: "Ein zweites Wort über die Jesuiten in Mainz. Belenchtung des Berichtes des Referenten der zweiten Kammer über die Beschwerde des Gemeinderathes" (Mainz 1864. Natürlich entschied am 12. Juli 1864 die zweite Kammer nach ihrer damaligen Zusammensehung troßdem fast einstimmig (38 gegen 6) für die Ausweisung der Jesuiten aus der Stadt. Dabei blieb es, da zum Glück die radicale und gewaltthätige zweite Kammer der Jahre 1862—1864 in Hessen nicht allein zu regieren hatte.

Damit schwand jedoch die Jesuitenfrage nicht von der Tagesordnung; die Weiterbeforgung der Angelegenheit übernahmen die firchenfeindlichen Tagesblätter. Nachdem das Jahr 1865 verhältnißmäßig ruhig verlaufen war, wurde am 28. Januar 1866 in der in Darmftadt ericheinenden "Desilichen Landeszeitung" eine Schaudergeschichte aus Mainz aufgetischt: Einer der Jesuiten in Maing follte eine Dame überredet haben, ihren Mann zu bestehlen, um den fatholischen Gesellenverein bei einer Berloofung zu unterstützen. Namen waren nicht genannt; die Art der Darstellung selbst trug schon das Brandmal der Lüge. Gleichwohl versicherte die Redaction, der Artifel fomme "von jo achtbarer und glaubwürdiger Seite", daß fie fein Bedeufen hege, denfelben "unter Annahme seiner vollen Michtigfeit wörtlich wiederzugeben"; der Gewährsmann selbst aber befräftigte seine Aussagen durch die Erflärung: "Die Sache flingt so ungeheuerlich, daß es wohl der besonderen Versicherung bedarf, daß ich mit meinem Wort für die volle Bahrheit meiner Mittheilung einstehe und nöthigenfalls bereit bin, die Namen der Betreffenden zu nennen."

Schon am 30. Januar brachte das "Mainzer Abendblatt" nicht blos eine energische Gegenerklärung des Sbern der Mainzer Jesuiten, sondern auch den Abdruck eines vom Bischof Wilhelm Emmanuel 29. Januar an die Redaction der "Hessisischen Landeszeitung" gerichteten Schreibens:

## Herr Redacteur!

In diesem Augenblicke wird mir die Rummer 23 Ihres Blattes vom 28. Januar mitgetheilt, worin ein Correspondent aus Mainz über eine Unter redung berichtet, welche zwischen einer Dame und einem Jesuiten stattgesunden haben soll. Der Correspondent erklärt zugleich, daß er mit seinem Worte sir die volle Wahrheit seiner Wittheilungen einstehe und nöthigensalls bereit sei, die Namen der Betreffenden zu nennen. Sie, Herr Redacteur, bemerken dazu, daß diese Mittheilung Ihnen von einer so achtbaren und glaubwürdigen Seite herkomme, daß Sie keinen Anstand nehmen könnten, den Artikel unter der Annahme seiner vollen Richtigkeit wörtlich wiederzugeben.

Ich setze voraus, Herr Redacteur, daß Sie bereit sind mitzuwirken, um Die Wahrheit oder Unwahrheit dieser von Ihnen gebrachten Correspondens feit zustellen. Gie werden auch anerkennen, daß ich in meiner Stellung nicht bloß ein Jutereffe, fondern ein Recht und eine Amtspflicht habe, diese Auftlärung zu fordern. Der Gesellenverein ift von mir gegründet, die Berloofung für denfelben von mir angeregt; der Schein des Gebrauches unerlaubter Mittel, um Unterftützung zu erhalten, trifft baber auch mich. Ueberdieß fonnen Be fuiten nach der Einrichtung unserer Kirche hier nicht wirfen ohne meine Zuftinmung. Benn es unter ihnen Gubjecte gabe von fo gemeiner und unfitt: licher Denkweise, wie es in jenem Artifel geschildert wird, und ich dieses duldete, fo witrde ich mitschuldig sein. Ich habe nun die Ueberzeugung, daß an der gangen Mittheilung fein mahres Wort ift, und daß fie von Anfang bis zu Ende in jedem Cate ungegründet ift. Ich werde aber nichts defto weniger die Cache ftreng untersuchen, wenn Gie mir dazu die Möglichkeit bieten. Ich fordere Gie daber auf, mir den Ramen Ihres Correspondenten, wie den Ramen des Jesuiten und der Dame zu nennen. Wenn die Mittheilung sich dann als wahr herausstellt, so bin ich bereit, allen hier anwesenden Jesuiten jede geift liche Thätigkeit sofort zu entziehen; wenn es sich aber ergiebt, daß hier eine Berleumdung der allerschwerften Art vorliegt, fo erwarte ich, daß Gie durch eine offene Erklärung in Ihrem Blatte die Chrenfrankung wieder gut machen, bie von einem Ihrer Correspondenten ausgegangen ift.

Um den Gegenstand mit nöglichster Offenheit zu behandeln, werde ich dieses Schreiben alsbald veröffentlichen, was im Interesse der Bahrheit nur gut sein kann, und auf die Wahrheit nur es ja Ihnen und mir allein anskommen. Ich bitte um recht baldige Antwort und bin

Thr ergebener Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, Bischof von Mainz.

Auf diese unerwartete Interpellation von Seite des Bischofs hin, beeilte sich die "Hessische Landeszeitung", am 31. Januar und nochmals 3. Februar die Bersicherung zu geben, daß sie zur baldigen Klarstellung der Sache alles aufdieten werde. Am 10. Februar aber schiefte sie einen Brief mit der Erklärung, daß ihr Correspondent "dem Bunsche des Bischofs die Namen der betheiligten Personen zu nennen nachzukonnnen sich nicht veranlaßt sehe, weil der Lage der Sache nach für ihn eine Nothwendigkeit hiersür in keiner Beise vorliege."

So hatte das entschlossene Wort des Bischofs die Lüge entlarvt. Der Eindruck, den das erbärmliche Benehmen der Redaction auf die Deffentlichfeit hervorbrachte, war ein so starter, daß der Hauptpatron der "Bessischen Landeszeitung", der Abgeordnete Metz, es für geboten hielt, öffentlich feine Diffbillianna auszniprechen und den Berdacht einer Mitschuld von fich wegzuwälzen. Um von dieser moralischen Niederlage die Aufmerksamkeit abzulenken, bemühten sich aber die firchenfeindlichen Blätter jetzt nur noch mehr, neuerfundene Standalgeichichten über die Jesuiten aufzutischen. Vor allem follte in Luxemburg eine ähnliche von einem Zesuiten angestiftete Diebsgeichichte für fromme Zwecke vorgetommen fein. Sofort ließ der Bifchof dorthin ichreiben und die ganze Nachricht wurde auch hier als Lüge entlarvt. Nicht anders ging es mit einer neuen Flugschrift Johannes Ronge's: "Bwei Briefe einer neuen Nonne an ihren Berlobten, einen Frankfurter Bürger, und wie Kaplan Dahl aus Mainz ein fatholisches Mädchen in der Beichte veranlaßt, vierzehn Tage vor der anberannten Hochzeit ihrem pro testantischen Verlobten das Chegelöbniß zu brechen." Dier hatte der Bischof das volle Material in der Hand, um die Lüge vor aller Augen flar gu legen. Aber bei den immer wiederfehrenden gehälfigen Erzählungen über die Tesniten, von deuen nicht eine einzige bewiesen wurde und die meisten von voruherein als Lüge sich fenntlich machten, sah er sich jener unheimlichen Erscheinung gegenüber, welche er zwei Jahre früher bezeichnet hatte als "das bis auf den hentigen Tag fortgesetzte Berbrechen einer instematischen Berleundung"1. Retteler schwanfte, was er jest thun follte. Sollte er den Rampf länger fortsetzen, etwa durch gerichtliche Berfolgung oder durch eine großartige Deflaration in einem Hirtenichreiben der Sache Relief geben? Noch liegt bei seinen Papieren ein Gutachten, in welchem Domfapitular Dr. Heinrich diese Fragen nach verschiedener Richtung hin erörterte. Retteler entschloß sich zuletzt, wie auch Dr. Heinrich gerathen hatte, in einem gang ruhig gehaltenen Schrifteben die Lehre zu entwickeln, welche Freund und Reind aus der schmählichen Niederlage der "Heffischen Landeszeitung" zu giehen hätten. Unter dem Datum des 14. Februar 1866 gab Retteler dassethe in den Druck: "Bur Charafteriftit der Jesuiten und ihrer Geguer. Eine offene Ertfärung des hochwürdigsten Herrn Wilhelm Emmanuel Freiherrn v. Retteler, Bijchof von Maing." In diefer Schrift war es, bag er vor aller Welt auf die Erinnerungen seiner Jugendjahre gurückgriff und feinen ehematigen Lehrern in Brig ein fo sehönes Zeugniß ausstellte 27:

"Ich weiß, wie groß die Vornrtheile gegen sie (die Zesuiten) sind; sie sind aber merkwürdiger Weise nur bei denen vorhanden, die sie nicht persönlich kennen und denen also auch ein begründetes Urtheil abgeht. Alle, welche durch

<sup>1)</sup> Die Jesuiten in Mainz und die Beschwerde des Gemeinderathes, 1864, S. 29.

<sup>2)</sup> S. 13.

ihre Lebensverhältniffe je einem Zefuiten näher gestanden haben, werden mit mir einstimmen, daß eine so gemeine Handlung, wie sie hier einem Zesuiten zur Last gelegt wird, nicht wohl denkbar ist.

"Ich habe von meiner Jugend an Gelegenheit gehabt, Mitglieder diefes Ordens genau zu beobachten und ihre Grundfate fennen zu lernen. 3ch bin in meiner Jugend von meinen Eltern einer von Zefuiten geleiteten Erziehungsauftalt übergeben worden und habe in derfelben vier Jahre zugebracht. 3ch brachte von dem elterlichen Baufe eine fo felbständige Gefinnung und reine sittliche Anschauung mit, daß, wenn ich nur einen Schatten von dem, was man fo in der Welt die Grundfate der Zesuiten nennt, bemerkt hatte, ich mich mit Edel und Widerwillen von ihnen abgewendet hatte. . . 3ch fand aber in dieser Auftalt nichts, was meinen in den reinften Grundfaten des Chriften thums genährten jugendlichen Geift je verlett hatte und ich ichied von allen meinen Behrern mit ber tiefften Achtung und ber zweifellofeften Ueberzengung, daß fie Manner feien, die täglich an fich die höchften fittlichen Unforderungen ftellten. . . 3ch habe (feitdem) eine Angahl alterer Batres bei Miffionen, bei den Exercitien fennen gelernt, und von diefen allen habe ich die festefte lleber zengung, daß fie feinen Jag Jejuiten bleiben würden, wenn fie je in jener Besellschaft einen jener Brundfate angetroffen hatten, die derfelben fo oft porgeworfen werben. Ich glaube, daß niemand diefe fogenannten Jefnitengrundfage mehr verabscheuen fann, als die Jesuiten felbit. . . . . "

"Man möge mir verzeihen, wenn ich diefem Borfalle eine eigene und fo eingehende Erklarung widme. Man konnte der Anficht fein, daß ich ihm gu viel Gewicht beigelegt habe. . . . Ich will aber gerne diesen Borwurf auf mich nehmen. Richts betriibt mich mehr als diefes Enstem ber Berleumdung gegen die Rirche und ihre Briefter und Ordensteute und alle treuen Cohne der Rirche, und ich möchte bei jeder folden Berleumdung hingus auf den offenen Marft des Lebens und möchte unfern Geguern dort gurufen, daß fie uns Unrecht thin und daß fie nicht recht handeln, uns jo ju miftennen und zu verlenmden. Sie mogen unfere wirklichen Grundfate befampfen, wenn fie fie fur unrichtig halten; wir werden bei ihnen dasselbe thun; ein redlicher geiftiger Kanupf ift unfer Antheil auf Erden. Gie follen uns aber nicht verleumden, uns nicht (Brundfate unterftellen, die wir nicht haben, uns nicht Berbrechen andichten, die wir gewiß nicht minder verabscheuen wie fie selbst. Mag der Unterschied zwischen uns und unsern Gegnern noch fo groß fein; wenn sie nach Wahrheit, nach Sittlichfeit und Tugend streben, fonnen wir ihnen wenigstens das aus bem Brunde unferer Seele versichern, daß wir in diesem Streben mit ihnen verbunden find und daß wir bereit find, ihnen das bei jeder Gelegenheit gu beweisen 1)."

## 3. Gines Bifchofe ichmerglichfte Erfahrung.

Mitten in den Aufregungen des Jahres 1863, während die "Schwester Abolphe", wie die Mainzer Schulfrage alles aufs höchste in Spannung hielt, erschienen im "Mainzer Tageblatt" eine Reihe von 8 Briefen über

<sup>1)</sup> I. c. 19.

bie firchlichen Berhältniffe ber Dibeeje, die angeblich von einem verstorbenen Beiftlichen herrühren jollten. Giner der Herausgeber des Tageblattes, ein Protestant Namens Reniche, ließ dieselben auch als besondere Broichure auf den Markt bringen unter dem Titel : "Briefe über die Buftunde der Dioceje Mainz." Gleichzeitig erschienen in diesem wie in anderen der in Mainz gelesenen firchenfeindlichen Blätter mancherlei Artifel in abulichem Sinne, welche theils gegen die bijchöftiche Berwaltung, theils gegen die Jesuiten in St. Chriftoph eine feindliche Spite fehrten, und beren Uriprung auf geiftliche Kreise bingudenten ichien. Co waren Ende Angust fann Die jährlichen Priefter Exercitien abgehalten worden, welche in jenem Jahre ber als Exercitienmeifter wohlersahrene und allgemein geichätzte P. Rober S. J. geleitet hatte, als eine seiner Beugerungen entstellt und aus dem Zusammenhang geriffen, in einem der Mainger Schmutblätter gur öffentlichen Erörterung gebracht wurde. Allmählich ftieg der Berdacht auf, daß auch jene 8 Briefe über die Zuftände der Diöcese Maing nicht von einem verstorbenen, sondern von einem noch lebenden und in der Diöcese amtirenden Geistlichen herrührten. Der Herausgeber ber Brojchure beeilte fich, 13. September 1863 im "Mainzer Anzeiger" das Gegentheil zu betheuern, und bezeichnete den fundgegebenen Berdacht als eine "ftrafbare Berdächtigung", eine "niedrige Berleumdung". Derfelbe "Mainzer Anzeiger" begann nun, unter ber Aufichrift "Enthüllungen aus der geiftlichen Welt" den Juhalt jener Briefe, in etwas veränderter Form auch seinerseits seinen Lesern vorzuführen. Dieje Enthüllungen enthielten ichwere Angriffe auf Inftitutionen der fatholijden Kirche, aber noch ichwerere Chrenfrantungen wider die Berjon des Bischofs und deffen Amtsführung.

Da gab eine Hanssuchung in Mainz aus Anlaß eines der obichwebent den Presprozesse unerwartet der Polizei die Spuren des Verfassers jener Schmäh Artifel, d. h. dessen Manustripte selbst in die Hände. Es war wirtlich ein im Amt stehender katholischer Priester, der, vordem in Mainz, seit 20. August 1863 in Bechtheim die Pfarrverwaltung führte. Sine alsbald vorgenommene Hanssuchung daselbst gab der Polizei Briese in die Hand, welche an der Verfasserichast dieses Priesters keinen Zweisel ließen.

Dieser unglückliche Mann war Michael Biron. Terselbe war 3. November 1831 zu Mainz geboren; im Mainzer Seminar hatte er seine Studien gemacht; 26. April 1856 hatte ihm Bischof v. Ketteler die Priesterweihe ertheilt. Biron galt als einer der tüchtigern unter seinen Mitalammen; der Bischof selbst hatte schöne Hoffnungen auf ihn gesetzt und ihm im Lauf der Jahre manche Beweise von Wohlwolsen und Vertrauen gegeben. Ansfangs Kaplan in Ober Mörlen, wurde Biron 7. Februar 1861 als Pfarzsurat von St. Rochus nach Mainz derusen und hatte daselbst als ordentslicher Seetiorger der beiden großen Kranten und Armenhäuser einen schönen

Wirfungsfreis und eine angeschene Stellung. Vor Oftern 1863 gerieth er wegen eigenmächtiger Anordnungen in Bezug auf die Ersteommunion der Baisenfinder in einen erusteren Conflitt; es kam dahin, daß Bestrasung ihm angedroht werden mußte. Auf seine Gegendrohung, dagegen den Mechtsweg zu betreten, wurde die Suspension in Aussicht gestellt. Auch mit dem Bischof selbst, der nicht auf alle Fdeen des nuruhigen Mannes einzugehen vermochte, scheint es gelegentlich zu unangenehmen Erörterungen gesommen zu sein 1. Es war eine Strase, als das Bischöfl. Ordinariat den bischerigen Pfarr-Curat in Mainz mit einer Pfarr Berwaltung auf dem Lande betraute. Die Ernennung zum Pfarr-Berwalter in Vilbel sandte der rebellische Priester dem Generalvicar zurück 2); der Ernennung für Bechtheim 20. August 1863 leistete er endlich Folge, betrachtete sie sedoch als eine Degradirung 3) und war eutschlossen, für die Waßregelung Rache zu nehmen.

Aensertich spielte unterdessen Biron noch immer den katholischen Priester. Er machte sich sogar ein Geschäft daraus, seinem Vischof alterlei Augriffe der Lokalblätter zuzutragen, die jenem soust leicht entgangen wären, ohne dabei den Oberhirten ahnen zu lassen, daß er selbst von vielen der Verfasser seise jei. Ueberhanpt hatte es Viron zum öffentlichen Vruche durchaus nicht treiben wollen; es handelte sich sür ihn nicht um Vekenntniß einer leberzeugung, sondern nur um niedrige Raneine an seiner sirchtichen Obrigkeit. Noch in dieser Zeit seines versteckten Verrathes trat er in anderen Schriften sür die Vertheidigung der katholischen Sache ein. Eine von ihm gesertigte llebersetung aus dem Französischen: "Auriennnas Tag Mariä, oder immer währendes Andensen an die allerseligste Jungfrau in den täglichen Handlungen" erschien 1863 in Mainz mit Vischössischer Approbation und erlebte noch im selben Jahre die zweite Auflage. Auch der "Wainzer Hauskalender für das Jahr 1864, herausgegeben von einem katholischen Geistlichen," hatte Biron zum Verfasser und trug die Vischössische Gurtheisung an der Stirne.

Run hielt aber die Polizei sein Manustript für die Schmäh Artitel bes "Mainzer Anzeigers" in Händen. Der Prozeß gegen jenes Blatt war

<sup>1)</sup> Der Bischof soll ihn bei einer solchen Gelegenheit einen "Wühler" genannt haben, wie Biron im November 1863 schreibt, "zu einer Zeit, als ich an die Mögelichfeit meiner gegenwärtigen Lage noch nicht ahnend dachte." Bgl. Biron, die Taktik ber Ultramontanen 1863 S. 7.

<sup>2)</sup> Raich Briefe, 291 Unm. 2.

<sup>3)</sup> Er hat dies in seiner Vertheidigung vor Gericht selbst ausgesprochen; von Bischöflicher Seite wurde darauf erwidert: "daß er die Verwaltung einer Landpfarrei erhielt, auf der einer der würdigsten Geistlichen viele Jahre laug Pfarrer gewesen, war andern, gleichalterigen Geistlichen gegenüber nicht die mindeste Jurudsehung." Rongeanische Wassen S. 36.

<sup>4)</sup> Belenchung des Treibens und Charafters des von der Nirche abgefallenen.. Predigers Biron, Mainz 1866 S. 5.

im Gang; die bevorstehenden Verhandlungen mußten ihn vor dem gauzen Lande an den Pranger stellen. Viron dot alles auf, eine Riederichtagung des Prozesses zu Wege zu bringen; er drang in die Redaction des "Anzeigers", durch öffentlichen Widerruf und Chrenerstärung einen Stillstand herbeizussühren. Es war vergebens. Am 31. Oftober wurde er gerichtlich vernommen, gab jedoch nur ausweichende Antworten. Folgenden Tages wendete er sich an den Vischof mit dem Vesentuniß seiner Schuld. Er bat um Verzeihung, slehte aber vor allem, ihn nicht "prostituiren zu wollen", sondern schleunigst den Prozeß niederschlagen zu lassen. Er fügte die besten Versprechungen hinzu:

"Ich gebe Ew. Bijchöfl. (Inaden dabei das Bersprechen, nicht nur allein nie mehr etwas derartiges mir zu Schulden kommen zu lassen, sondern auch nach allen Kräften dahin zu streben, meinen Fehler möglichst wieder gut zu machen. Zugleich erkläre ich mich bereit, entweder bald möglichst nach Amerika auszuwandern oder sofort in ein Kloster einzutreten." - Für den Fall jedoch er durch den Fortgang des Prozesses bloßgestellt werden würde, drohte er mit dem "verhängnisvollen Schritte", "tieber mit Auf gebung seiner geistlichen Stellung eine ihm in Mainz augebotene Stelle zu übernehmen."

Der Bijchof wuste also, daß ein neuer Standal bevorstand. Schon lebten, wie öffentlich befannt war, zwei Kapläne der Diöcese apostasirt und ein Dritter seit Jahren suspendirt. Zu den Abgesallenen zählte noch der chemalige Pfarrer Konrad Bertsch, der eben in diesen Tagen eines unglück lichen Todes gestorben war, der Benefiziat Dr. F. Blümmer zu Bensheim und der Pfarr-Berwalter Ed. Ree aus Mainz. An Aergernissen hatte es der armen Diöcese in den letzten 20 Jahren nicht gesehlt.

Erst 6. November fam Birons Brief in die Hände Kettelers, aber das Gerücht von Birons Schuld war diesem Schreiben schon vorausgeeilt. Der Bischof antwortete sosort; er hielt den Ausdruck seines Schmerzes nicht zurück, aber er war nicht hart:

"Gott verzeihe Ihnen so vollkommen, wie ich Ihnen verzeihe. Möge er Ihnen insbesondere die Demuth, den Muth und die Kraft geben, offen Ihr Unrecht anzuerkennen. Möge er Sie in seiner Erbarmung vor einer stotzen Gesimmung bewahren; die könnte Sie tief in den Abgrund herabziehen.

"Ihren Bunich, auf Niederschlagung der Untersuchung auzutragen, kann ich dagegen unmöglich erfüllen. Sie müssen das selbst einsehen, wenn Sie be denken, daß ich dadurch den Schein eines Zugeständnisses der vielen Beschuldigungen gegen mich auf nuch taden würde. Das kann ich nicht, weil sie un gerecht sind und weit es sich bei denselben um meine öffentliche Wirksauseit handelt. Der Versuch Sie zu vertheidigen würde Ihr Unrecht nur vergrößern. Gott leite Sie bei dieser, vielleicht siir die Ewigseit entscheidenden Wendung Ihres Lebens."

Noch waren diese Zeilen nicht in Birons Händen, als dieser in seiner Scelenangst 4. November ein zweites Schreiben an den Bischof richtete; co war ausführlicher und offener in seinen Geständnissen als das erste; es ließ erfennen, wie sehr bereits biefer unglückliche Priefter in den Schlingen firchenfeindlicher Naitatoren sich verstrickt hatte und wie er von gefährlichen Elementen umlagert war. Noch am Tage, da er diefen Brief schrieb, am 4. November 1863, trat er mit Mitgliedern des "religiösen Reform-Bereines" zum erften Mal in Verbindung. Er wandte sich an Ronge und Ducat und fand, wie nicht anders zu erwarten, bei ihnen enthusiaftische Aufnahme. Als des Bischofs Antwort auf das zweite Schreiben in Bechtheim eintraf, hatte der unglückliche Priefter seinen Posten bereits verlaffen. Das Haus des Fuhrmanns Ducat in Frankfurt, Sandweg Rr. 9, hatte sich ihm als Ainl geöffnet. Bon hier aus erließ er alsbald ein Pamphlet gegen seinen Bischof und seine Kirche: "Offener Brief an den fatholischen Clerus und an alle Ratholifen Deutschlands von Michael Biron, fatholischem Priester, vormals Hospitalpfarrer in Mainz."

In demielben erzählt Biron von den Zweifeln, mit denen er schon lange vorher, schon als Kaplan von Ober-Mörlen, gefämpft, und die er schon damals dem Papier anvertraut habe. Seine Apostasie von der Kirche stellte er jetzt als das Resultat dieser "inneren Kämpse" dar. "Einzelne Brutalitäten des bischöflichen Ordinariates", meinte er furz darauf, "bildeten nur äußerlich besonders hervortretende Momente meines inneren Kampses."

Retteler hat im Januar 1870 den Hergang der Sache furg ergählt1):

"Ich habe diesen armen Menschen, welcher von Jugend auf bei seinen Studien auf Wohlthaten chriftlicher Familien augewiesen war, mit ganz besonderer Rücksicht und Liebe behandelt. Dennoch konnte ich es nicht vermeiden, seine frankhaste Sitelkeit zu verletzen, und zu welchen Verirrungen die Sitelkeit, zumal wenn sie mit einer gewissen Unklarheit des Venkens verbunden ist, führen kann, lehrt die Exsahrung nur zu häusig. Vazu kann, daß gewisse Persönlichseiten diese Charaktersehler mit großer Geschicklichseit zu benutzen wusten. So sing denn dieser Mensch sein unwahres Treiben damit an, daß er die leiden schaftlichsten und ungerechtesten Artisel in Zeitungen gegen mich drucken ließ und zugleich aus eigenem Antrieb die Blätter mit seinen Erzeugnissen mir unter dem Scheine der tiessten Entrüstung zutrug."

Das "Mainzer Fournal" fonnte es nicht umgehen, gegenüber Birons "offenem Briefe" Stellung zu nehmen, und das ganze niederträchtige Berfahren des Apostaten zu fennzeichnen. Er nahm davon die Gesegenheit, ansangs Dezember eine neue Broschüre mit neuen Schmähungen und alten Anklagen in die Welt zu schiefen: "Die Taktik der Ultramontanen besenchtet von Michael Biron, katholischem Priester, vormals Hospitalpfarrer in Mainz."

<sup>1)</sup> Bas hat herr Professor Nippold in heidelberg bewiesen? Mainz 1870 S. 29.

#### 3. Gines Bifchofs ichmerglichfte Erfahrung.

Wenige Tage darauf erschienen in einer neuen Auflage, diesmal unter Birons eigenem Namen die für ihn so verhängnißvoll gewordenen "Enthüllungen aus der geistlichen Welt oder vollständiger Nachweis der Wahrheit der unter diesem Titel im "Mainzer Auzeiger" erschienenen setzt incriminirten Artikel."

Virons alte Freunde und viele andere wohlmeinende Katholifen gaben sich alle Mühe, den Berirrten zurückzuführen, welchen tranthafte Selbstübershebung zum Fall gebracht, welchen aber auch teustische Bersührungskünste von Seite der firchenseindlichen Partei umgarnt hatten 1). Er selbst brüstet sich damit schon im Dezember  $1863^2$ ): "Soll ich erwähnen der vielen Briefe die hundertweise mir überschickt wurden und mit Bersprechungen und Drohungen aller Art gesüllt waren? Soll ich all' die geistlichen Heren aufzählen, die mich in meinem friedlichen Asperen aufzählen, die mich in meinem friedlichen Asperen zuspelicht haben, um mich zur Rücksehr nach Mainz oder wenigstens zur stillen Aus wanderung zu bewegen?"

Der Bijchof autwortete 10. Dezember auf Birons Schriften durch Berhängung ber Excommunication, welche am folgenden Sonntag von allen Kangeln ber Diocese verfündet wurde. Die Senteng enthielt zugleich bas Schuldregifter des unglücklichen Briefters: er habe "längere Beit ohne Neumung seines Mamens und unter Fortführung seines geistlichen Amtes gegen seinen Bischof, gegen das bischöfliche Ordinariat, sowie gegen Ginrichtungen und Vorschriften der fatholischen Kirche in öffentlichen Blättern und Schriften eine Menge feindseliger und unwahrer Gehäffigfeiten verbreitet und zulet, als ein längeres Berheimlichen seines bisherigen unwürdigen Berfahrens für ihn unmöglich geworden war . . . . plötlich feine Stelle eigenmächtig verlaffen und sich unter Verlengnung feines Glaubens und seiner Pflichten als fatholischer Priefter den entschiedenen Gegnern der Kirche öffentlich und mit großer Erregung von Aufsehen angeschloffen. Seitdem fei er bemüht, mittelft Rede und Schrift sowie durch sein ganges Benchmen der fatholischen Kirche nach Möglichkeit zu schaden und die Gläubigen zum Unglauben und zum Abfalle zu verleiten."

Biron beeilte sich, vor den Häuptern und Gönnern des "religiösen Resorm-Bereins" im Saalban zu Frantsurt a. M. öffentlich zu debütiren; seine Rede wurde in dem Organ des Fuhrmanns Ducat, der "Religiösen Resorm" Nr. 42, abgedruckt. Die deutschfatholische Gemeinde in Hanan wählte daraushin den Redner zu ihrem Prediger, und Viron trug kein Be-

<sup>1) &</sup>quot;Höchst bemerfenswerth zur Geschichte bieses verirrten Priesters ift es, daß er selbst die Bemühungen der Freimaurerloge in Oppenheim in dieser Richtung öffentlich befannt gemacht bat." Retteler, Was hat herr Prof. Nippold bewiesen? S. 29 Ann.

<sup>2)</sup> Die Tattif ber Ultramontanen G. 3 f.

denken, die Wahl anzunehmen. Allein bereits sah er sich in zwei Presprozesse verwickelt; seine Eingabe an den Großherzog vom 12. Januar 1864 um Niederschlagung derselben, unter dem falschen Vorgeben, daß sie nur durch seinen Anstritt aus der katholischen Kirche veranlaßt seien, wurde abschlägig beschieden. Das Landgericht in Offenbach verurtheilte ihn zu einer Gelbstrase; am 26. Februar stand er vor dem Bezirksgericht in Mainz. Die Verhandlungen daselbst nußten ihm den Stoff abgeben für ein neues Pamphlet: "Prozess Viron, verhandelt am 26. Februar 1864 vor dem Mainzer Bezirksgericht nach stenographischen Auszeichnungen. Frants. a. M. bei Reinhold Baist."

Birons Mitichuldiger, Reusche, der protestantische Redakteur des "Mainzer Anzeigers", war unterdessen flüchtig gegangen, wahrscheinlich um sich weitern Inquirirungen zu entziehen: über Biron aber sprach das Mainzer Bezirksgericht am 11. März 1864 das Urtheil. Er wurde schuldig erkannt: "den katholischen Bischof zu Mainz und das bischöfliche Ordinariat Mainz als die kirchtiche Oberbehörde der Diöcese Mainz, beziehungsweise deren Versfügungen durch Schmähung, herabwürdigenden Spott und durch Behauptung erdichteter oder entstellter Thatsachen angegriffen und dem Hasse außgesetzt, sowie in Beziehung auf ihre Dienstverrichtungen durch herabwürdigende Worte beleidigt und bestimmter unsittlicher Handlungen beichuldigt zu haben" und zwar "in Folge einer mit seinem Witbeschuldigten Reusche stattgesundenen verabredeten Bereinigung."

Zwar wandte sich Biron mit einer Protest-Eingabe an das Ministerium, in welcher er den Vorsitzenden des Bezirksgerichtes der Parteilichkeit und offenen Parteinahme gegen ihn antlagte. Aber durch Spruch des Großh. Obergerichtes vom 20. Mai 1864 wurde das Urtheil in seinem vollen Umsange mit Einschluß der dreimonatlichen Gefängnißstrase bestätigt. Ein Gesuch des deutschstatholischen Gemeindevorstandes in Hanau, um für ihren Prediger einen Nachlaß dieser Strase zu erwirken, war gleichfalls vergeblich; am 25. Juli 1864 trat Biron seine Strase an. Zwei Tage zuvor hatte er das Manustript zu einer neuen Broschüre in die Hände eines Gesunnungsgenossen niedergelegt, über welches er ihm freie Versügung zugestand. Er sethst aber erließ noch unter dem 22. Juli ein Flugblatt: "Deffentliche Ertfärung des excommunizirten katholischen Briesters Michael Viron, zur Zeit Prediger der deutschstatholischen Gemeinde zu Hanau vor dem Antritte seiner Haft in Mainz."

Schon 8 Tage später, batirt vom 1. August, erschien auch die Broschüre: "Jum bleibenden Angedenten an die Berurtheilung des excommunizirten Priesters Biron vor den Mainzer Gerichten Anno 1864; Gewidmet dem Geiste der zweiten Hälfte des XLX. Jahrhunderts und allen Rechts-

fundigen, herausgegeben und mit einem Borworte versehen von Carl Hertzog 1.3. Bum Besten des deutschfatholischen Kirchenbau-Fonds in Hanau." Frankfurt a. M. 1864.

In dieser Broschüre beging Biron den verächtlichen Trenbruch, einen seiner frühern Freunde wie einen andern angesehenen Katholisen von Mainz durch Beröffentlichung intimer Schreiben, die sie vormals an ihn, den Priester, gerichtet hatten, vor der Dessentlichseit blodzustellen. Das Herabsetzen seiner ehemaligen Amtsbrüder theits durch Entstellungen, theils durch empörende Indiscretionen blied von da an sein Hauptgeschäft. "Wenn sein Austritt ans der Kirche," schried nachmals der Bischof, "die Folge einer tiesen innern Ueberzengung gewesen wäre, so hätte er mit um so viel größerer Zartheit alle Verhältnisse behandeln müssen, in denen er früher Freundschaft, Liebe und Vertrauen gesunden hat. Statt dessen hat er alles verrathen, alles verdächtigt, alles beschimpft, alles beschmust." Und das "Wainzer Abendblatt" erhob 1866 (Vr. 72) die Antlage: Je länger um so mehr stelle es sich heraus, "daß seit Jahren die meisten Ungrisse und Standalsgeschichten, welche die Presse aus der Diöcese Wainz gebracht habe, aus seiner Feder gestossen."

Ducats "Religiöse Reform" war inzwischen unter dem Namen "Freireligiöse Blätter" in die Hände Johannes Ronge's übergegangen und Biron
wurde sein Mitarbeiter. Bald vertauschte er auch seinen Predigerposten in Hanan mit einer entsprechenden Stelle in Oberingesheim. Bon dem Zeitpunkt seiner Uebersiedelung an sahen sich sast alle Geistlichen der Umgegend
von Oberingesheim in diesem schunkzigen Organe theils in ihrem Privatleben
verdächtigt, theils in plumpster Weise verhöhnt.

Alls im Beginn des Jahres 1866 die "Heffische Landeszeitung" mit der wider die Zesuiten erdichteten Diebsgeschichte eine so schmähliche Niederlage erlitten hatte, bezeichnete die öffentliche Meinung Viron als den Urheber der ganzen Mache.

Theils um diesen Verdacht abzulehnen, theils um die öffentliche Aufmerksamkeit von der schimpflichen Niederlage abzulenken, trat nun dieser wieder mit einer eigenen Schrift hervor i, diesmal einer wüthenden Anklageschrift gegen die Fesuiten und deren Moral Cehre. Er ging so weit, Aenserungen seines ehematigen Beichtvaters P. Roder, die dieser ihm gegenüber in der Beicht gethan haben sollte, verzerrt und entstellt auf den öffentlichen

<sup>1)</sup> Diefes Individuum aus Bechtheim in der Diöcese Mainz gebürtig, trug gegen den Bilchof besondern Groll, da er 1851 wegen Preferergebens gegen denfelben mit der Polizei in unliebiame Berührung gefommen war. Und doch verdankte er es der Mitde dieses Bischofs, daß damals der Prozeß niedergeschlagen worden war.

<sup>2)</sup> Diefelbe erschien als Beilage gur "Deffischen Landeszeitung": "Cijenes Wort auf die offene Erklärung des herrn Bijchofs in der Jeintenangelegenheit"

Markt zu tragen. Zugleich mit dem Erscheinen dieser Broschüre richtete Biron einen Privatbrief an seinen vormaligen Bischof mit der Aufforderung, dieselbe zu beantworten, widrigenfalls er dieses Schreiben der Deffentlichkeit übergeben werbe.

Die öffentliche Antwort wurde dem Apostaten von anderer Seite gegeben unter dem Titel: "Mongeausche Wassen und Leute. Katholische Antwort auf die Incriminationen des Herrn Michael Biron, Mainz 1866." Allein auch der Bischof selbst hatte bereits eine Antwort sertig; noch liegt sie gedruckt vor, allein wie es scheint, ist dieselbe zur Verbreitung in der Dessentlichsteit nicht gekommen. Ihr ursprünglicher Titel lautete: "Beleuchtung eines Pamphletes, des Treidens und Charafters des von der Kirche abgesallenen, nunmehr rongesschen Priesters Biron. Neuer Beitrag zur Charafteristist der Jesuiten und ihrer Gegner von Wilhelm Emmanuel Freiherrn v. Ketteler, Bischof von Mainz 1)."

Der Bischof übersah feineswegs die Gründe, welche von einer Antwort an einen solchen Gegner und nach so dreister Heraussorderung abzumahnen schienen.

"Ein Mensch, der so handelt," schreibt er nach kurzer Mennzeichnung des bisher von dem Apostaten an den Tag gelegten Verhaltens, "hat das Recht auf eine Entgegnung verwirkt. Ich kann ihn bedauern, ihm von ganzem Herzen persönlich verzeihen, ihm Hisse bieten, wenn er sie einmal bedürsen sollte, — es ist aber meiner Stellung nicht augemessen, es ist unter meiner Wirde, mich mit ihm in eine öffentliche Erörterung einzulassen. Dagegen kann die Besprechung der Biron'schen Broschüre doch von Rutzen sein. . . ."

Rein sachtich behandelt dann der Bischof die verschiedenen Punfte, zunächst die Angriffe auf die den Fesuiten zugeschriedene Moral-Lehre und das
auch im Mainzer Seminar im Gebrauch besindliche Lehrbuch der Casuistit
von Gury, ebenso die Angriffe auf die Fesuiten im Allgemeinen und auf
die in Mainz und speziell Birons frühern Beichtvater P. Roder im beson
bern. Rochmals fommt er dann auf den bereits ausgesprochenen, nicht auf
das Persönliche gerichteten, Gedanken zurück:

"Es versteht sich von selbst, daß es nicht meine Absicht sein kann, mich durch diese Beröffentlichung zu einer weitern Auseinandersetzung mit dem Prediger Biron fortreißen zu lassen. Ich widme sie meinen Zeitgenossen, imsbesondere denen, unter welchen ich zu leben und zu wirsen berusen bin, namentlich auch alten redlichen Gegnern meiner Person und meines Birtens, wie auch der Zesuiten, für die ich in sosen haftbar din als ich sie in meine Diecese berusen habe. Ich din sie als Artheil aller meiner redlichen Gegner nicht un empfänglich, da ich sie als Menschen und als Christen achte, und ich dun, soweit sich nur eine Gelegenheit dazu bietet, gerne und mit Freuden bereit, sowohl meine Grundsäge wie mein Bersahren auch ihnen gegenilder zu recht-

<sup>1)</sup> Mehreres an biefem Titel ift mit Bleiftift durchstrichen, und von Kettelers Sand auf dem Titelblatt bemerkt: "Der ronge'iche Prediger Biron, eine Charafteriftit."

fertigen. Ich lege diesen Werth auf das Urtheil aller redlichen Menschen, nicht aus einem persönlichen, sondern aus einem sachtichen Interesse, der Wahrheit und der Sache Gottes wegen, der ich als Bischof zu dienen glaube . . Ich branche zum Schlusse kann daran zu erinnern, daß ich nach dem mir vorgesteckten Ziele in dieser Schrift absichtlich alles vermieden habe, was sich auf mein Verhältniß als Bischof zu dem abgefallenen Priester bezieht. Ich habe ja nicht mit diesem geredet, sondern mit den Lesern, die Auftlärung suchen. Alls Bischof, der ihn zum Priester geweiht, . . . . hätte ich ihm anderes zu sagen gehabt. Darüber wird einst Gott richten."

Rur einmal noch follte Retteler Gelegenheit gegeben werden, als Bijchof mit dem abgefallenen Priefter zu sprechen; es war im gleichen Jahre 1866, in welchem er jene obigen Worte geschrieben hatte. Kurz nach Kettelers Tod 1877 wurde in deutschen Blättern über dieses merkwürdige Zusammentreffen berichtet; Biron bestritt die Richtigfeit der Darstellung und gab in einem öffentlichen Blatte in seiner Beise die Erzählung 1): "3ch traf einmal mit Bijchof v. Ketteler zusammen . . . in der neuen Anlage vor Mainz und zwar im Sommer des Jahres 1866. Ich grüßte den Bischof, wie man jemanden grüßt, den man fennt . . . und wollte an ihm vorbeigehen. Er aber faßte mich am Urm und begann sofort, sich in sehr freundlicher Weise mit mir in eine Unterhaltung einzulassen, der ich auch feineswegs auswich. Er fagte, daß er längst barauf gerechnet, mich einmal irgendwo zu treffen und daß er es blog deghalb unterlaffen habe, mich, was eigentlich seine Pflicht sei, als "verirrtes Schäflein" aufzusuchen. Er habe nie die Hoffmung aufgegeben, daß ich wieder zur Kirche zurücksehren werde, zumat ich in meinem Innern nach wie vor der Kirche angehöre. Dann faßte er, stehen bleibend, meine beiden Bande und forderte mich in der eindringlichsten Weise auf, wieder zur Kirche zurückzufehren."

Biron wies hin auf die "umübersteigbaren Hindernifse", auf den Widerruf und die öffentliche Sühne, die man verlangen würde.

"Der Bijchof antwortete hierauf: "Lassen wir doch diese alten Geschichten auf sich beruhen. Ein trübes Wasser wird dadurch nicht klar, daß man immer von neuem wieder darin herumrührt." Darauf griff er frampshaft in die goldene Kette seines Krenzes, so daß es mir scheinen wollte, dieselbe müsse zereißen, und sagte: "Herr Biron, wenn Sie einsach öffentlich erflären, daß Sie Ihren antichristlichen Bestrebungen entsagen und um die Wiederaufnahme in die Kirche bitten, dann will ich von allem andern, was vordem und seitdem vorgesallen, vollständig absehen und Sie ohne weitern Wiederruf aufnehmen, wie der Bater seinen verlorenen Sohn ausgenommen."

"Herr Bischof," entgegnete ich, hierdurch vollständig überrascht und nach

<sup>1) &</sup>quot;Banner und Bolksfreund", Mihwaufer 20. Aug. 1877. 33. Jahrgang Dr. 271. "Eine Spisode aus bem Leben Bischofs v. Retteler."

Fassung ringend, seiner Zeit, als ich noch gländig war, hätte ich mich mit dem zehnten Theil Ihrer jetzigen Amerbietungen herzlich gerne begnügt . . . . . . Ihr Nachgeben und Ihre Güte, die ich anerkenne, kommt zwei Jahre zu fvät.

"Dann bleibt mir," entgegnete der Bijchof, "nichts anderes übrig als zu den heiligsten Herzen Jesu und Mariä zu slehen, daß Ihnen der liebe Gott die Ihnen entzogene Gnade des Glaubens wieder schenken möge"....

"Alls ich mich verabschieden wollte, faßte mich Herr v. Ketteler abermals beim Arme und frug mich sehr theilnehmend nach der Höhe des sinanziellen Berlustes, den ich in Folge meiner Bernrtheilung erlitten habe. Er fügte hinzu: wenn er sich auch nicht gerade für verpflichtet erachte, mir denselben zu ersehen, so wolle er es dennoch thun, um mir den Beweis zu geben, daß er an meinem Schicksal den innigsten Antheil nehme; nur erwarte er von mir, daß ich die Sache nicht an die große Glocke hänge. Ich autwortete ihm hierauf, daß falls er sich nicht in seinem Gewissen für verspflichtet erachte, mir durch eine förmliche Erklärung gerecht zu werden, wovon ich ihn meinerseits nicht entbinden könne, ich von ihm nichts anderes wünsche oder annehme.

"Hierauf trennten wir uns, indem er mir noch einen frommen Wunsch bezüglich meines Seelenheites nachrief. Seitdem habe ich den Vischof nicht mehr gesehen und auch ein Schreiben von ihm nicht erhalten. Ueber den Vorfall selbst habe ich, soweit ich mich entstunen kann, mit niemand semals gesprochen."

Viron hatte auch in seinem letten offenen Schreiben damit geprahlt und gehöhnt, daß man sich von katholischer Seite so vielsach um seine Beschrung interessive. Der Bischof hatte hierauf in seiner Broschüre 1866 erwiedert: "Wich kann es nur rühren, wenn es jetzt, nachdem er alle alten Freundschaftsbunde verrathen und in den Koth gezogen hat, noch so gute Priesterherzen in der Diöcese gibt, die trotzen nicht Böses mit Bösem vergetten, sondern ihm noch eine gewisse Theilnahme zuwenden."

Der Beweis einer solchen Theilnahme ist die letzte Spur, die sich in Bezug auf den unglücklichen Priester in Kettelers Nachlaß findet. Es ist ein wahrhaft ergreisender Mahnbrief, den 3 Jungfrauen einsachen Standes aus Großwinteruheim am Sylvesterabend 1866 an Biron richten, in welchem sie ihn an bessere Zeiten erinnern und zur reumüthigen Nücksehr aufsordern. Birons Sitelkeit mag es recht geschmeichelt haben, einen solchen Brief dem Bischof zustellen zu können. Fünf Jahre später verließ er endlich die Discese, nun sich in den Bereinigten Staaten, in der Stadt Milwausee niederzutassen, wo das radicale Deutschthum damals start vertreten und nament lich die "religiöse Resoumpartei" ziemlich rührig war. Hier trat Biron in Geschäftsgemeinschaft mit einem gewissen Joseph Brucker, mit dem er eine

Buchdruckerei verwaltete und ein Sonntageblatt als "officielles Organ bes Bundes freier Gemeinden von Nordamerika, jowie des Berbandes freier Gemeinden von Bisconfin, ferner des radical-demofratischen Clubs in Milwantee" herausgab. Jedoch schon 1. Januar 1875 mußte er vom Geichäfte und der Redaktion gurucktreten. In demielben "Sonntagsblatt" vom 20. Dezember 1874, in welchem dieses zur Auzeige gebracht wurde, fand sich ein der "Mühlheimer Zeitung" entnommenes, "reizendes" Schmähgedicht gegen "Wilhelm Emmanuel von Ketteler, den ftreitbaren Bischof von Maing," Auf der Rückseite desselben Blattes fündigte M. Biron zwei öffentliche Borträge an: am 21. Dezember wollte er fprechen über "Glaube und Moral", tags zuvor aber über das Thema: "am Abend des Lebens." Um 20. August 1877, einen Monat nach Rettelers Tod, brachte die in Milwaufee ericheinende Tageszeitung "Banner und Boltsfreund" jenen "eingefandten" Artifel von Biron über deffen letzte Begegnung mit dem verftorbenen Kirchenfürsten; derselbe, datirt von Spers Corners, Wisconfin, 12. August 1877, und von Biron unterzeichnet, schloß mit einer eigenthüm= lichen Erzählung:

"Bum Schluffe will ich bei dieser Gelegenheit einer psychologisch intereffanten Sache erwähnen, in der andere Leute ficherlich etwas Uebernatürliches erblicken würden. Am Morgen des 13. Juli, etwa um 4 Uhr fah ich in einem fogenannten Bachtraum den Bifchof v. Retteler vor mir fteben. Die Bände waren ihm mit der goldenen Rette seines Bruftfrenges fest gufammengeschnürt und er bat mich sehr flehentlich, ich möchte ihn von dieser Weffel befreien. Während ich mich anschiefte, dies zu thun, erwachte ich, hatte aber ordentlich Muhe, mir flar zu machen, daß es mur ein Traum war. Als ich nun dieser Tage las, Bischof v. Retteler sei des Morgens zwischen 9 und 10 Uhr gestorben, zu welcher Zeit wir hier in Umerika ungefähr erft 4 Uhr Morgens haben, fiel mir biefer merfwürdige Zufall auf. Ich hatte in Folge der Zeitungenachricht, welche die gefährliche Erfrankung des Bischofs auf seiner Rückreise von Rom meldete, in diesen Tagen unwillfürlich viel an den Mann gedacht, zu dem ich dereinst in so nahen Beziehungen gestanden, weßhalb es leicht erftärlich ist, wie mir die Phantafie zufällig zu jener Stunde fein Bild fo lebhaft vor die Augen führte, daß ich es fast hatte bezweifeln tonnen, ob es im Traum geschah."

## 4. Mißstimmungen im Clerus.

Wenn im stürmischen Frühting des Jahres 1863 der gesamte Seefforge-Clerus der Diöcese Mainz sich durch öffentliche Kundgebungen an die Seite seines Bischofs stellte, so war dies ein Creignis von um so größerer Bedeutung, da die eben verstossenen Jahre es tundbar gemacht hatten, daß unter diesem Clerus eine Partei Unzufriedener vorhanden sei. Diese Partei war nicht groß, aber sie war zum Theil in starkem Maße mit Vitterkeit ersüllt. Es war der Agitation gelungen, viele dieser unzufriedenen Elemente mit dem Wahne zu blenden, als ob die Duelse aller Uebel, unter denen sie seiden müßten, eben jene vielverschrieche "Convention" sei, welche ihr Vischof mit dem Minister v. Dalwigf vereinbart habe, und welche dem Vischof zu viel Gewalt über seinen Elerus einräume. Komute doch ein Priester der Diöcese, ein verbitterter Greis von 71 Jahren, es über sich bringen, am 13. Inli 1861 an Cardinal v. Geissel in Köln ein Schreiben zu richten, in welchem er über das "hierarchisch-militärische Polizeiregiment" seines Wischofs Beschwerde sührte. Es begann mit den Worten: "Die Klagen des Mainzer Elerus gegen den Vischof Herrn v. Ketteler wegen Mißbrauch der ihm durch die Convention mit der Regierung verliehenen Gewalt drangen von allen Seiten dis zur zweiten Kammer der Heissischen Stände und fanden in ihr einen Ausdruck."

Einen Monat früher hatte die "Mitteleheinische Zeitung" (Nr. 164 19. Juni 1861) geschrieben:

"Bisher ist die Klage des niederen Clerus nicht vernonmen worden. Gleichwohl sind keine Klagen gerechter als dessen Magen über die subjective und arbiträre Durchsührung des Concordates (Convention) von Seite dieses oder jenes Bischofs. Ist dieser ein Mann, der rücksüchtstosen Sigensum sürpstichtmäßige Festigkeit, Gewaltthätigkeit für Energie, hochsahrendes Wesen sitr Vahrung seiner Wirde ansieht und bethätigt, der das Strasen mehr liebt als die zu bestrasenden Schler perhorreseirt, der den Pessinismuß zum Princip in der Behandlung seiner Geistlichkeit macht, argwöhnisch nur überall Untraut sehn will, das er anszurotten habe, so ist bei diskretionären Gewalt, die ein sich vereinigt, die Lage der ihm untergebenen Geistlichkeit seine beneidens werthe . . . Wo solche Verhältnisse herrschen, würde ein großer Mangel oder eine große Verlengnung männlichen Selbstgesühls dazu gehören, den Fortbestand eines Zystems zu wünschen, das eine so undeschränkte und unverantwortliche Gewalt in die Hand eines Mannes legt, es ganz seinem Charaster überlassend, welchen Gebranch er davon mache."

Die Beschwerben gegen ben Bischof, von welchen diese kleine Schaar von Unzufriedenen ihre Misstimmung herzuleiten vorgab, waren theils sachlicher, theils persönlicher Natur. Zunächst führten manche Herren der alten Schule darüber Klage, daß bei Beschung der Psarrstellen das Alter nicht genügend berücksichtigt werde und "die jüngsten Geistlichen sehr voft den älteren Psarrern vorgezogen würden." Mit Recht konnten aber die Bertheibiger des Bischoss darauf erwiedern, daß das christliche Volt und vor allem der katholische Clerus selbst das von seinem Bischof erwarte, daß er bei Beschung der Stellen keine anderen Rücksichten walten lasse, als die der Tücktigkeit und Würdigkeit. Auch entschied keineswegs der Bischof allein über die Beschung der Stellen, sondern zog die Meinung der Domcapitularen

## 4. Difftimmungen im Clerus.

und das Gutachten der Commission der vereidigten Prospuodal Examinatoren, von denen der größere Theil aus dem Pfarr-Clerus selbst genommen war, wohl zu Mathe. Der Bischof selbst hatte diese kirchtiche Einrichtung in der Diöcese eingeführt, weil gerade sie die höchstmögliche Garantie zu bieten schien, daß wirklich die Würdigsten und Tüchtigsten ernannt würden.

Ein anderer Vorwurf war, daß der Bischof altersschwache oder soust untauglich gewordene Pfarrer gerne aus ihrer Stelle ausscheiden fah, um fie im Jutereffe der Pfarrfinder durch ruftigere Kräfte zu ersetzen. Bei der ihm eigenen Geradheit machte er auch den betreffenden Pfarrern gegenüber aus diesem seinem Bunfche gar teinen Hehl. Dem Bischof mögen dabei die Eindrücke aus seiner ehemaligen Pfarrei Hopften vorgeschwebt haben, in welcher die tranriaften Berhältniffe eingeriffen waren, während der greife Pfarrer und Anbelpriefter die Jahre seiner Altersschwäche an ihrer Spike verbrachte. Aber mandem diefer Pfarrer ging die vermeintliche Kränfung tief zu Herzen. Hochbejahrt, wie die meiften waren, ftarben manche noch in demfelben Jahre oder im Lauf der nächsten Jahre nach der Trennung aus den altgewohnten Berhältniffen. Ihr Tod wurde natürlich dem Bijchof zur Laft gelegt, der ihnen "das Herz gebrochen". Auch erhielt auf dieje Beije die Diocefe eine auffallend große Bahl penfionirter Priefter, was einen doppelten Uebelftand nach fich gog. Es erschien nicht ehrenvoll für die Diöcese, daß mahrend Trier mit seinen 700 Pfarreien mm 5 guieseirte Pfarrer gahlte, das Bisthum Mainz neben 130 activen Pfarrern 30 Penfionäre aufzuführen hatte. Was aber noch schlimmer war, der bischöftliche Penfionsfond, auf welchen folche Geiftliche zum guten Theil angewiesen waren, vermochte nicht mehr als 300 fl. des Jahres für den einzelnen abzuwerfen 1).

Ein britter Vorwurf ging von solchen aus, welche das Unglück gehabt hatten, mit der Strafgewalt des Bischofs in Verührung kommen zu müssen. Sie beschwerten sich, daß man ihnen nicht genügend Gehör gegeben, ihnen nicht genügend Gelegenheit zur Vertheidigung verstattet, oder ihren Behanptungen nicht unbedingt Glanben geschentt habe. Am größten aber war der Verdruß darüber, daß der Vischof so vieles erfuhr, auf so vieles anfmerksam wurde, was man lieber seinen Blieben entzogen gewußt hätte.

<sup>1)</sup> Mehrere dieser Pensionare bezogen iedoch aus ihren Pfarr-Benefizien ein Einstommen, das 500 st. überstieg. Außerdem war es bei Gründung des "Bereins zur Unterstützung emeritirter Priester", welcher bereits 1856 in Nrast bestand, von Ansang an in Anssicht genommen, das jährtiche Einfommen der pensionirten Geistlichen durch Juschüsse auf 500 st. als Mindestbetrag zu erböhen. Selbst solche, welche mehr als 500 st. jährtich bezogen, erhielten, wenigstens bis 1863, auf Grund der Statuten aus dem Pensionsvereinssonds noch einen Juschüß von 100 st. Bgs. Amtsblatt 1863 Nr. 9 S. 15.

Allein das Gerichtswesen in der Diöcese war wohlgeordnet; es bestand neben dem Ordinariat ein eigenes geistliches Gericht, das Offizialat, das genau nach den Formen des kanonischen Rechtes zu versahren hatte. Der Bischofselbst hatte bald nach Antritt seines Amtes noch mehrere Mitglieder des Pfarrelerns zu Käthen dieses Officialates ernannt.

Während asso alse diese Vorwürfe nichtig waren und, richtig erfaßt, weit eher ein Lob als einen Tadel gegen den Bischof begründeten, konnte Domkapitular Dr. Heinrich, ohne Furcht, der Unaufrichtigkeit bezichtigt zu werden, 11. August 1861 im "Mainzer Fournal" sich aussprechen:

"Der Hochwirdigste Bischof von Mainz ift feit dem Beginne feines Wirfens einestheils Gegenftand ber innigften Sympathien, anderntheils einer erbitterten Befeindung. Das Lettere ift ebenfo natürlich als das Erstere: benn alles, was der fatholischen Rirche feindlich ift, muß ja nothwendig gegen einen Bijdhof reagiren, der mit einer folden Rraft und einem folden Gifer bas religiöse Leben zu heben und zu erneuern, die Freiheit der Kirche zu erringen und die Chre und Bürde des Ratholicismus zu fordern bemüht ift . . . Wie indignirend und fcmerglich ein derartiges Herabziehen eines Bifchofs ift, in welchem das glänbige Bolk nicht bloß einen Rachfolger der Apostel, fondern auch einen wahrhaft apostolischen Hirten verehrt, der von allen, die noch Ginn für sittliche Würde haben, als ein Mann von feltener Größe des Geiftes und des Charafters hochgeachtet wird, brauchen wir nicht erst auszusprechen . . . . Der Clerus der Mainzer Diocefe weiß wohl, was er an ihm befitt; er dankt der Borfehung, die in diefen schweren Zeiten, in denen Festigfeit und Rraft den Inhabern der firchlichen Antorität vor allem noththut, ihm einen folchen Mann zum Borfteher gegeben hat. Diefer Clerus war es ja, an beffen entfchiedener Haltung untirchliche Beftrebungen fcheiterten, und der diefen Bifchof als den auserwählten Träger feiner eigenen heiligften Ueberzengung mit Begeisterung aufgenommen hat . . . und mit dem regften Gifer alle Bemilhungen und Bestrebungen desselben zur Forderung des religiöfen Lebens und gur Pflege der driftlichen Wohlthätigfeit unterftütt . . . Der Clerus der Diocefe Mainz hat stets und in den schwierigsten Zeiten eine so unerschütterliche Treue und Liebe zu feiner Rirche bewiesen, und der Bischof von Mainz ift so entichieden der Träger wie der firchlichen Autorität fo auch des Beiftes der Rirche, daß von einem Zwiefpalte zwischen beiden nun und nimmer die Rede fein fann."

Wenn trothem zeitweise unter einem Bruchtheil des niedern Elerns eine starte Verstimmung gegen den Vischof die Oberhand gewann, so waren es persönliche Momente und persönliche Eigenschaften desselben, welche dazu den Anlaß boten. Wilhelm v. Ketteler war eine Kraftnatur, ein Mann von ganz außergewöhnlicher Energie, unerschütterlicher Festigseit aber auch von elementarer Heftigseit. Es war eine besondere Vorsehung Gottes, die zur rechten Stunde diesen Mann in die Diöcese Mainz und in die oberrheinische Kirchenprovinz geführt hatte. Nur eine Persönlichteit von solcher Riesenstärte und solcher außergewöhnlichen Thattrast war im Stande, die

wirren Verhältnisse wieder in den rechten Strom zu leiten, und die reich vorhandenen Keime des Guten gegen das von allen Seiten herandringende Verderben mit mächtiger Hand zu schützen. Cardinal Paulus Melchers, ein naher Vertrauter und vielsähriger Freund des Vischofs, hat, über seine persönlichen Erinnerungen befragt, in einem Vriese vom 1. Januar 1878 sein ganzes Urtheil über Ketteler in den Satz zusammengefaßt: "Um Ihrem Vunsche einigermaßen zu entsprechen, will ich nicht unterlassen, hier die Vermertung beizusügen, wie mir im persönlichen Versehr mit dem seligen Herrn Vischose östers in auffallender Weise sich die Ueberzengung aufgedrängt hat, daß sein Leben in großen sowohl als in kleinen Dingen unter einer ganz besonderen Leitung der göttlichen Providenz gestanden hat."

Wenn dieses Wort irgendwo seine Bewahrheitung findet, so sicher in Bezug auf die Berufung eines Mannes von fo überwallender Kraft an den damals am empfindlichsten gefährdeten Bunft der fatholischen Kirche in Deutschland. Allein ungewöhnlich start ausgeprägte Charaftereigenschaften pflegen meift auch eine Rehrseite aufzuweisen. Die außerordeutliche Heftigfeit, welche Wilhelm v. Ketteler von seiner Kindheit an eigen war, hatte er zwar in heldenmüthigem Kampf wider die eigene Matur in seine Gewalt zu bringen sich bestrebt, doch die Ueberfraft der Natur war oft ftärker als auch der beste Wille. Durchdrungen von glühendem Eifer für eine beilige Sache, und gewohnt, die höchsten Anforderungen an fich selbst zu ftellen, fah er sich in Verhältnisse versetzt, wo nicht immer alles der Söhe seiner Anschauungen entsprach. "In demsetben Gifer, der ihn beseelt," schreibt Dr. Heinrich 12. August 1861 an öffentlicher Stelle, "möchte er alles mit fich fortreißen, besonders alle Priefter und Seelforger. Alle Migftände und Unvollfommenheiten find ihm eine unjägliche Sorge und nicht schnell und vollständig genug glaubt er alle Hindernisse des Guten beseitigen au fönnen."

So fam denn mandymal auch bei geringfügigen Verstößen, bei Mangel an Pünktlichseit und Ordnung, an welche er als alter Soldat gewöhnt, oder bei Mangel an gutem Ton und Lebensart, die ihm als Edelmann zur zweiten Natur geworden waren, die alte Heftigkeit mit elementarer Kraft zum Ansbruch. Anch bei der Predigt auf der Kauzel konnte er manchmal eine erschreckende Heftigkeit entwickeln, jo daß in einzelnen Gemeinden, welchen derart ihr Sündenregister vorgehalten worden war, Mißstimmung darüber entstand. Schlimmer waren solche Vorsälte jedoch, wo sie Priester der Diöcese betrasen. Zwar wußte Bischof v. Ketteler sehr wohl, was er seinen Priestern schuldete, und er verlengnete and, im gewöhnlichen Verkehr mit ihnen nicht den Priester wie den Edelmann. Selbst das bitter seindliche "Frankfurter Journal" hat zur Zeit, da es den Vischof am heftigsten betämpste, ihm das Zeugniß nicht verjagen können, daß "von jüngeren Geistlichen der

guädige Herr stets als ein höchst humaner Mann geschitdert werde 1)." Anch hegte Vischof Wilhelm Emmanuel seine Schen, wo unliede Zusammenstöße vorgesommen waren, hochherzig alles wieder gutzumachen. Nie trug er steintich etwas nach. Wiederholt hatten Priester seinem aufwallenden Temperament ruhige Festigseit entgegengestellt, ohne daß es ihnen in den Angen ihres Oberhirten irgend geschadet hätte. Alsein solche Answallungen samen immer wieder vor, und dei manchem, der durch dieselben betrossen wurde, ließen sie den Stachel persönlicher Kränsung zurück. Sinzelne Priester in noch rüstigem Alter hatten ihr Pensionsgesuch eingereicht einen Tag nachsdem der Vischof in ihrem Hause darüber Veschwerde erhoben, daß umangenehme Anstritte vorgesommen, oder tadelnde Worte gegen den Pfarrer gesallen waren in Gegenwart von Laien oder in Gegenwart der Schulsinder. Ein schon damals hervorragendes Mitzlied des Mainzer Cterns hat in einem geistreichen Büchtein 1863 sich tressend in dieser Hinscht geäußert 2):

"Allerdings fagt man mir, daß (der hiefige Bischof) bei seinen Bistationsreisen nicht immer den gemithtlichen Ton angeschlagen, den der in seiner großen Mehrzahl wohlgesinnte, aber wie überall bisweiten der Nachsicht bedirftige Cterus sich wünschen mag. Man erzählt sich einige Seenen, in denen der Bischof zu weit gegangen wäre. Ich kann mir wohl denken, daß die westfätische Sisennatur den aus weicherem Metall geschmiedeten Herzen des rheinischen Cterus hie und da etwas schwer fallen mag. Aber sei dem, wie ihm wolle, ich versächere: die Achter dieses Bischofs wären an andern Tugenden, und gerade die Art und Weise, wie er die außergewöhnliche Kraft seines Wesens beherrscht, verräth einen sittlichen Ernst, der wie ich glaube, dem Cterus jedes Recht zur Klage nimmt und ihn zu unbegrenzter Hingebung verpstichtet."

Nach Kettelers Tod fonnte Dr. Heinrich über diese Verhältnisse noch rüchaltsloser sich aussprechen 3):

"Des Bischofs kirchlichem und frommem Geiste und Wirken widerstrebten beim Beginne seines Spistopates innerlich und hie und da auch änsertich, manche unkirchtlichen und tanen Elemente im Elerus . . . Aber auch abgesehen davon, war es sir einen aus ganz anderem Boden und aus andern Gesellschaftskreisen und Auschaumgen hervorgegangenen westsätischen Sedennan schwer, in Sinn und Art derer sich hineinzuleben, deren Seelenhirte er geworden. In so manchem sand er allzu ideale Erwartungen getäuscht, da und dort wurden seine Gesühle verletzt und umgekehrt sein energisches senriges Naturell und Urtheil als Härte empfunden.

Erzählungen von einzelnen untlebfamen Vorfällen eirentirten in den Reihen des Elerus; man flüsterte sich zu, was diesem oder jenem angeschenen Domherrn in der Sakristei sei vom Vischofe gesagt worden, oder was auswärts bei der Visitation dieser oder jener herzhafte Dechant dem Visichof

<sup>1) 7.</sup> Mai 1861 Nr. 126. Erfte Beilage.

<sup>2)</sup> Maing im Jahre 1863. Gin Bild öffentlichen Lebens, Nachen 1863 C. 38,

<sup>3)</sup> Ratholik, 1877 II, 231.

erwiedert habe. Manche fürchteten sich vor dem gewaltigen Manne, zumal diesenigen welche etwas zu fürchten hatten. In diese Furcht mischte sich dann leicht der Gedanke, daß dieser furchtbare Vorgesetzte ein Fremder, und daß er von Haus aus ein "Fendaler" sei. So konnte 10. Mai 1861 ein sonst nicht übelgesinnter Geistlicher soweit sich vergessen, an andere Mitgeistliche zu schreiben:

"Neberhaupt blidt aus feinem ganzen Benehmen gegen uns der Hochmuth hervor, der ein Erhübel des Udels, auch des Westfälischen ist, wo die Untergebenen wie geringere, ja ganz andere Wesen behandelt werden . . . . Es ist sektagen, wenn ein Mann, der sich nicht selbst beherrschen kann, andern vorstehen soll. Er wird, ohne daß er es weiß und will, zum Tyrannen. Die maßtose Leidenschaft, welche ihn noch im weltlichen Stande einst auf der Jagdhinriß, seinen Jagdhund, der an dem Fehlschuß seines Herrn nicht Schuld war, mit dem Kolben der Jagdslinte todt zu schlagen, hat ihn noch nicht verlassen")."

Es war nicht die Mehrzahl des Mainzer Clerus, welche so über ihren Bischof dachten. Sin competenter Zenge aus den Reihen dieses Clerus selbst, hat 1863 öffentlich bezeugt 2):

"Es ist vollkommen erlogen, wenn man sagt, der Mainzer Clerus sei seinem Bischof entfremdet. Ich habe Gelegenheit gehabt, darüber Beobachtungen zu machen. Der Clerus hat (einen oder den anderen Duerkopf abgerechnet) nicht nur die Pflichten der Chrerbietung stets mit freudiger Ueberzeugung gegen ihn erfüllt, er weiß auch die eminente Ausopferung seines Bischofs zu schäßen und würde, davon din ich überzeugt, ihm die schwersten Opfer bringen. Gebe Gott, daß in alten Discesen so rege und so innige Verbindung unter den verschiedenen Kreisen des Clerus sich fände."

Bedauernswerth war es aber immer, daß solche Zusammenstöße zwischen dem Bischof und einzelnen Priestern vorsamen; das Mainzer Domtapitel, welches damals ausgezeichnete Männer in seinem Schooße vereinigte, und sehr wohl zu schätzen wußte, was die Diöcese, ja die Kirche in Ventschland, an diesem Isischof besaß, sah dieselben mit Sorge und Betrübniß. Es entschloß sich zuletzt, in aller Ehrerbietung, aber auch mit aller Offenheit und Festigseit dem Vischof darüber Vorstellungen zu machen. Das gemeinsame Schreiben wurde von Dombechant Lennig abgesaßt und trägt das Datum vom 19. Dezember 1860:

# Hochwürdigfter Herr Bischof! Gnädiger Herr!

In größter Chrerbietung und im Bertranen, daß Ew. Bischöfl. Gnaden unsern Schritt nicht ungnädig aufnehmen werden, sehen wir, das unterzeichnete Bischöftiche Domkapitel, uns gedrungen, Ihnen, Gnädiger Herr, eine Angelegen

<sup>1) &</sup>quot;Das habe ich gewiß nicht gethau," bemerkte ber Bifchof als er biefe Zeilen las, "ba waren mir meine hunde viel zu lieb."

<sup>2)</sup> Mainz im Jahre 1863 S. 39.

heit vorzutragen, die längst auf unsern Herzen lastet, über die wir aber, — wie wir sest glauben, aus Gewissenspflicht, — nicht ferner schweigen dürsen.

Nur mit wahrer Nührung und Dantbarfeit können wir betrachten, was Ew. Bischöfl. Gnaden, während der Zeit Ihrer Bischöflichen Amtssührung, nuter mis und in der Diöcese Mainz gewirft haben. Ew. Bischöfl. Gnaden haben unser Diöcesanseminar nach seiner vollen kirchlichen Bestimmung wiederhergestellt, und dadurch allein schon ein unsterbliches Berdienst um die Diöcese erworben.

In Folge Ihrer oberhirtlichen Sorgfalt blühen rings um uns nicht wenige klösterliche und wohlthätige Anstalten. Durch Ihre weisen Verhandlungen mit unserer Großherzogl. Staatsregierung sind die wesentlichen Rechte der Kirche und zu gleicher Zeit der Friede zwischen bieser und dem Staate wiedergewonnen. Ansterden haben Sw. Vischoffl. Gnaden während der ganzen Zeit, seitzdem Sie den Vischoffl. Stuhl von Mainz bestiegen, mit einem Giser und mit einer Unermüdlicheit, in und außer der Diöcese, gearbeitet, gesorgt, gepredigt und gebetet, daß wir mit Frenden die Erklärung geben, daß uns der Anblick Wischen nicht selten an den Geist und die Thaten der heiligen Apostel erunnerte.

Schließen baraus Em. Bifchöfl. Gnaben, wie fchwer es uns fallen muß, Ihnen Etwas zu fagen, was Ihnen unangenehm ift, ja was Gie vielleicht, wenn Sie unsere gute Absicht, und den redlichen Willen, der uns in diefer Cache leitet, verfennen follten, beleidigen und verleten fann. Allein wir glauben nun einmal, sowohl Ihnen selbst, Bnädiger Berr, als auch unferer Pflicht es schuldig zu fein, Gie mit aller Aufrichtigkeit auf einen Umstand aufmertfam zu machen, der Ihr mit jo großen Unstrengungen und Opfern verbundenes Wirfen in hohem Grade beeinträchtiget, und der fogar, wenn nicht Abhitfe gefchieht, das Wohl der Diocefe felbst wesentlich gefährden fann. Dieser Umftand ift, Gnädiger herr, Ihre allzugroße heftigkeit. Wir haben diefelbe zwar geraume Zeit bei uns und bei Andern entschuldiget. Wir haben es uns nicht verhehlt, daß einem Manne von Ihrer Willens- und Thatfraft wohl eine gewiffe Reizbarfeit zu Gute gehalten werden nuß, und wir haben geglaubt, daß Ihre, wenn Gie nicht aufgeregt find, wirklich fo freundliche und väterliche Behandlungsweise Ihrer Untergebenen hier billig ebenfalls in Unschlag zu bringen fei. Atlein, Gnädiger Berr, wir bitten Gie, es uns nicht zu verübeln, sondern es im Beifte der Sanftmuth unferes göttlichen Beilandes aufzunehmen, wenn wir Ihnen vor Gottes Angesicht erflären, daß jene Reizbarfeit in einem Grade, wie Gie es felbst gang gewiß nicht erfennen, das Maaß des Erträglichen überschreitet. Wir wollen Ew. Bischöft. Gnaden nicht franfen und bei Ginzelnheiten nicht lange verweilen; aber Worte und Scenen, wie folde 3. B. am verfloffenen Conntag Nachmittage in der Domfacriften vorfamen, find der Art, daß die Rirche einem Bifchofe das Recht zu einem folden Berfahren gegen feine Priefter nicht einräumt, und daß, auf der andern Geite, fein Mann und Priefter fie ohne die tiefste Rrantung feiner Gefühle und feines Bergens ertragen fann.

Gnädiger Herr! Wir bitten wiederholt, uns unfere Freiheit nicht zu versargen. Gabe es in der Diöcese einen Ew. Bischöfl. Gnaden an Bürde Gleichstehenden, so hätten wir gerne diesen ersucht, Ew. Bischöfl. Gnaden diese Borstellung zu machen. So aber können nur wir diese Pflicht erfüllen. Wir thun dies, indem wir hiermit in aller Ehrerbietigkeit Ew. Bischöfl. Gnaden bitten,

wie Söhne ihren Bater, doch vor Ihrem Gewiffen, das über Ihren Wilten, wie wir aus Erfahrung überzeugt sind, eine so große Mrast hat, und das Sie zu so schweren Opfern zu bestimmen vermag, zu überlegen, daß ein solches Ausbraufen, eine solche Fornmüthigkeit, vor Gott eine Sünde ist, und zwar eine um so größere Sünde, wenn ein Bischof ihr unterliegt, der seinen Untergebenen, Priestern wie Laien, durchaus die Worte des Heilandes muß zurufen können: "Lernet von mir, denn ich bin sanstmüthig und demüthig von Herzen."

Wir bitten auch Em. Bifchöft. Gnaden zu erwägen, welchen Schaden diefe Seftigfeit in der Diocefe hervorruft, wo die Weistlichen, oder die verschiedenen Borftande, oder auch die Gemeinden felbst, nachdem fie Zeugen von Ausbrüchen derselben gewesen sind, nicht so bald und so leicht, wie wir, die Gelegenheit wieder erhalten, Em. Bijchöft. Gnaden auch von der andern Seite kennen zu lernen, und deren vielfache hohe Tugenden zu bewundern. Die Runde dieses Schadens, Buädiger Berr, bringt, ber Ratur ber Cache gemäß, unmittelbarer und leichter zu und als zu Ew. Bifchöft. Bnaden felbst, und wir können Gie verfichern, daß er bereits jo groß ift, daß nur durch die fonftigen vielen vortrefflichen und glänzenden Gigenschaften Ew. Bischöft. Gnaden bisher sehr schlimmen Dingen vorgebeugt werden fonnte. Der Clerus der Diocefe im Bangen gittert vor den Ausbrüchen des Bornes Em. Bijchöft. Gnaden, Biele, felbst vortreffliche Priefter, fürchten Ihre Rabe, und bis weit über die Grengen des Bisthums hinaus ift, zu wirklicher Beeinträchtigung der Erfolge, womit Em. Bischöft. Gnaden die Sache der Rirche in fo herrlicher Weise vertreten, der Ruf gedrungen von der Heftigkeit und dem Bornmuthe des Bischofs von Mainz.

Ermeffen Ew. Bifchöft. Gnaden, wie sehr dadurch die Liebe und das Bertrauen zu Ihnen beeinträchtigt, die Frendigkeit der Geistlichen im Wirken gelähmt, namentlich auch, — was nicht gering anzuschlagen ift, — die so noth-

wendige Offenheit des Charafters im Clerus gefährdet wird.

Gnädiger Hert! Wir bitten Sie bei Allem, was in der Mirche und unsferer göttlichen Religion ehrwürdig und heitig ist; — wir bitten Sie bei dem herannahenden heitigen Weihnachtsfeste, welches für alle Menschen, die eines guten Willens sind, ein Test des Triedens und des Trostes ist, — nehmen Sie diese unsere Vorstellung nicht übet auf; geben Sie derselben Volge! Dies zu thun, ist ganz gewiß, in Ihren Verhältnissen, Ihre wichtigste Aufgabe siir Ihr ganzes Leben. Sie werden alsdann wahrlich einer der ausgezeichnetsten und am segensreichsten wirkenden Oberhirten der katholischen Kirche sein.

Wir harren in tiefftem Refpedt und in volltommenfter Chrerbietung, Gnäbiger Herr,

Ew. Bischöfl. Gnaden

treugehorsames Domfapitel 1).

(Unterzeichnet :) Lennig, Domdecan und Generalvicar.

Stratmann, Domcap.

Rickel Heffner

Nioufang "

Heinrich "

<sup>1)</sup> Domfapitular himioben war tödtlich erfrantt.

Biertes Bud. Bon ben Birfungen bes Jahres 1859 bis zu den Ereigniffen 1866.

Mit der ganzen Würde deriftlicher Dennth nahm Wilhelm Emmanuel v. Ketteler diese Vorstellungen entgegen. Er antwortete:

Hochwürdigstes Domkapitel!

In Erwiederung Ihres geehrten Schreibens vom 19. 1. M. beschränke ich mich darauf auszusprechen, daß ich die Heftigkeit, mit der ich wiederholt Rügen, zu denen ich mich veranlaßt glaudte, kundgegeben habe, gerne als Jehler und Sinden auerkenne und immer als solche auerkannt habe; daß ich die gute Absicht nicht bezweisele, welche Sie bewogen hat, mir in der Art, wie es geschehen ist, Ihre Ansicht hieriber auszusprechen; und daß endlich dieser Borfall mir ein ernstlicher Antrieb sein wird, gegen diesen Iehler zu kämpfen.

Mainz, d. 29. Dez. 1860.

(gez:) † Wilhelm Emmanuel.

Noch einmal schrieb das Domkapitel:

Hochwürdigster Herr Bischof! Gnädiger Herr!

Die Erwiederung Ew. Bischöft. Gnaden auf unser gehorsamstes Schreiben vom 19. d. M. ift uns unter dem heutigen zugekommen, und wir dürsen nicht fäumen, Gnädiger Herr, Ihnen unsern Dank auszusprechen sier das Wohlwollen, womit Sie unser erwähntes Schreiben aufgenommen, und für die Rührung und Erbanung, welche Sie uns durch Ihre Antwort bereitet haben. Wir fügen hinzu, daß auch dies Alles uns ein neuer Antried sein wird, uns auf das Junigste an Ew. Bischöft. Gnaden anzuschließen, und unserreites Alles, was in unsern Krästen steht, zu thun, um der Zusriedenheit Ew. Bischöft. Gnaden würdig zu sein, und Sie in den vielsachen Beschwernissen und Unannehmlichseiten, die mit dem Bischöft. Ante verbunden sind, stets nach Möglichkeit zu unterstützen.

Wir bitten um Ihren Bischöft. Segen, und harren in tieffter Berehrung, Gnädiger Herr,

Ew. Bischöff. Gnaden

Mainz, 29. Dez. 1860.

treugehorsanistes Domkapitel (Unterschrieben:) Lennig Dombecan u. Gen.=Bicar.

Wie richtig übrigens Ketteler in Bezug auf seine Pflicht, wie in Bezug auf seine Schwäche dachte zeigt seine Aenferung in dem Briefe an den Borfteher einer geiftlichen Auftalt seiner Diöcese 31. Mai 1870:

"Die Principien, welche Sie über das Leben der Priester aussprechen, billige ich aus ganzer Seele, und ich kann nur ausrusen: fiat! stat! Möchte mir Gott Priester schieken, welche nach denselben Grundsätzen in den drei der Erziehung der Priester gewidmeten Anstalten zu wirken und zu arbeiten bereit sind. . . . Die Ansorderungen scheinen mir billig und nicht zu hoch; nur de ziglich der Verwirklichung derselben ist allerdings in Micksicht der unendlichen Schwäche der Menschen eine gewisse Maßbaltung nothwendig und große Geduld. Das ist, glaube ich, fast die allerwichtigste Eigenschaft eines Vorstehers: unermeßliche Geduld und unerschützterliche Festigkeit. Den ersten Punkt fühle

## 4. Diffimmungen im Clerus.

ich um so mehr, je mehr er mir selbst abgeht, und in Verbindung danit, je reicher ich in zunehmendem Alter an Ersahrung werde. Das beati mansueti, quia ipsi possidebunt terram hat sür mich die Vedentung: Setig die Sanstmitthigen, denn sie allein segen zulest alles durch, was sie wollen."

Allein Kettelers Natur war zu gewaltig und die Erfahrungen eines weiteren Jahrzehntes bijchöflicher Verwaltung blieben ihm erft noch zu durchtosten, ehe diese Worte auch zum Ausdruck seiner praktischen allebenstegel wurden. Wie immer er mit bestem Willen daran ging, solchen Ausdrücken angeborener Heftigkeit vorzubengen, bei den ungewöhnlichen Ausstrücken angeborener Heftigkeit vorzubengen, bei den ungewöhnlichen Ausstrengungen und Aufregungen, welche sein Amt und seine Thätigkeit für die Sache der Kirche ihm aufnöthigten, kannen eben doch zuweilen wieder Berantassungen, welche einen neuen Sturm herbeiführten. Die Misstimmung, die sich in Folge des bei einzelnen lange angesammelt hatte, kam seit 1860 auch öffentlich zum Ausdruck. Die Zeit war günftig, denn das ganze autifürchliche Dentschland richtete eben seine Pfeise wider den Bischof von Mainz, und die Tagespresse sloß über von den giftigsten Angriffen wider dessen Person. Von der ganzen ersten Hälfte der sechziger Jahre gilt, was zum Ende des Jahres 1863 in der "Aundschau" des "Katholit") ausgessprochen war:

"War es 1844 und 1845 der Hodiwürdigste Bischof Arnoldi von Trier, an welchem das Witthen und Toben der Rotte zu nichte wurde, so galt der ungestime Anprall im abgelaufenen Jahre dem Bischof von Mainz Freiherrn v. Ketteler, welcher nicht allein mit starker Hand das firchliche Restaurationswert seiner Diöcese fördert, sondern durch Schrift und Wort auf ganz Deutschland einen segensreichen Einfluß aussibt und schon deshalb den Jorn und Haß aller firchenfeindlichen Elemente auf sich laden muß."

Gerade in dieser unglücklichen und stürmischen Zeit traten zwei Umftände ein, welche geeignet waren, die bei einem Theil des Elerus vorhandene Mißstimmung aufs äußerste zu reizen, und einer Kundgebung derselben einen Schein von Verechtigung, vielleicht selbst von Pflichtgemäßheit zu verleihen.

Bei der Berathung der I. Kammer über die Mainzer "Convention" hatte am 10. November 1860 Minister v. Dalwigt zur Vertheidigung seiner Abmachungen mit dem Bischof die wohlgemeinte aber unglückliche Neußerung gethan: "Nach canonischen Grundsätzen ist der Bischof der einzige Pfarrer seiner Diöcese; die übrigen Pfarrgeistlichen sind nur seine Vicare; er allein hat die Verantwortlichkeit sür gute Verwaltung und Seelsorge?)."

<sup>1) 1863</sup> II 757.

<sup>2)</sup> Mainzer Journal 11. Nov. 1860 Nr. 26'.

Dieser Sat spiegelte lediglich die ungenane Auffassung, die Dalwigk als Protestant von dem Verwaltungsorganismus der katholischen Kirche sich abstrahirt hatte, überdies war er im Lauf der Debatte zur Stütze einer der Kirche günstigen Position als plausibles Argument mit dialettischer Gewandtheit verwerthet worden, und entbehrte daher im Zusammenhaug seder Spitze, die den Pfarr Clerus hätte verletzen können. Allein es war seit 1859 so viel gesascht worden von dem großen Einssuss, welchen Ketteler auf Dalwigk übe, daß man nun in den Worten des Ministers die Anschauungen oder einen Psan des Vischoss wiedererkennen wollte. In manchen Kreisen des niederen Elerus erregte dieser Sat Allarm, und von den vorgeblichen Gönnern dieses "unterdrückten" Elerus wurde derielbe sosson den Agitationsmittel benutzt, um Zwiespalt in die sücklichen Reihen zu bringen. Sine zistige Kampsbroschüre seiner Tage wider die "Convention" zeigt, wie des Ministers Aensserung aufgesast und ausgebeutet wurde 1):

"Ter Herr Minister v. Dalwigk hat in der Kammersitzung zur Rechtsertigung der bischöftlichen Forderungen den Satz ausgesprochen, der Bischof sei nach canonischem Rechte "der einzige Pfarrer seiner Diöcese, alle übrigen Psarrer seien nur seine Vicare." Er hat dadurch die 146 katho lischen Psarrer begradirt! Toch wohl mit Einwerständniß oder nach Angabe des seizigen Vischofs von Mainz . . dadurch wird sedenfalls die Stellung der katholischen Psarrer bezeichnet, wie deren Bischof dieselbe auffaßt und der Auffassung gemäß die früher in ihrer bestimmten Sphäre Selbsiständigen auch de handelt. Die zu bloßen Vicaren herabgesetzen Psarrer sind also, wie alle Vicare, nutu amovibiles, in der Willstür des Bischofs . . Wie tief dies alles von interen Geüntlichen betlagt wird, ist sein Geheimniß. Dasür mögen zwei Beispiele eigener Ersahrung Zeugniß ablegen.

Gin ehrwürdiger Beiftlicher 2), ein Bürdenträger der fatholischen Rirche,

<sup>1)</sup> Peter Mhenius, Wird durch die Mainz-Darmftädter Convention der confessionnelle Friede geförbert? 1861 S. 20 f.

<sup>2)</sup> Diese "ehrwürdigen Geistlichen" waren damals ein beliebtes Schlagwort bei den Feinden des Bischofs und mußten zum Zweck der Agitation immer wieder herhalten. Auch in der Petition der Mainzer Kirchenseinde wider die Convention im März 1861 war mit Emphase auf dieselben hingewiesen. In dem bald darauf versössentlichten Fastenhirtenbries (27. März 1861. Soll die Kirche allein rechtlos sein? S. 8) beleuchtet der Bischof selbst dieses Schlagwort:

<sup>&</sup>quot;Ganz in diesem Geiste lobt die Petition, nach einer allgemeinen Gewohnheit dieser Partei, in allen ihrer Gesinnung verwandten Trganen, um einen Gegensatz gegen den jugendlichen Janatismus hervorzubringen "alte, ehrwürdige Geistliche", die in Wort und That bisher Frieden geboten hätten. Ich hosse zu Gott, daß diese "alten ehrwürdigen Geistlichen" nur Producte der Phantasse sind. Wenn es aber deren in der That gegeben haben sollte, so sollte man so ehrlich sein zu bekennen, daß man diese Männer jeht für ehrwürdig erklärt, nicht weil sie treue und eisrige Diener ihrer Kirche waren und man sie als solche geehrt hat, sondern weil sie entweder nichts thaten, oder aus Schwäche und Verblendung, ansatt dem Geiste Christi und der Kirche, einem falschen Zeitgeiste hulbigten."

mit dem ich in fünsundzwanzigiähriger Freundschaft gesebt, war durch die Wendung der sirchtichen Dinge in Mainz, seitdem der vom Papste ottropirte neue Bischof regierte, so leidmithig gestimmt, daß ich ihn darüber befragte. Er sagte: es sei schlimmeres. Der Absalt eines Theils vom Glanden und der sich aufdrängende Ultramontanismus seien da. Die Hepercien seien endlos, der consessionelle Friede werde aufhören, Schutz sei feiner zu sehen ze. Er sehe mit Freuden dem Tod als einer Erbsjung entgegen. — Er starb auch bald nachher.

Der andere Fall ist der eines ehrwürdigen, rüftigen Greises, welcher ein becorirter war. Zein Andenken stehet im Zegen. "Der Schutz der Regierung," sagte er mir einmal, "ist leider von uns genommen. Gin neues und hartes Regiment ist da. Wenn ich einen antlichen Erlaß bekomme, so sammte ich erst, ehe ich ihn öffne, mein Gemüth, und bitte Gott innerlich um Muth."
— Vor furzem ist er auch gestorben. — Er starb in Folge seiner Behandlung

an gebrochenem Bergen!"

Durch solche Commentare zu den Worten des Ministers umste fast nothwendig bei den einen die Misstimmung erhöht, bei den andern Argwohn geweckt werden. Bald trat noch ein an sich wenig bedeutendes Vorsommuischinzu, welches durch die Ausbeutung, die es in der Presse fand, und das Gerede, das es hervorrief, die lange zurückgehaltene Erbitterung zum Ausbruch brachte.

Um die Mittagszeit des 29. April 1861 begegnete ein Arzt von Bingen Dr. Menzel auf der Landstraße seinem auf dem Rückwege zur Stadt begriffenen Pfarrer, Decan Gardt. Betroffen von dem verstörten Unssehen, das er an ihm wahrnahm, ging er auf ihn zu und fragte ihn aus, ob er sich unwohl fühle. Der Pfarrer gestand ihm, das es nur Folge innerer Erregung sei, da er eben ein sehr unangenehmes Begegniß mit seinem Bischof gehabt habe, und erzählte ihm den Vorsall. Vald war die Sache in der ganzen Umgegend befannt und am 4. Mai berichtete ihn das "Frantfurter Journal". Tage, ja Monate lang, beschäftigten sich die Zeitungen mit diesem Vorsammiß.

Decan Gardt war ein allgemein hochgeachteter Geistlicher. Daß er auch das Vertrauen seines Biichofs genoß, beweist der Umstand, daß dieser schon "tängst vor jenem Vorsatte" ihn für eine eben erledigte Domcapitularenftelle designirt hatte"). Somitag, den 28. April war Vischof Ketteler in

<sup>1)</sup> Dies bezeigt ausdrücklich Dr. Heinrich im "Mainzer Journal" 11. August 1861 Ar. 1866. Es wurde allerdings verbreitet, daß der Bischof gegen den Dekan unwillig sei, weit dieser auf der Diöcesan-Conserenz 1860 sich sehr entschieden gegen einen Wunsch des Bischofs ausgesprochen babe. Der Bischof habe die fromme mittelalterliche Sitte wieder einführen wollen, beim Ansbruch einer Fenersbrunst das Allersheitigste durch den Priester in Begleitung zweier Meßdiener zur Brandstätte bringen zu lassen, um dem Fener Einhalt zu gebieten. (So das "Franks. Journal" Ar. 123 Erste Beilage. 4. Mai 1861 und der Brief eines Mainzer Geistlichen 13. Juli 1861). Das officielle Protofoll der Diöcesan-Conserenz vom 17. April 1860 enthätt nichts

Gensingen, zwei Wegftunden von Bingen, eingetroffen, um am folgenden Morgen daselbst die Firmung zu ertheilen. Decan Gardt war als Assistent dazu gesaden worden, allein am folgenden Morgen, als die Feier beginnen sollte, harrte man vergedens des Gesadenen. Der Bischof vollzog nun die Funktionen auch ohne diese Assistenza. Als die lange firchliche Feier vorüber war, und man eben sich zu Tisch begab, erschien endlich der Decan. Er entschuldigte sich mit der Nothwendigkeit, die ihm obgelegen, den Schulprüsungen in Bingen beizuwohnen. Der Bischof aber, über das Ausbleiben ungehalten und durch die Entschuldigung nicht befriedigt, äußerte sich scharf. Jusbesondere verletzte ein Bort, das damals berichtet wurde: "Den Herren Kreisräthen können die Herren Decane nachlausen, aber ihren Bischof zu empfangen unterlassen sie." Danm soll der Bischof seinen Verweis mit den Worten geschlossen haben: "Sie sind entsassen; gehen Sie!" woraushin der Decan tiefgekränkt seinen Heinweg antrat.

Stets ebel und zur Aussöhnung bereit, sobald der Sturm verbrauft war, richtete Bischof v. Ketteler auch jetzt, schon in den nächsten Tagen, ein entschuldigendes Schreiben an den Decan, in welchem er sein Bedauern aussprach, bei dem ertheilten Verweise das Maß überschritten zu haben 1). Auch orduete er schon für die nächste Zeit die Firmung in Bingen an, nun durch persönlichen Verkehr mit dem Decan und dessen Gemeinde alle unangenehmen Eindrücke vergessen zu machen. Am 25. Mai wurde er von der Schulzugend am Bahnhof in Vingen festlich abgeholt, am 26. Mai war zu seiner Ehre die ganze Stadt beslaggt und am Nachmittag durchzog er die Straßen in großer Prozession nach dem Rochusberg.

Am 11. Angust wurde der bisherige Decan Gardt im Dom zu Mainz als Domherr seierlich installirt. Damit war jedoch der unangenehme Vorsfall noch seineswegs erledigt. Das "Franksurter Fournal", in Hetzereien wider Bischof v. Ketteler unermidlich, wußte 20. Juni 1861 die interessante Neuigkeit zu melden 2):

"Bom Rhein, 17. Juli. Daß das schroffe, ultramontane firchliche Regisment des Herrn Bischofes v. Actteler von der großen Mehrheit der gebildeten Laien ungern ertragen werde, zeigte sich schon längst in mannigkachen Aundsgebungen; namentlich in letzterer Zeit durch die zahlreichen Petitionen aus

von einer derartigen Erörterung. Sollte fie dennoch stattgefunden haben, so lag es burchaus nicht in der Art des Bischofs v. Retteler, wegen freier Meinungsäußerung einen Groll nachzutragen

<sup>1)</sup> So nach dem Runbschreiben des Pfarrers Kamp von Freifanbersheim vom 10. Mai 1861, welcher dazu bemerkt, daß dieser Schritt des Bischofs durch das Dom-fapitel veranlaßt worden sei. Tendenziös entstellend berichtete das "Frankf. Journal" 8. Mai 1861 (Nr. 127 Erste Beilage), "der Bischof habe sein dem Decan gegenüber begangenes großes Unrecht eingesehen und in einem Briefe an denselben ihn um Berzeihung gebeten."

<sup>2)</sup> Beilage gu Rr. 199.

allen Theilen des Landes gegen die bischöflich-ministerielle Convention . . . . Wenn nun aber die Beiftlichen, welche doch durch jenes bischöftiche Regiment am meisten gedrückt werden, deren Stellung durch die vielbesprochene Convention nur verschlimmert wird, wenn sie bisher schwiegen, so erklärt sich dieses genugfam aus der Abhängigfeit diefes Standes von der bischöflichen Hierarchie. Tropdem beginnt nun aber auch auf jener Geite der Widerstand. Ein ange sebener fatholischer Beistlicher, deffen Ramen wir verschweigen, hat den Herrn Bijchof bei der geiftlichen Oberbehörde, dem Erzbischof von Freiburg, verflagt, und die Rlageschrift perfönlich überreicht; dieselbe gleichzeitig in lithographischen Abdrücken der großherzoglichen Regierung, dem Domcapitel und wohl auch der Mehrzahl der ältern Geiftlichen überreicht. Die Anklagepunkte find fehr ernfter Art; fie liegen uns flüchtig notirt vor. Allein, da fie fich fammtlich auf die Berfonlichkeit und das Gebahren des Herrn Bischofs beziehen, jo nehmen wir einstweilen noch Abstand, sie zu veröffentlichen. Daß eine folche Klageschrift zu unterschreiben Muth fordert, und daß nicht Alle, auch wenn fie dieselbe Befinnung haben, unterschreiben, ift erflärlich; und doch geht das Berücht, daß 25 Beiftliche ber genannten Rlageschrift beizutreten die Absicht hatten. Solche Thatfachen find die besten Erläuterungen zu der Behauptung des Herrn Bijchofs, daß alle Beiftlichen, ja alle Statholifen des Landes mit ihm gleiche Befinnung und Befühle hatten. Solche Thatsachen find thatsachliche Betitionen, mehrwiegend, als alle Ramenliften der Ergebenheitsadreffen. Solche Thatfachen muffen auch den Kurgsichtigen überzeugen, daß der Abfolutismus und die Willfür auch in der Kirche ihr Ende gefunden haben; sie milffen auch den Herrn Bijdof überzeugen, daß er nicht mehr in der Zeit lebt, in welcher er dentt und empfindet; daß ein mittelalterliches Kirchenideal immer weiter schwindet, je haftiger er es greifen will. Man hat zwar den Bischof bei einem Bischofe verklagt; allein alle Bischöfe zusammen werden sich überzeugen muffen, daß das Endurtheil nicht in ihrer Sand liegt, fondern in der öffentlichen Meinung eines gebildeten Bolfes . . ."

Noch in der ersten Erregung über den Vorfall in Geuzingen, während dersetbe in den firchenseinblichen Zeitungen täglich als großes Ereigniß breitgeschlagen wurde, hatte in der That ein sonst nicht bös gesinnter Priester, der Pfarrer Damian Kamp von Freilanbersheim 1), sich von anderen dasur bearbeiten lassen, seinen bisher durch nichts blosgestellten guten Namen zu einer Antlage-Schrift gegen den Vischof der Diöcese herzugeben. Das Schreiben war an Erzbischof v. Vicari in Freiburg gerichtet, damit dieser als Metropolit seinen Einfluß geltend mache, um den Pfarrern der Diöcese Mainz eine würdigere Vehandlung von Seite ihres Vischofs zu sichern. Nicht ohne Leidenschaft wurden in diesem Schriftstück die verschiedenen Veschwerden der Pfarrgeistlichkeit dargelegt; an der Spitze stand die Kelage, daß die Geisstlichen der Diöcese von ihrem Vischof "ganz nach den lannenhaften Eingebungen seines ungewöhnlich reizbaren Charafters, sehr oft mit

<sup>1)</sup> Er war aus einer braven Mainzer Familie, seit 24 Jahren Priester und als würdiger Geistlicher geachtet, aber für den Augenblick perfönlich gereist durch eine ganz verdiente Zurechtweisung, die ihm wegen einer Vernachlässigung bei Behandlung des hl. Satramentes eben damals vom Bischof zu Theil geworden war.

Geringschätzung und Härte von ihm abgestoßen werden und dies ohne Rücksicht auf die Gegenwart der Parochianen und jogar der Schultinder." Ausdrücklich wurde jedoch dabei anerkannt, daß im übrigen der Oberhirte "sich bisher durch jo vorzügliche Gaben und jehr eifriges Wirken ausgezeichnet habe."

Hundschreiben vom 10. Mai 1861, mit welchem die autographirten Exemplare berselben an die Decaue und Pfarrer der Diöcese versender wurden. Das Rundschreiben ging von dem Gedanten aus, daß durch die "schmähliche Behandlung des allgemein hochgeachteten Decaus Gardt von Bingen" und deren öffentliches Befanntwerden den Priestern der Diöcese allen eine Schmach zugefügt worden sei. Der einzelne Priester müsse, "daß die Gesammtheit des Diöcesanlerus den firchlich vorgeschriebenen Beg wähle" und sich mit einer Beschwerdeschrift an den Erzbischof wende.

Unter dem 7. August wußte das "Frantfurter Journal" 1) von dem Schicksal der Beschwerdeschrift weiteres zu melden:

"Bir hören nachträglich, daß der erste Bescheid, welchen Herr Pfarrer Kamp von dem Erzbischof zu Freiburg bei Ueberreichung der betreffenden Klageschrift erhielt, dahin lautete, daß dies eine unangenehme Sache sei, da er, der Erzbischof, nicht vorgehen könne gegen einen Mann, dem er selbst persönlich zu Dant verpflichtet sei, auch sei die in dieser Sache competente Instanz nicht in Freiburg, sondern in Köln."

Ende August hatte der Erzbischof von Köln, Cardinal v. Geiffel, mit anderen Prälaten von dem großen Säcularseste des Speierer Domes (15.—18. August 1861) zurücktehrend, nach seiner Gewohnheit in Mainz furzen Ausenthalt genommen. Bald darauf brachte die "Neue Frankfurter Zeitung") die pikante Nachricht:

"Mainz, 3. Sept. Vor Auszem hat dahier zwischen den Erzbischössen von München und Köln eine Conferenz stattgefunden, welche die Untersuchung des Thatbestandes der von zwei tatholischen Geistlichen gegen den hiesigen Bischop von Ketteler eingesausenen Beschwerden zum (Gegenstand hatte. Außer der von dem Pfarrer Kamp in Freisandersheim dem Erzbischofe von Freiburg über reichten bereits besamt gewordenen Beschwerde ist nämtich, und zwar schon vor der Eingabe derselben, eine Klageschrift ähnlichen Inhaltes gegen Herrn von Ketteler an den Cardinalerzbischof zu Köln, als an den zur Entgegennahme solcher Beschwerden traft einer von Rom aus erhaltenen Delegation sompetenten Krichensürsten durch einen älteren satholischen Geistlichen, welcher früher in der Nähe von Mainz als Pfarrer sungirte, eingesende worden. Nach Beendigung der erwähnten Conferenz und vorgängiger weiterer Insormation wurde dem hiesigen Bischofe durch die erwähnten beiden Erzbischösse eine mündliche Eröffnung gemacht. Dies Alles wird aus glaubhafter Quelle versichert."

<sup>1)</sup> Nr. 217.

<sup>2) 4.</sup> Sept. 1861 Rr. 244 Beilage.

In der That hatte (nicht vor, sondern) einige Zeit nach Pfarrer Kamp auch der 71jährige uichts weniger als tadellose, längst pensionirte Pfarrer von Gonsenheim, Martin Krautheimer, 13. Juli 1861 eine noch längere und leidenschaftlichere Anklage wider den Bischof dem Cardinal von Köln eingereicht. Er motivirte seinen Schritt in einer Weise, die darüber keinen Zweisel läßt, daß nur persönliche Verbitterung die Triebseder war:

"Zo wie nun der tilchtige Pfarrer Ramp von Freilanbersheim vor furzem dem Beren Erzbischof von Freiburg eine Rlage gegen den Beren Bischof von Retteler überreichte, die er in Abdriiden an alle Decane verfandte, so wollte ich im Jahre 1856 eine Mage über feine alle canonischen Gesetze paralnivende Mißhandlung perfönlich dem Beiligen Bater ju Gugen legen, überfandte fie aber zuvor nach der Borschrift dem Bischofe, deffen Antwort indeffen jo gut wie feine war, wie es von einem folden unversöhnlichen Charafter zu erwarten ift. Un dem Borhaben verhinderte mich aber theils Rrantheit, theils die Reise des Heiligen Baters, besonders deffen schwere Leiden, die ich durch meine Rlage nicht vermehren wollte. Da ich indeffen vernahm, daß Ew. Emineng bevollmächtigt feien, die Befchwerden der Mainger Diocejanen gu vernehmen, fo bin ich in dieser Unterstellung um fo mehr versichert, daß laut der bischöflichen Bertheidigung 1) hier "leicht und bereitwillig für jede gegründete Mage Abhilfe gewährt werde", je einstimmiger die Sage ift: "justitia et judicium correctio sedis ejus". Definegen erlaube ich mir, vor der Ginfendung meiner perfonlichen Rlage mit ihren Belegen, Die ich zur Vermeidung von Ueberhäufung erft von Deren Befehl abhängig mache, die in der bischöflichen Bertheidigung enthaltene Luge und Berleum: dung meiner Leidensgefährten als mitaltester Benfionar zu widerlegen mit der unterthänigsten Bitte, im Intereffe des tiefgefrankten Clerus der Willfürherrschaft bes Bifchofs Retteler ein Ziel zu feten."

Nach allen Judicien, die vorliegen, ist Cardinal v. Geissel niemals zu einem Schritte in dieser Sache "bevollmächtigt" gewesen, und es ist nicht der geringste Anhaltspuntt dafür vorhanden, daß er irgendwie in den Gang der Dinge eingegriffen habe <sup>2</sup>). Dagegen begann die in ihrer großen Mehrheit treu gesinnte Geistlichseit der Diöcese, gegenüber den stets fortgesetzen Zeitungsangriffen auf ihren Vischof, um so entschiedener für diesen

<sup>1)</sup> Gemeint ift die Rede des Abgeordneten Dr. Seitz in der II. Kammer gegen die Anklagen Thudichums 3. Nov. 1860 vgl. "Mainzer Journal" 1860 Rr. 301.

<sup>2)</sup> Im Nachlaß des Cardinals v. Geissel fanden sich beide Antlageschriften ohne irgend welche Bemerkung oder andere darauf bezügliche Schriftsucke. Die in der Wiedergabe durch Sperrdruck bezeichneten Stellen der zweiten Antlageschrift sind vom Cardinal in der ihm damals eigenen Weise mit Bleistift unterstrichen. Neben dem Sabe, daß der Cardinal zur Entgegennahme der Beschwerden bevollmächtigt sei, sieht am Nand ein Zeichen ähnlich einer O, das die Richtigkeit der Behanvtung auszusichtließen scheint. Bei Erwähnung der persönlichen Magsache des Beschwerdesührers sindet sich am Nande ein träftiges Zeichen der Hervorhebung, welches über das Urtheit des Cardinals faum einen Zweisel läßt, daß er die ganze Beschwerde vorwiegend auf persönliche Berbitterung zurücksührte.

in die Schranken zu treten. Ueber den Clerus in seiner Gesammtheit konnte das "Mainzer Fournal ")" auf Grund recht sachtundiger und authentischer Bezeugung öffentlich feststellen:

"Es hat, dünkt uns, der gesammte Clerus selbst thatsächlich und handgreistich seine Nichtübereinstimmung mit diesem Benchmen (des Pfarrers Kamp)
ausgesprochen. Aufgesordert, sich dei diesem Schritte . . . zu detheitigen, hat
er diese Zumuthung zurückewiesen, und nach allen uns zugesommenen Nachrichten miissen wir die Behanptung, daß auch nur jener vom "Frankfurter
Journal" augegedene Bruchtheil (25) sich dem Schritte augeschlossen habe, sür gänzlich unrichtig halten. Wir wissen vielnicht, daß die Geistlichen in allen Decanaten, als sie von jenem Gedahren hörten, davon aufs Schwerzlichste berührt wurden, weil zu offenbar ist, daß, wenn immer, so ganz besonders in
diesen Zeiten der schwersten Kämpse und Gesahren solche Wißgriffe, die nur
von den Feinden der Religion, der Kirche und des Clerus schadenfroh ausgebeutet werden, wahrhaft unverzeihlich sind."

Pfarrer Kamp selbst, der sich nun plöglich in den firchenseindlichen Zeitungen geseicrt sah und an den sogar eine Zustimmungsadresse in Umsauf gesetzt wurde?), bedauerte schmerzlich den Misbrauch, welcher mit seinem unüberlegten Schritte getrieden wurde. Nachdem das "Franksurter Vournal", das disher nur eine ungenaue Inhaltsangade der Beschwerdeschrift mitgetheilt hatte, 13. August 1861 den vollen Wortlaut derselden zum Abdruck brachte, erwiderte Pfarrer Kanup durch Beröffentlichung einer EhrensErklärung sür seinen Bischof im "Mainzer Fournal" Nr. 191, worin er den hervorragenden Sigenschaften und Verdiensten seines Oberhirten volle Anerkennung aussprach und betheuerte "daß er dei allen ungerechten Angriffen auf den hochwürdigsten Herrn Vischof und Verfolgungen desselben in vielleicht kommenden gesahrvollen Zeiten mit Entschiedenheit und Muth für ihn zu kämpsen und zu dulden entschlossen sei."

Ueberdies hatte Domcapitular Dr. Heinrich es für angezeigt gehalten, gegenüber den maßlosen persönlichen Angriffen auf den Bischof der Diöcese in den öffentlichen Btättern, den Thatbestand im "Mainzer Journal" mit aller Unbesangenheit zu besprechen und die Katholiken, so weit überhaupt nöthig, zu orientieren. In einem langen, ganz der Persönlichkeit des Bischofs gewidmeten Leitartikel vom 11. August 1861 lautet die wichtigste Stelle:

"Die Priester der Diöccie Mainz wissen überdies wohl, daß, wenn ihr vom reinsten Sifer für die Ehre Gottes und das Heil der Menschen durchdrungener Bischof mitunter einer Auswallung seines Temperamentes unterlegen ist, welche eine sanstere Natur vermieden hätte, dies nicht aus einer lieblosen Absicht, sondern aus jener menschlichen Gebrechlichseit her-

<sup>1) 11.</sup> Aug. 1861, Mr. 186.

<sup>2) &</sup>quot;Unter dem intelligentesten Theile des Publikums" Franks. Journal 16. Aug. 1861 Nr. 226 (Erste Beilage).

vorgegangen ist, von welcher auch die besten und größten Männer nicht ausgenommen sind. Sie wissen auch und sind oft Zeuge gewesen, mit welcher Liebe und welchem Vertrauen er, gerade auf seinen Firmungs und Listationsreisen, mit den Priestern umgeht, wie gerne er in ihrer Mitte sich besindet und wie oft er, wenn er Jenanden in der Ueberraschung des Augenblickes Unrecht gethan zu haben meinte, mit einer Großunth und Selbstverleugnung, deren seine Tadler schwerlich fähig wären, solches sosort auszugleichen bemüht war. So ist uns der Bischof von Mainz, während seines fast zwölfsährigen Wirtens oft geschildert worden, und so kennt ihn Clerus und Volt. — Wenn übrigens sener Pfarrer K. eine nach Form und Inhalt so tadeluswerte Klage erheben konnte, ohne deßhalb irgendwie beheltigt zu werden, so schein ums das nur ein Beweis dasür, daß der Bischof von Mainz in allen Dingen, die seine Person betreffen, eine große Liberalität und Vuldsamkeit besitzt, wie nicht in anderen Kreisen seeher Lorgesetzte sie gegen seine Untergebenen zeigt."

## 5. Schwierigfeiten mit bem Domfapitel.

Bei so vielen Kämpsen und Widerwärtigkeiten war dem Bischof von Mainz der Troft geworden, ein vortreffliches Domkapitel, geistig mit ihm geeint, an der Seite zu haben, das seine vielseitigen Bestrebungen zur Hebung des firchlichen Lebens aufs eifrigste unterstützte. Un der Spite desselchen stand als Dombechant und zugleich Generalvicar der um die Kirche von Mainz, ja von ganz Deutschland hochverdiente und vom Bischof nach seinem ganzen Werthe aufrichtig geschätzte Adam Franz Lennig.

Unter den Kapitularen waren schon damals die später so viel genannten Leuchten der Mainzer Kirche, Dr. Heinrich und Dr. Moufang. Die alten Anhänger Leopold Schmid's waren langsam ausgestorben oder hatten sich mit den neuen Verhältnissen ausgesöhnt, so daß die dahin zwischen Bischof und Kapitel im Ganzen volle Eintracht herrschte. Auch äußerlich gab dieses gute Verhältniss sich tund. Die Angeschensten des Kapitels, der Dombechant Lennig und die Kapitulare Mousang, Heinrich wie später auch Haffner, waren alle Vonnerstag nach der Ordinariatssitzung beim Bischof zu Tischgeladen. Ketteler liebte und pslegte eine gehobene Unterhaltung. Ernste Fragen, geistreiche Dispute und witzige Wettstreite würzten denn auch diese einsachen Mahlzeiten. Ver edle Ton, der bei diesen Symposien herrichte, that der Herzlichseit und selbst Gemüthlichkeit des Versehres seinen Eintrag.

Gine eigenthümliche Fügung wollte es aber, daß gerade in der Zeit, in welcher der Lischof, wie kaum jemals vorher oder nachher, von allen Seiten sich bestürmt sah, in der ersten Hälfte der sechziger Jahre, er auch mit seinem Kapitel in ernstere Differenzen gerieth. Daß dies geschehen konnte,

erklärt sich zum Theil aus der rechtlichen Stellung, welche Bischof und Domfapitel zu einander einnehmen, die auch bei bestem Willen und besonnener Maßhaltung von beiden Seiten zu Verwickelungen Anlaß werden fann, zum Theil auch aus Kettelers ungewöhnlich energischem Charakter, dessen Art seine Pläne auszuführen geeignet sein konnte, solche Verwicklungen zu beschleunigen. Daß es aber in einer so durchaus würdigen Weise geschah, gereicht beiden Theilen zur hohen Ehre.

Die ersten Vorboten sommender Schwierigkeiten zeigten sich, als gegen Ende des Jahres 1861 die Restauration des Domes soweit vorgeschritten war, daß die Entsernung der geschmacklosen Orgelbühnen des Westchores unmittelbar in Frage kan. Der Vischos war entschieden für die Entsernung, die Majorität des Kapitels war dagegen, "da über diesen Gegenstand selbst unter den Mämnern vom Fache und unter sehr beachtenswerthen Kennern der kirchlichen Architestur und Kunst entgegengesetzte Ansichten bestehen, so daß, während die Sinen die Entsernung dieser Bühnen entschieden aurathen, die andere auf das dringendste davor warnen." Das Kapitel richtete daher 12. Dezember 1861 an den Vischos das Gesuch, die Entscheidung hierüber wenigstens noch zu verschieden.

Retteler antwortete 19. Dezember 1861:

"Meine Ansicht und meine Bilusche bezüglich der Bühnen zu beiden Seiten des Westchors des hiesigen Domes sind dem H. D. durch die vielsachen Besprechungen dieses Gegenstandes hinreichend bekannt, und ich kann nicht verhehlen, daß sie durch die Gründe, welche von der Seite, die für die Beide haltung dieser Eindauten stimmt, geltend gemacht werden, so weit sie mir bekannt geworden, nicht erschilttert, sondern besestigt worden sind. Ich daß die Bestitigung der sicht, daß die Bestitigung der sicht, daß die Bestitigung der sichten Bühnen andere Einrichtungen und Borkehrungen nöttig machen, die zunächst eine reisliche Brüsung ersordern werden. Da nun weder der Plan vorliegt, noch die nöttigen Geldmittel die Ausführen bestitigung der wichtigeren Arbeiten im Dome beschafft werden können, so sinde ich Nichts dagegen zu erinnern, wenn die Beseitigung der beiden Bühnen verschoben und diese Sache, so wie das H. D. es in dem sehr gesehrten Schreiben vom 12. Dezember d. J. wünsscht, vorläusig behandelt werde."

Ein volles Jahr war wieder im Frieden dahingegangen, als eine un gleich wichtigere Angelegenheit die Geifter auf einander stoßen ließ. Der Bischof glaubte die Zeit gefommen, seinen längst gehegten Plan der Errichtung eines Knabenseminars zur Ausführung zu bringen.

Wie sehr dieser Gedanke ihn erfüllte, zeigt noch sein Hirtenbrief vom 24. Jamar 1864:

"Die Errichtung einer Anstalt, wo ich die Kinder, die noch das Edminafium besuchen, aufnehmen kann, um ihnen eine gute driftliche Erziehung zu geben, und sie, insoweit im Laufe der Jugend dies als ihr Beruf sich herausstellt, zum Priesterstande vorzubereiten, ist vielleicht die wichtigste Pflicht, die mir

gegenwärtig als Oberhirte dieser Diöcese für das Wohl derselben obliegt. . . . Ich werde den Tag als einen der glücklichsten in meiner ganzen bischöftlichen Berwaltung betrachten, an dem ich die ersten Kinder in dieses Haus aufnehmen kann."

Einige Fonds hatte er für diesen Zweck zusammengebracht und für die Aufbringung ber übrigen Kosten sich alles im Geiste zurecht gelegt. Es handelte sich darum, auch das Domcapitel und die Stadtgeiftlichkeit in ordnungsmäßiger Weise für die Ausführung dieser Pläne in Thätigkeit zu setzen.

Zu entschiedenem Borangehen in besagter Angelegenheit fühlte er sich um so mehr getrieben, als die Weisungen, die ihm von der höchsten Stelle aus der Hauptstadt der Christenheit zugingen, mit seinen eigenen Wünschen hier völlig übereinstemmten. In seinem Bericht über den Zustand der Mainzer Diöcese vom 6. November 1861 hatte er seine diesbezügliche Absicht in keiner Weise angedeutet. Aber im Antwortschreiben des Cardinals Caterini im Namen der Congregatio St. Concilii vom 17. Mai 1862 erhielt der Bischof nebst hohem Lob für sein sechorgliches Wirken die direkte Aufsordrung:

"Eines sehlt Ihnen noch, was Ihnen, wie es bereits bei Ihrem Borsgänger geschehen, die Eminenzen der Congregation ans Herz legen zu sollen glanden, daß Sie nämlich Alles aufdieten, um die Gründung einer Schulanstalt zu Stande zu bringen, wo im Sinne der Tridentinischen Vorschriften die Jünglinge von zurem Alter an Anfnahme finden können. Bleiben Sie hierbei nur unverzagt: Ihre Bemühungen wird Gott unterktüten. Im übrigen sind die Eminenzen seit davon überzeugt, daß es dort nicht an zwei Männern im Kapitel und zwei weitern im Sechorge-Clerus sehlen wird, um die Sache eines solchen Seminars zu führen!"

Retteler, auf diese Weise in seinem Gifer noch gespornt, wollte wenigs stens das durchsetzen, was für den Augenblick erreichbar war, ein Knabenstonvitt, dessen Allumnen, während sie Elassen des großherzogl. Gymnasiums besuchten, unter Aufsicht geeigneter Priester zusammenwohnen und in elericalem Geiste auferzogen werden sollten.

"Meine Absicht aber ist dabei," schreibt er 8. Juni 1867 an Pius IX., "so bald es nur geschehen kann, ein eigentliches und volles Knabenseminar gesnan nach der Tridentinischen Vorschrift ins Veben zu rusen. Bis jest sehlt es aber dazu an den nöttigen Gesonitteln, wie auch an Priestern, welche das Unt von Classenlehrern übernehmen könnten. Ich hoffe jedoch, daß es mir vergönnt sein werde, das, was sich zur Zeit noch nicht ausstühren läßt, später wenigstens in's Werk zu seigen."

In der Situng vom 18. Dezember 1862 machte Ketteler dem Domscapitel mündlich die geeigneten Eröffnungen und richtete am gleichen Tage ein übereinstimmendes Schreiben an den Decan der Stadtgeistlichteit, Pfarrer Schneider von St. Quintin:

"Die Errichtung eines Anabenseminars ift ohne Zweifel eine der wichtigften Pflichten gegen die Dibeese, die mir zu erfillen obliegt. Sie beschäftigt mich

seit Jahren; ich bin lebhaft davon erfüllt, daß ich alle Hindernisse überwinden muß, um zu diesem Ziele zu gelangen. Mehrere meiner Untsbriider, die erst lange nach mir zur bischöflichen Würde erhoben sind, zulest der Bischof von Osnabrück, mahnen mich durch ihr Beispiel, nicht länger zurückzubleiben.

Nach Sess. XXIII de Ref. c. 18 (des Concils von Trient) soll der Bischof bei Gründung von Seminarien sich eines Beirathes bedienen, dessen Jusammensetzung dort angegeben ist. Unter der Boranssetzung dieser Beihilfe werden dann dem Bischofe bezüglich der Aufbringung der Mittel die ausgebehntesten Vollmachten daselbst ertheilt. Der erste Schritt, der also geschehn muß, ist die Wahl dieses Beirathes. . . . .

Was die Besoldung der Vorsteher des Seminars betrifft, so denke ich an die offene Präbendatenstelle. Der Dompräbendat würde dann als Regens in dem Seminar Kost und Wohnung erhalten und dagegen mindestens verspflichtet werden können, dem zweiten anzustellenden Priester den Gehalt zu bezahlen. . . Die Unkosten der Unterhaltung des Seminars ließen sich in folgender Weise becken:

a) Durch einen Zuschuß aus dem (Priefter-)Seminar. Ich denke, daß etwa auf einen Zuschuß von 1000—1500 fl. gerechnet werden darf. Vielleicht witrde sich eine kleine Erhöhung des Rostgeldes oder eine größere Strenge bei Bewilligung theilweiser Freipläße (im Priefter-Seminar) empsehlen.

b) Ich werde die Commission veranlassen, sich über den Gedanken einer Herbeiziehung des Pfarreinkommens in Heldenbergen sir diesen Jweck auszussprechen. Hier ließen sich etwa 2500—3000 fl. für das Seminar gewinnen.

c) Ertrag der Kostgelder.

Nach den Bestimmungen der erwähnten Sess. XXIII scheint mir die hier in Aussicht genommene Belastung entweder des Bischofssitzes oder der Domsabrik oder des Pfarrbenesiciums für das Seminar nicht nur unbedentlich, sondern ganz und gar im Geiste der Kirche zu liegen. Ich werde daher alle diese Gedanken der Commission, sobald sie gebildet ist, zur Begutachtung unterstellen, darauf meine Entschlüffe fassen, um sie dann möglichst bald zur Aussführung zu bringen."

Erst am 27. Dezember 1862 erfolgte die Antwort des Domcapitels; sie kam dem Bischof schwerlich unerwartet. Das Schreiben begann mit der Bersicherung, daß das Capitel die Ersprießlichkeit und Wichtigkeit der Ersrichtung eines Knabenseminars vollauf anerkenne:

"Deßhalb," so fährt das Schreiben fort, "haben wir auch seither schon es für unsere Pflicht gehalten, den Absichten Ew. Bischöft. Gnaden, soweit es von ums abhing, entgegen zu kommen, umd werden diese Gesimmung auch in Zukunst beweisen. Wir würden aber gegen die Ew. Bischöft. Inaden schuldige Aufrichtigkeit verstoßen und überhaupt unsere Pflicht zu verlesen fürchten, wenn wir nicht über die Art und Weise, wie Ew. Bischöft. Gnaden in dieser Sache vorzuschreiten gedenken, ums ununwunden aussprächen. Wir sind nämlich der Ausicht, daß die von Ew. Bischöft. Inaden beabsichtigte Taxirung der satholischen sirchlichen Fonds und der Pfründebesitzer rechtlich nicht zulässig ist, und haben die Ehre, die Gründe, worauf sich unsere Ausicht stützt, in Nachstehendem kurz darzulegen."

Das Capitel tritt nun den Beweis an, daß das vom Bijchof zunächst

geplante Knabenconviet mit dem Begriff eines Tridentinischen Anabenseminars sich nicht decke, und daß damit die rechtliche Bestigniß salle, zu Gunsten desselben andere firchliche Fonds anzugreisen: daß diese Bestigniß aber auch nicht unter dem Titel einer nothwendigen Ergänzung des allerdings nach tridentinischer Vorschrift eingerichteten Priester-Seminars geltend gemacht werden könne, denn dieses sei an sich ausreichend dotirt und, so lange es sich nur um Alumnen der eigenen Diöcese handle, auch geräumig genug, selbst nun nach tridentinischer Vorschrift noch Gymnasialklassen in demielben zu errichten. Sogleich aber folgt der begütigende Zusat:

"Bir sind weit entsernt, mit dieser Bemerkung ums gegen die jetige Einrichtung des Seminars auszusprechen oder damit den Wunsch anzudeuten, es möchten die Allunnen, welche aus andern Bisthümern hier ihre philosophischen und theologischen Studien machen, aus dem Seminar entsernt werden, da wir vielmehr mit dem ganzen Bisthum Ew. Bischöft. Gnaden dafür dantbar sind und stets bleiben werden, daß Hochdieselben die theologische Schule in unserem Seminar wiederum vollständig hergestellt haben. Aber es fällt doch, wie uns dünkt, bei diesen Berhältnissen der rechtliche Grund weg, woraushin zu der so anßerordentlichen, in seiner deutschen Diöcese semals in Aussiührung gebrachten Maßregel der Taxirung der Stiftungen und Benesiciaten geschritten werden könnte. . . . ."

"Möchten Ew. Bifchöft. Gnaden unsere Absicht nicht migverstehen und Gesinnung nicht misdeuten! Wir haben in Obigem nur hervorgehoben, daß und warum uns die Maßregel einer Taxirung der Stiftungen und Pfründebesteher behufs Errichtung eines Knaden-Convicts nicht rechtlich zulässig erscheine, und übergehen die andern Gründe, welche von der Vornahme einer solchen Maßregel abrathen. Aber wir hegen, überzeugt von dem Segen, den eine solche Anstalt zu bringen im Stande ift, die Hoffmung, daß es Ew. Bischöft. Inaden getingen werde, auf anderem Wege die dafür nothwendigen Mittel zu gewinnen.

"Ew. Bischöft. Gnaden haben unter Gottes sichtbarem Beistande in den Jahren Hochihrer Diöcesanverwaltung schon so vieles zu Stande gebracht, Hochibieselben haben die Diöcese bereits mit so manchen segensreichen Stiftungen beschentt, daß wir nicht zweiseln, es werde auch dieses Anaben-Convict, durch bessen Stiftung Ew. Bischöft. Gnaden nichts anderes als eine Joe der Kirche verwirklichen und die jungen Diener des Altars mit noch größerer Sorgfalt zu ihrem heitigen Ante vorbereiten und bilden wollen, zu Stande kommen.

"Der Clerus des Bisthuns wird bei der Berehrung, die er gegen Ew. Bischöft. Gnaden und Hochderselben apostolisches Leben und Wirfen hat, und bei dem kirchlichen Geiste, der ihn durchdringt, zu freiwillig zu leistenden Bei trägen sich verstehen, und wenn dazu noch eine Jahres-Collecte kommt, so wer den voraussichtlich die bereits vorhandenen Mittel . . . in nicht allzu langer Zeit sich so vermehren, daß Ew. Bischöft. Gnaden den Trost und die Frende haben, nicht blos ein kleines Haus zum Kothbehelf, sondern eine allen Zwecken entsprechende, festbegründete Anstalt ins Leben zu rusen.

"Hochdieselben in diesem dem Wohle der Diöcese gewidmeten Bemilhen, wie in allen Stücken nach Kräften zu unterstützen werden wir stets als unsere

Bflicht erkennen. Genehmigen Ew. Bischöft. Gnaden die Versicherung tieffter Ehrerbietung, womit wir verharren 2c. . ."

Nicht günstiger lautete die Antwort, welche am gleichen 27. Dezember 1862 der Stadtdechant Schneider dem Bischof einreichte. Er hatte den Wunsch des Bischofs und dessen Berufung auf das Concil von Trient der städtischen Geistlichkeit pflichtschuldig zur Mittheilung gebracht, nurfte aber berichten:

"Bei aufmerkiamer und wiederholter Durchlefung des betreffenden Capitels geriethen indessen die Pfarrer in eine nicht geringe Bestürzung wegen der Consequenzen, welche die fragliche Wahl (einer Commission) sowohl für sie selbst als auch für ihre Amtsbrider in der Diöcese etwa nach sich ziehen könnte, weschald dieselben der Meinung sein zu dürsen glaubten, daß ihnen in einer so solgenschweren Angelegenheit einige Bedenkzeit verstattet werden möchte, zumal eben jene befürchteten Consequenzen um so bedenklicher erscheinen müßten, als unter den jetzigen Berhältnissen die sämmtlichen Pfarrpfründen vielleicht mit nur wenigen Ausnahmen eine weitere Belastung nicht zu ertragen vermöchten, die große Mehrzahl der Geistlichen vielmehr nur vermittelst äußerster Sparsamseit im Stande sei, sich von Schulden frei zu halten."

Im übrigen äußerte die Geistlichkeit ihre Zweisel, ob überhaupt nach der Borschrift des Tridentinums die Geistlichkeit der bischöflichen Stadt und nicht vielmehr die der ganzen Diöcese die Wahl der in Frage stehenden Commission vorzunehmen habe.

Dem Bischof war es jedoch darum zu thun, vor allem die Wahl der vom Tridentinum bestimmten Commission durchzusetzen, mit welcher er dann ziemlich freie Hand zu haben hoffte. Er schrieb dem Domeapitel zurück 5. Januar 1863:

"Die Erwägungen, welche das hochwürdige Domcapitel meiner mindlich ausgesprochenen Absicht bezüglich Aufbringung der für Gründung eines Knabenfeminars ersorderlichen Geldmittel entgegenstellt, werde ich der betreffenden nach Inhalt der Sess. XXIII de Reform. cap. 18 des Concils von Trient gebildeten Commission zur Meinungsäußerung mittheilen.

"Ta aber das gedachte Concil diese Angelegenheit der Beurtheilung der Domcapitel entzogen und der Entscheidung des Bischofs unter Beirath von vier Teputirten überwiesen hat, welche letztere zugleich eine ständige Commission bitden sollen, so können Sie sich meines Erachtens der Wahlpslicht eines Deputirten nicht entziehen, und ich fordere Sie hierzu mit der Bitte um recht baldige Antwort auf."

Dem Domcapitel blieb nichts übrig, als in einem langen Erwiederungssichreiben vom 12. Januar 1863 die Argumente noch ausführlicher und fräftiger zu wiederholen, durch welche es schon früher den Nachweis hatte erbringen wollen, daß die Tridentinische Borschrift auf die augenblicklichen Mainzer Verhältnisse teine Anwendung sinde. Es ging jedoch noch zu weitern damit zusammenhängenden Fragen über:

"Bei dem innigften Bunfche, die Erörterungen diefer Urt, welche, wenn

sie auch nur den Schein eines Gegensases zwischen Bischof und Domeapitel darbieten, uns immerhin schon peinlich sind, möglichst bald zu beschließen, und sowohl Ew. Bischöft. Gnaden als uns selbst eine unnöttige Mühe zu ersparen, sind wir so frei, jest schon einige Erktärungen hier niederzulegen, die sich sonit, wenn die Verhandlungen sich verlängern und erweitern sollten, nur um so niehr als nothwendig erweisen würden. . . . ."

Diese entfernter liegenden Befürchtungen des Domcapitels betrafen Ver änderungen in der Verwaltungs-Art des Priester-Seminars:

"Benn wir in dem Anaben Convicte, dessen Errichtung Ew. Bischöft. Enaden bezwecken, ein Tridentinisches Seminarium puerorum nicht zu erblicken vermögen und somit das erstere auch als der Thätigkeit einer tridentinischen Commission fremd betrachten müssen, so verkennen wir es auf der andern Seite nicht, daß das Diöcesan Seminar selbst allerdings seiner Natur nach und nach dem Wortlaute der betreffenden Anordnung des hl. Concits scheinen kann Gegenstand der Wirksamkeit einer solchen Commission zu sein. Wir erlauben uns indessen, Sw. Bischöft. Gnaden zu bitten, sotzende Umstände zu erwägen, in Anbetracht deren eine Verwaltungsweise des genannten Diöcesanseminars nach der im Concil von Trient vorgeschriebenen Form und nach den vorliegenden hiesigen Verhältnissen theils als unmöglich, theils als überstüssig und unersprießlich erscheint. . . "

"Aus dieser Unmöglichkeit," so solgert das Domcapitel nach ausstührlicher Begründung, "entsteht jedoch für das Seminar dahier unseres Wissens sein Schaden, indem sowohl die geistlichen als materiellen Interessen des Seminars hintänglich gewahrt und die bischistlichen Rechte in ihrem vollen Umsang geübt worden sind. Warmn sollte man also von der gegenwärtigen erprobten Form der Verwaltung ohne Noth abgehen, um eine andere zu versuchen, welche unseres Wissens in keiner Diöcese von Deutschland und wohl auch von vielen andern Ländern besteht, . . . und welche Verwaltungsform, wie wir zu zeigen die Ehre hatten, unter den hiesigen Verhältnissen entweder gar nicht oder nur proforma verwirklicht werden könnte.

"Zum Schlusse endlich erlauben wir uns noch zu bemerken, daß es nuter ben gegenwärtigen Zeitumständen, wo der Kirche gerade die freie und selbständige Verwaltung ihrer Vermögensangelegenheit vom Staate noch so sehr befritten wird, und wo selbst der Apostolische Stuhl den Staatsregierungen in diesem Punkte eine Vetheitigung zu gewähren pslegt, welche das Concil von Trient bei seiner Anordnung nicht berücksichtigen konnte, wohl gerathen sein dürste, an demjenigen, was wir haben, und was sich als heitsam erprobt hat, nichts zu ändern und dadurch möglicherweise Schwierigkeiten zu veranlassen, die nur den Gegnern der Kirche als willsommene Wasse sowohl gegen die sreie selbständige Vermögensverwaltung der Kirche, als gegen unser der schlechten Partei ohnehin so verhaßtes Seminar dienen könnte.

"Möge es uns gelingen, für diese unsere Ausführungen die Beistimmung Ew. Bischöft. Gnaden zu erhalten. Für den Fall jedoch, daß wir nicht soglücklich sein sollten, diesen Bunsch sich erfüllen zu sehen, richten wir an Ew. Bischöft. Gnaden die Bitte, diese Angelegenheit so lange bernhen zu lassen, bis wir darüber an den H. Bater unsern Bericht erstattet und Allerhöchst dessen. Betweitlichte und Bereitwilligste uns fügen werden, eingeholt haben."

Sofort nach Empfang dieses Schreibens gab sich Ketteler daran, auf Grund der Worte des Tridentimms für sich selbst eine eingehende Widerstegung desselben auszuarbeiten. Dieselbe zeigt, wie er von seinem Rechte völlig durchdrungen war. Aber erst 23. Januar 1863 erwiederte er dem Domcapitel: die Gründe, welche es entgegengestellt, seien "bei reislicher Prüssung nicht im Stande gewesen, seine Anschauung der Sache zu verändern":

"Die große Meinungsverschiedenheit, welche zwischen dem Domcapitel und mir in einer so wichtigen Angelegenheit und Pflicht meines bischöftlichen Amtes besteht, gebietet mir um so dringender auf die Wahl der Deputirten zu bestehen. Nur dadurch glanbe ich in der Lage zu sein, die Errichtung des Seminars mit der Energie betreiben zu können, die die Kirche von mir verlangt, und sie bestimmt hat, die Bischöfe lediglich unter Beirath einer Commission mit so großen Vollmachten für diesen Zweck auszustatten. . . .

"An eine Taxation der Beneficien, wovon auch der Decan der hiesigen Stadt in einer absehnenden Antwort auf meine Anweisung, einen Deputirten aus der Stadtgeistlichkeit zu wählen, redet, habe ich bisher wenigstens noch nicht entfernt gedacht. Ich weiß nicht, woher das Hochw. Domcapitel und der Stadtdecan diese Besiärchtungen nimmt. . . . Uebrigens glaube ich, daß wenn ich auch eine Taxation beabsichtigte, woran ich, wie gesagt, weder gedacht habe noch jetzt deute, das Domcapitel dennoch nicht berechtigt wäre, deßhalb die Wahl der Deputirten zu verweigern. . . . "

Genauer weist nun Ketteler in den Worten des Tridentinums die Bollmacht nach, welche er im Auge habe, und fährt dann fort:

"Ich beabsichtige von die fer Bollmacht im Geiste der Kirche Gebranch zu machen, und werde, wenn sich bei Ausführung der von mir intendirten Maßregeln noch irgend eine Schwierigkeit sinden sollte, mich deshalb an den H. Bater wenden. Dagegen ist nach meiner Ansicht das Domcapitel in keiner Weise befugt, mir a priori zu fagen, ohne selbst meine Absichten genau zu kennen, daß die von mir beabsichtigte Anskald der Bestimmung des Tribentimmuns nicht entspreche, und noch weniger, deßhalb die Wahl der Deputirten abzulehnen. Es kann höchstens berechtigt sein, nachträglich, wenn ich bei Aussichhrung der Absicht meine Bollmachten überschreite, sich dieserhalb klagend nach Kom zu wenden.

"And die Befürchtung einer irgendwie schäblichen Störung der Verwaltung des jeßigen Seminars kann ich nicht begründet sinden. . . . Wenn es richtig ist, was das Domeapitel anzunehmen scheint, daß das hiesige Seminar ausereichend fundirt ist für alle Zwecke, die die Kirche mit den Seminarien in einer Diöcese erreichen will, so wird die Commission sich mit Recht gegen die Herbeiziehung anderer Pfründen der Diöcese aussprechen; es steht aber der Commission zu, dies gutachtlich zu beurtheilen. Außerdem hat das Tridentinum sür die Bermögensverwaltung aller Seminarien die Ginrichtung dieser Deputirten Commissionen angeordnet, auch für solche, die ganz oder theilweise hinreichend sundirt sünd. Auch hier hat also das Domeapitel kein Recht a priori zu entscheiden und dadurch die Bildung der Commission zu verhindern.

"So schmerzlich es mir ist, mich durch diese, wie ich glaube, gänzlich unbegründeten Schwierigseiten in der Ansführung einer Maßregel behindert zu sehen, die ich für das Wohl der Diöcese von so großer Bedeutung erachte und

zu der ich mich verpflichtet halte, so versteht es sich doch von selbst, daß ich nicht weiter vorangehen werde, dis die Entscheidung von Rom ersolgt ist. Um so mehr muß ich aber bitten, die Einholung der Entscheidung der obschwebenden Frage, ob das Domeapitel besugt sei, meine Aufforderung einen Deputirten zu der bezeichneten Commission zu erwählen, abzulehnen, möglichst zu beschleunigen."

Am 31. Januar sandte dem entsprechend das Capitel den Entwurf seiner Eingabe an die Römische Congregation dem Bischof ein, mit der Er-klärung:

"And nach der reistichsten Erwägung fonnten wir zur Ueberzeugung nicht gelangen, daß die Anstalt, deren Gründung Ew. Bischöft. Gnaden eben beabsichtigen, unter den Begriff der von der hl. Kirchenwersammlung von Trient gemeinten Seminaria puerorum falle und daß deßhalb das bischöftliche Dom eapitel verpstichtet oder auch nur berechtigt sei, zur Bildung der nur für solche Seminarien vom Concil angeordneten Commission mitzuwirten.

"Unter diesen Umständen ist es für ums höchst bernhigend, daß Ew. Bischöfl. Gnaden die Güte haben wollen, in dieser Angelegenheit nicht eher vorzuschreiten, die Entscheidung dieser Frage durch den Apostolischen Stuhl wird ersolgt sein, welche Entscheidung wir, dem Beschle Ew. Bischöfl. Gnaden gemäß mit möglichster Beschlennigung einzuholen nicht versehlen werden."

Der letzte der Unterschreibenden, Domcapitular Dr. Heinrich, der in der ganzen Angelegenheit auf der Seite des Bischofs zu stehen schien, hielt es für angezeigt, seiner Unterschrift einen Borbehalt beizusetzen:

"Ich halte die Frage für eine zweiselhafte, obwohl ich die bejahende An sicht, daß nämlich allerdings die Tridentinische Vorschrift auf Knaben Convicte Anwendung leide, für die wahrscheinlichere halte. Es scheint mir aber unter allen Umständen wünschenswerth, daß die Frage vor allem authentisch entschieden werde; deschalb unterschreibe ich."

Die nach Rom gerichtete Anfrage des Capitels erstreckte sich auf zwei Fragepuntte: ob nämtich die in Deutschland bestehenden Knaben-Convitte als der vom Tridentinischen Concil für Knaben-Seminare aufgestellten Norm entsprechend betrachtet werden könnten; und ob deschalb die außerordentlichen Bollmachten, welche dem Bischof und einer dafür zu wählenden Commission vom Tridentimum hinsichtlich der Knaben-Seminare zugesprochen werden, auch für die Errichtung von Knaben Convicten der in Deutschland gebränchlichen Art in Anspruch genommen werden könnten. Der Bischof, mit dieser Fragestellung unzufrieden, erwiederte dem Capitel 3. Februar 1863:

"Auf das geehrte Schreiben vom 31. v. M. erwiedere ich, daß der angeschlossene Bericht an die Congregatio Concilii Trid. nach meiner Ueberzeugung weder in der Motivirung noch in der Fragestellung die Differenz richtig darlegt, welche zwischen dem Domcapitel und mir besteht, und daß ich mich deshalb veranlaßt sehe, mich gleichfalls direct an die gedachte Congregation zu wenden."

Wirklich hatte auf das Schreiben des Domcapitels hin die Congregation die ganze lage der Dinge anders aufgefaßt, als wie sie thatsächlich lag.

Denn noch bevor die umfassende Darlegung des Bischofs vom 14. Februar in die Hände des Präsecten der Congregation gelangt war, richtete dieser, Cardinal Caterini, 27. Februar 1863, die Aufforderung an Ketteser, über die Eingabe des Capitels sich von seiner Seite zu äußern, nachdem er vorsher das Gutachten der für das fragliche Knaben-Seminar gewählten Depustation eingeholt habe."

Eine solche Deputation bestand eben noch nicht. Ketteler hatte darauf gedrängt, daß vor allem diese gewählt werde, das Capitel und die Stadtgeistlichkeit hatten sich jedoch geweigert, zur Wahl zu schreiten. Darum drehte sich einstweilen der Streit. Ueber die Nothwendigkeit des Knaben-Convistes, wie über bessen Leitung und Einrichtung waren alle Betheiligten völlig eines Sinnes. Allein Domeapitel und Geistlichkeit scheuten vor der Wahl jener Commission zurück, mit deren Zustandekommen das Tridentinische Concil so weitgehende und außerordentliche Bollmachten in die Hand des Bischofs legte. Denn dei der Bischof v. Ketteler eigenen Entschlossenheit und Energie schien die Furcht nicht ausgeschlossen, daß er von diesen weitgehenden Bollmachten auch in ziemlich radicaler Weise Gebrauch machen werde.

Dem Bischof blieb nichts übrig, als in abermaligem aussührlichem Schreiben 25. März 1863 dem Präfecten der Congregation historisch und canonistisch die Sachlage auseinander zu setzen.

Wie gut und klar indessen der Bischof seine Absichten und die Lage der Dinge darlegen mochte, die Fragen des Domcapitels lagen einmal in scharf bestimmter Fassung vor. Nicht über die Absichten des Bischofs von Mainz, sondern auf diese ganz bestimmten Fragen hatte die Congregation zu antworten. Mochte nun auch die Fragestellung den Schwerpunkt der Sache verrückt haben, dieselbe lag sedenfalls so, daß zu fürchten war, ihre Beautwortung werde für den Bischof ungünstig aussallen.

Um Ketteler diese Unannehmlichkeit zu ersparen, ließ der Pro Sefretär der Congregation, Bietro Gianelli, Erzbischof von Sardia, demjelben vertraulich einen Winf zugehen. Unter dem 10. Juni 1863 theilte Cajetan Sajsi, der Agent des Bischofs in Kom, diesem mit:

"Der Hochmitrbigste Herr Erzbischof und Pro-Secretär hat mir soeben eröffnet, wie er nach reisticher Erwägung die Bedeutung der Angelegenheit teineswegs verkenne, da es sich um eine Austalt handle, welche für die Heranbildung, sei es ausgezeichneter Geistlicher, sei es tiichtiger Birger und Familienwäter, das Beste verspricht, und über den Nuyen solcher Austalten sür eine Nation, für die Gesellschaft und die Kirche könne kein Zweisel bestehen; allein die Einrichtung derselben komme doch mehr auf ein "Colleg" als auf ein "Seminar" herans. Deßhalb sürchte der Hochwirdigste Pro-Secretär, es möchten die Cardinäle der Congregation in dieser Angelegenheit dem Vischof nicht bei pstlichten, und er hege deßhalb Bedeuten, denselben die Sache zur Entscheidung überhaupt vorzulegen.

## 5. Schwierigkeiten mit bem Domfavitel.

"Da er selbst jedoch lebhaft wünscht, daß diese Anstalt wirstich zu Stande komme, so hat derselbe nur aufgetragen — denn direct darf er über die Angestegenheit sich nicht äußern — Ew. Bischöfe. Excellenz den Rath zu geben, jenes Seminar auf eigene Hand und unabhängig vom Domeapitel zu errichten, so daß Hochdieselben es in eigene Berwaltung nehmen und aus dem Domeapitel keinen Deputirten dazu wählen lassen. So wird das Domeapitel mit seinem Widerstande nicht triumphiren, Ew. Bischöfe. Excellenz aber werden, ohne einem abschlägigen Bescheid von Seite der Congregation sich ausgesetzt zu sehen, eine Anstalt errichten, welche sier das Leohl der Gesellschaft den größten Nuzen verspricht."

Als Ketteler diesen unerwarteten Bescheid erhielt, war er mitten in den Anstrengungen seiner Firmungsreisen. Das Schreiben schien auf einem Mißverstehen seiner Darlegungen oder wenigstens auf einem Jgnoriren seines Standpunttes zu beruhen und es war für ihn einer abschlägigen Antwort gleichbedeutend. Denn um die Mittel für die Gründung des Convittes aufzubringen, hatte er eben seinen andern Weg gesehen als den, von den außerordentlichen Bollmachten des Tridentinums Gebrauch zu machen; dies fonnte jedoch nicht geschehen, wenn nicht vorher genau nach Tridentinischer Vorschrift jene Commission gewählt war. Einstweilen begnügte sich der Vischof, dem Capitel das Schreiben Sassi's abschriftlich mitzutheilen; die weitern Schritte behielt er sich für die ruhigeren Wintermonate vor.

Unterdessen war den Differenzen wegen des Knaben Seminars noch ein anderer Streit dicht an der Seite gegangen, welcher zeitweise einen etwas schärferen Ton anzunehmen drohte.

In der Capitelsitzung vom 22. Januar 1863 hatte Ketteler seine Absicht ausgesprochen, zu besserer Handhabung der firchlichen Vorschriften bei seierlichen Gottesdiensten im Dom die Ernennung eines Sacristanpriesters und zweier Ceremoniare vorzunchmen. Domdecan Lennig hatte darauf die Bemerkung hingeworsen, es müsse dei Auswahl der Ceremonieumeister mit großer Vorsicht versahren werden. Es könnten sonst aus dem Eiser der Neuernammten für die Domherren allerhand kleinliche Velästigungen entstehen. Vorsicht sei "um so nothwendiger, da in letzterer Zeit schon viel zu viele Reuerungen eingesührt worden seinen." Namentlich wies Lennig dabei auf ein Magnissicat hin, das bei der letzten seinlichen Vesper gesungen worden sei, und einen recht häßlichen Eindruck gemacht habe.

Nach dem Vorgange des Domderans zeigte sich auch die Mehrzahl der Capitulare den Absichten des Bischofs gegenüber zurückhaltend, so daß dieser solgenden Tages ein Schreiben an das Capitel richtete, um dassetbe zu aussührlicherer Darlegung seiner Bedenken aufzusordern:

"Da ich nach den mündlichen Berhandlungen bezüglich meiner Absicht,

nach lib. I cap. 5 des Caeremoniale Episc. Ceremonienmeister, und nach cap. 6 l. c. einen Sacristan zu ernennen, nicht recht weiß, worin die Meinungsverschiedenheit zwischen dem Domdecan, beziehungsweise den Mitgliedern des Domcapitels und mir in dieser Hinscht, die Regelung dieser Angelegenheit aber für dringend geboten und für die Ausgabe meines bischöstlichen Antes erachte, so sehe ich mich zu folgender Eröffmung veranlaßt:

"Ich beabsichtige, zwei Ceremonienmeister mit der c. 5 des Cabremoniale Epise, bezeichneten Amtsthätigkeit nach Anhörung des Rathes des Capitels zu ernennen. Ich habe dem Domcapitel schon die Persönlichteiten bezeichnet, welche ich hierfür ins Ange gesaßt habe. Ich wünsche daher zu wissen, ob das Domcapitel gegen die Ernennung derselben zu den gedachten Stellen Einwendungen zu erheben hat.

"Ich beabsichtige ferner, einen Sacriftan mit allen Rechten und Pflichten, die im Cap. 6 l. c. für denselben bezeichnet sind, cum consilio Capituli zu ernennen. Auch hier habe ich die Persönlichkeit, an die ich zunächst denke, bereits genannt. Ich wünsche daher ferner zu wiffen, ob das Domcapitel gegen die Persönlichkeit oder deren Ernennung etwas zu bemerken sindet."

Allein mehr als diese Fragen selbst lagen dem Bischof die Aenßerungen im Sinn, welche in der Sitzung von Seite des Dombecaus gefallen waren über die "vielen Neuerungen und das häßliche Magnificat". Eine persönsliche Spitze dieser Bemerkungen ist kaum zu verkennen, und an die Alenßerung über den Gesang des Magnificat anknüpsend, suhr Ketteler fort:

"Der Herr Domdecan wußte, daß dies von mir versinchsweise angeordnet war. Ich wünsche daher endlich zu wissen, welche vielen Neuerungen hier gemeint sind, um beurtheilen zu können, ob Anordnungen, die ich verfügt habe, als unbefugte Neuerungen angesehen werden."

Das Domcapitel erwiederte 12. Februar, es theile mit dem Bischof "den lebhaften Bunich, daß der Gottesdienst in der Cathedrale mit möglichster Burde gefeiert werde, und habe demgemäß nichts dagegen einzuwenden, wenn zwei Ceremoniare bestellt würden." Ebenso erflärte das Rapitel, gegen die vom Bischof vorgeschlagenen Persönlichkeiten an sich nichts erinnern zu fönnen. Dagegen machte es darauf aufmertsam, daß nach einer Entscheidung der Riten-Congregation von 1734 die Ernennung des einen der Ceremoniare dem Capitel zustehe, wenn auch vorbehaltlich der Zustimmung des Bijchofs; daß ebenso die Ernennung des Sacristanpriefters Sache des Capitels sei. Es wies überdies darauf bin, daß mit den Ernennungen füglich gewartet werden könne bis zu der Neubesetzung der demnächst in Erledigung fommenden Domprabendatenstellen, und daß das Amt des Sacriftanpriefters mit den Befugniffen des bis dahin schon in Thätigkeit befindlichen Sub-Cuftos völlig zusammenfalle und daher nur dieje eben erledigte Stelle durch das Capitel wieder neu zu besetzen sei. Auch hier also war das Capitel in fast allen Bunkten einer von der des Bischofs abweis chenden Ansicht.

Allein Kettelers Schreiben hatte fast mehr noch als der Gesammtheit des Capitels dem Domdecan Lennig und dessen Ueusgerungen gegolten, und Lennig hatte daher auch schon 6. Februar in seinem eigenen Namen eine Antwort eingereicht:

Hochwürdigster Herr Bischof, Bnädiger Berr!

"In dem hochverehrlichen Schreiben, welches Ew. Bischöfl. Gnaden unter dem 23. des v. M. an das Bischöfl. Domcapitel erlassen haben, begehren Hochdieselben auch Rechenschaft wegen der am Tage vorher in der Sixung des Bischöfl. Ordinariates von mir hinsichtlich der Anstellung zweier Ceremonienmeister gesprochenen Worte. Da diese Angelegenheit dem Bischöfl. Domcapitel fremd ist, so halte ich mich für verpflichtet, das Ersorderliche hierüber Ew. Bischöfl. Gnaden persönlich vorzutragen. . . .

"Vor allem erlaube ich mir die Bitte, daß wenn ich je wieder wegen Neußerungen, durch die ich etwa, gewiß immer zu meinem größten Bedauern, Ew. Bischöft. Gnaden mißfallen hätte, zu näherer Erklärung aufgesordert werden soll, dies auf der Stelle geschehen möge. Nur alsdann ist es für den, der gesprochen hat, leicht, sich seiner Worte genau (worauf es hier oft so sehr ankommt) zu erinnern, und sir denzienigen, welcher gehört hat, sich zu überzeugen, ob die alsdann zu gebende nähere Erklärung richtig ist. Ich hoffe, daß Ew. Bischöft. Gnaden sich von der Billigkeit dieses meines Wunsches durch meine nun folgende Auseinandersetzung dessen, was geredet zu haben ich mich erinnern kann, überzeugen werden.

"Als Ew. Bischöft. Gnaden von Ihrer einige Tage vorher schon uns mitgetheilten Absicht sprachen, zwei Ceremonienmeister zu ernennen, und an uns die Frage richteten, ob wir unseresseits den Gegenstand erwogen oder etwas darüber zu bemerken hätten, erwiderte ich, daß Hochdieselben meines Wissenstellungs beide Ceremonienmeister zu einemmen besugt seinen. Es war dies, nebendei bemerkt, ein Frethum. . . . Ich sügte jedoch der odigen Aeußerung die Bemerkung bei, daß es nur billig schiene, zu diesen Stellen keine zungen Geistlichen auszuwählen, da den Ceremonienmeistern in ils quae ack divinum cultum pertinent auch die Domcapitularen unterworsen seinen, nun da überhaupt, wenn so ausgedehnte Bollmachten züngern Wännern übertragen wirden, von diesen leichter Uebereilungen und Unstatthaftigkeiten, oder etwa auch unbestugte Neuerungen (der von mir gebrauchte Ausdruck ist mir keineswegs mehr erinnerlich) zu besorgen seien; und als Beleg der leichtern Wöglichkeit sotzher Wisgriffe sichte ich senerung im Gesange des Wagnisseat an, welche an einem der letzten Somntage ktattgefunden hatte.

"Jest, wo ich aus dem Schreiben Ew. Bischöft. Gnaden weiß, was ich damals, als ich in der Sigung des Ordinariates jene Aenferung that, nicht wußte, daß nämtlich die fragliche Aenderung wirklich nriprüngtlich von Ew. Bischöft. Gnaden selbst angeregt war, begreife ich es, daß Hochdieselben, denen es Ihrerseits unbekannt war, wie ich mir — wohl ziemtlich mit den meisten im Chore Anwesenden die Genesis der mehrerwähnten Production damals erklärte, diesen meinen Tadel einer Renerung als gegen Sie selbst gerichtet, angesehen haben. . . . Uebrigens bitte ich Ew. Bischöft. Gnaden bemerken zu wollen, daß nur unter dieser Boranssegung, und so verstanden, meine in der Ordinariats

fitzung damals gesprochenen Worte einen richtigen Zusammenhang haben konnten...

"Ich erinnere mich nicht, von Neuerungen Ew. Bischöft. Gnaden ge sprochen zu haben. . . . Wenn aber — woran ich mich indessen durchaus nicht erinnere — der Gedanke an Neuerungen überhaupt in meine Nede herüberspielte, so bezieht sich dies auf die von Ew. Bischöft. Gnaden an jenem Abende, an welchem Hochdieselben das Domcapitel zu sich berusen hatten, gemachten Aeußerungen. . . .

"Wenn also aus meiner damals in dem Bischöft. Ordinariate gethanen Menferung ein gewiffer Unmuth hervorleuchtete, der machte, daß meine Worte entweder niehr zu jagen schienen als sie wirklich jagten, oder vielleicht auch weffen ich mich jedoch, wie ich wiederholt erkläre, nicht erinnere - mehr fagten als ich sie wollte sagen laffen, so will ich offen sein und mich auch darüber an Ew. Bifchöft. Buaden erklären. Ich läugne es nicht; ich bin feit jenem Abende, wo Ew. Bifchöft. Gnaden das Domcapitel zu fich bestellt hatten, in der That migmuthig. Ew. Bischöft. Gnaden redeten damals von drei Bunften : Erstens von der Ernennung von zwei Ceremonienmeistern; zweitens von der Ernennung eines Beistlichen als Sacriftan. Ich kann versichern, daß unter andern Umftanden, Diefe beiden erften Buntte nicht geeignet gewesen waren, mich zu bennruhigen. Aber Ew. Bischöft. Gnaden fügten noch einen dritten Bunft hingu, mit dem es fich nicht fo verhält. Gie entwickelten ihren Plan einer wahrhaft radicalen Umanderung des Junern unferes Domes, einen Plan, welcher theils schon als folder theils wegen der zu deffen Ausführung erforderlichen Geldmittel mich wirklich mit Schrecken erfüllte 1). Und als darauf fein Mitglied des Domcapitels in den Plan einstimmte, fuhren Ew. Bischöft. Gnaden mit der Ankundigung in größter Kaltblütigkeit fort, wie Gie eraminiren wollten, ob Sie in diefer Cache an die Ginftimmung des Domcapitels gebunden feien, oder nicht vielmehr, nachdem Sie und Ihre Brinde porgetragen hätten, Ihren Plan auch ohne das Domcapitel ausführen könnten.

"Gnädiger Herr! ich gestehe Ihnen, es ist mir seit langer Zeit nichts widersahren, was mich peinlicher berührt hätte als diese Ankündigung. Ew. Bischöfl. Gnaden ist es nicht unbekannt, welche Verhandlungen in Beziehung auf das von allen Canonisten anerkannte Recht der Domcapitel in Hinsicht auf die Verwaltung der kabrica der Cathedralen zwischen Hochdenschen und dem hiesigen Domcapitel stattgefunden haben. Nachdem ich bezüglich des erwähnten Rechtes des Domcapitels mich vor schon ziemlich vielen Jahren eines Abends bei Ihnen geäußert hatte, daß in Angelegenheiten der fraglichen Art der Consensus des Domcapitels erforderlich sei, gaben mir Ew. Bischöfl. Gnaden die folgende Antwort, die mir noch so tebendig erinnerlich ist, daß ich nach Inhalt und Form die Richtigkeit fast jedes Wortes beschwören könnte:

<sup>1)</sup> Lennig war in diesem Punkte um so verwundbarer, da er selbst um den Dom, der seiner Obhut besonders unterstellt war, mit großer Liebe und einer Art Zärtlichskeit besorgt war: "Als Domdecan war er vorzüglich für die Cathedrale besorgt. Absgesehen davon, daß er für deren Restaurirung eine namhafte Summe beigetragen, und eines der Bandgemälde — die Verkündigung Mariä — auf seine Rosten ansertigen ließ, schenkte er ihr einen werthvollen bischöstlichen Ornat und bestimmte derselben noch in seinem Testamente ein Legat von zwanzigtausend Gulden." Brück, Adam Franz Lennig 301.

"Sie (nämlich wir, die Domcapitularen) fönnen nichts. Sie fönnen einige Statuten für sich machen; Sie fönnen über einige kleinere Dinge verfügen. In allem andern aber bin ich Bischof und ich habe anzuordnen."

"Als num bei einer batdigen Verantaffung in der Sigung des Ordinariates der Gegenstand abermals zur Sprache kant und das Domcapitel sein Recht vertheidigte, befahlen Ew. Vischöft. Gnaden, Ihnen darüber schriftlichen Vertrag zu machen. Mit großem Fleiße und großer Wilhe arbeitete ein Witt glied des Capitels ein Promemoria aus; das Domcapitel hielt über den Gegenstand eine Reihe von Sigungen, worauf das Ganze mit den Beleggen Ew. Vischöft. Gnaden eingehändigt wurde. Wir hofften num, diese Streitfrage auf dem Wege der Erledigung zu sehen; aber es erfolgte keine Antwort. Erst nach langer Frist gaben Ew. Vischöft. Inaden dem Domcapitular Hesser austatt einer schriftlichen Erwiderung an das Domcapitel, die doch in einer so wichtigen nicht nur die Rechte sondern auch die Pslichten desselben berührenden Sache und nachdem auch das Domcapitel auf Ihren Vesselben berührenden Sache und nachdem auch das Domcapitel auf Ihren Vesselben berührenden Sache und nachdem auch das Domcapitel auf Ihren Vesselben berührenden Sache und nachdem auch das Domcapitel auf Ihren Vesselben derührenden Sache und nachdem auch das Domcapitel auf Ihren Vesselben derührenden Sache und nachdem auch das Domcapitel auf Ihren Vesselben derührenden Sache und nachdem auch das Domcapitel auf Ihren Vesselben derührenden der Vesbeit einverstanden, und es solle demnach Alles fortgeführt werden wie disher.

"Das Domcapitel verlangte nicht mehr, mußte aber mit Betrübniß wahrsehmen, daß Ew. Bischöfl. Gnaden bei vorsonmender Gelegenheit immer Ihr früheres Princip troß Ihrer gegebenen Zujage wieder von Neuem aufstellten. Grft vor kurzem, als gleichfalls wieder in der Sitzung des Ordinariates eine Gelegenheit vorkam, die mit dieser Frage zusammenhing, und ich auf diesen Alfammenhang aufmerksam machen zu mitsten glaubte, ließen mich Ew. Bischöfl. Gnaden nicht zum Worte kommen und sprachen zu mir: "Davon will ich gar nichts mehr hören!" Und jetzt endlich nach allem diesem erklären uns Ew. Bischöfl. Gnaden, nachdem Sie uns einen Plan entwickelt, der das ganze Innere des Domes verändern und dessen Ausführung einen großen Theil des Domver mögens kosten würde, daß Sie sich über den Widerspruch Ihres Domcapitels selbst in dieser hochwichtigen Sache hinauszuseben gedenken, und stellen uns troß aller Verhandlungen, troß ihrer gegebenen Zusage ein eigenmächtiges Versfahren, von Ihrer Seite in Aussicht!

"Ich bitte Ew. Bischöft. Guaden, mir meine Offenheit nicht iibel zu nehmen. Ich bin durch einen Antseid gebunden, wie die Rechte des Bischofs so auch die Rechte des Domcapitels zu vertheidigen. Mein innerstes Gesühl sagt mir auch, daß ich einen Streit mit meinem Bischofe nicht suche sondern sürchte, und nie in meinem Leben hat mir ein Schreiben so viel Wilhe gemacht als dieses gegenwärtige. Aber ich kann es nicht verschweigen: ein solches Berfahren vermag ich nicht zu ertragen. Ich habe das Bedürsniß, in der Aussübung und Bahrung meines Rechtes, welchem zudem eine heilige Pflicht entspricht, als ein Mann behandelt zu werben; und gerade weil Ew. Bischöft entspricht, als ein Mann behandelt zu werben; und gerade weil Ew. Bischöft Swaden unser Borgesetzer und Bischof sind, sollten Hochdieselben dassenige, was Sie, nachden wir unsere Schuldigkeit zur Erläuterung des Gegenstandes gethan, einmal zugesagt haben, nicht wieder — gleichsam als wäre gar nichts darüber verhandelt worden — zurücknehmen, und so das ohnehm unläugbare Recht Ihres Domcapitels immer von Neuem Ihrerseits in Frage stellen.

"Diese Wahrnehmung, Gnädiger Herr, verwundet mich tief. Sie brängt mich zu Schlüffen und Befürchtungen, die mehr oder weniger selbst für mein

inneres Leben störend und für mein Gewissen bennruhigend werden; und wenn ich nun auch bezüglich der beiden ersten Punkte, welche Ew. Bischöft. Gnaden an dem oben erwähnten Abende uns eröffnet haben, eingeschüchtert bin und eine Borsicht zeige, siber die Ew. Bischöft. Gnaden sich vielleicht wundern, oder die Ihnen etwa sogar mißsällt, so ist dies nur, weil mich der Gedanke erfüllt, daß es sich auch hier bei der allzu energischen Natur Ew. Bischöft. Gnaden und bei Hochte Ihres Domeapitels, um eine mehr oder weniger umfassende Trockenlegung 1) oder Umgehung dieser letzteren Rechte handelt.

"Benn nun meine in der bewußten Ordinariatsstütung gesprochenen Worte eine Epur dieses Missmuthes an sich trugen, und ich — altem zuwider, woran ich mich jetzt erinnern kann — nicht blos von zu besürchtenden Neuersungen der Caeremoniarii, sondern auch von anderwärtigen gesprochen haben sollte, so bitte ich Ew. Bischöft. Gnaden, dieses mit meiner oben geschilderten Gemithsstimmung zu entschuldigen aber auch zu erklären.

"Ich wierde es für eine Beleidigung Ew. Bischöft. Gnaden halten, wenn ich Sie bitten wollte, mir dies zu meiner Bertheidigung offen und aufrichtig geschriebene Wort nicht iibel nehmen und nicht als eine Beeinträchtigung jener unverbrüchlichen Shrerbietung betrachten zu wollen, mit welcher ich harre, Gnädiger Herr

Ew. Bischöfl. Gnaben gehorsamster Generalvicar und Dombecan Lennig."

Durch die Eröffnungen dieses Briefes sah sich der Bischof unvermuthet noch in eine dritte grundsätzliche Controverse mit seinem Domeapitel mitten hineinversetzt. Fürs Erste aber antwortete er am 11. Februar Lennig persönlich:

"Hochwürdiger Herr Domdecan! Ihr geschätzes Schreiben bezieht sich zunächst auf Ihre Neußerung über den Gesang des Magnisicat. Ich din durch die Erklärung, daß Sie nicht gewußt, daß die betreffende Anordnung von mir ausgegangen, befriedigt und lege auf diese Sache ohnehin kein weiteres Gewicht. Sie haben aber auch in Ihrem Schreiben über mein Verhalten gegen das Capitel mir schwere Vorwürfe gemacht, die ich nicht sir begründet halte und bezüglich welcher ich nicht ganz schweigen kann.

"Das Domcapitel genießt in meiner Diöcese durch seine Theilnahme an allen Geschäften des Ordinariats nicht nur in vollem Umsange alle jene Rechte, die ihm das canonische Recht bezüglich der kirchlichen Berwaltung zugedacht, sondern es besitzt einen Antheil an der gesammten Diöcesanderwaltung in einem solchen Umsange, wie es außer der oberrheinischen Lichenprovinz wohl in keinem Theile der Lirche vorsommt. Ich habe diese Stellung des Domcapitels während meiner ganzen Berwaltung in der größten Ausbehnung respectirt und bringe selbst die kleinsten Antiegen zu einer Berathung im Ordinariat. Unter den Rechten des Domcapitels nimmt aber in der Jdee der Kirche seine Besugniß

<sup>1)</sup> Es war dies ein gegen Ketteler damals viel gebräuchliches geflügeltes Wort, indem die durch Eröffnung der theolog. Studienanstalt im Mainzer Seminar indirekt bewirkte Bernichtung der theologischen Facultät von Gießen allgemein als "Trockenslegung" bezeichnet wurde.

ber fabrica der Cathedrale gegenüber nur eine untergeordnete Stellung ein, so daß wenn bezüglich des Unifanges dieser materiellen Rechte eine Meinungsverschiedenheit zwischen uns eingetreten ist, Zie deshalb nicht berechtigt sind, mir "eine geringe Rücksichsnahme auf die Rechte des Domeapitels" oder "eine mehr oder weniger umfassende Trockenlegung oder Umgehung dieser Rechte" vorzuwersen. Ich nuß diese Vorwürse als thatsächlich unbegründet zurückweisen, und bedauere, daß es Ihnen nöglich war, sie mir zu machen. Ich achte die Rechte des Domeapitels wie ich die Gesete der Kirche achte, und würde eine Misachtung derselben als eine schwere Verletzung meines bischöftichen Umtes halten.

"Der einzige Differenzpunft, der alfo in diefer Hinficht in meinem dreizehnjährigen bischöflichen Wirten hervorgetreten ift, bezieht sich auf meine Rechte in Bezug auf das Domgebäude und auf das Domfabrikvermogen. Aber auch hier laugne ich, ein, wie Gie fagen, "von allen Canoniften anerkanntes Recht des Domcapitels" bestritten zu haben. Unsere Differeng geben Gie in der That in den folgenden Worten Ihres Schreibens richtig an. Gie besteht in der Frage, ob ich in allen Angelegenheiten der Domfabrik und des Domgebaudes an den Consensus des Pomcapitets gebunden bin, oder ob ich bei einem Theil diefer Angelegenheiten, der weder die Substang des Bermögens noch das Bange des Domgebändes betrifft, bei einer Meinungsverschiedenheit nach angehörtem Rathe des Capitels zu einer entgegengesetten Entscheidung berechtigt bin, mit andern Worten, ob das Capitel durch Berweigerung des Confensus alle Magregeln bezüglich des Domes, die ich für nöthig halte, verhindern fann. 3ch habe nie dem Domcapitel die Pflicht und also auch das Recht der unmittelbaren Berwaltung des Domfabrifvermogens befritten; ich habe nie geleugnet, den Rath des Domcapitels in alten Anliegen der Domfabrif und des Pomes hören zu müffen; ich habe seit dreizehn Jahren noch direct und un mittelbar, noch über feinen Kreuger und feine Fenfterscheibe am Dom verfügt.

"Ich bin aber der Meinung, daß ich auch bezüglich der Domangelegenheiten nicht blos ein Mitglied des Collegiums des Domcapitels bin, das seine Bitten vorzutragen und sich seinen Majoritätsbeschlüssen einfach zu unterwersen hat, sondern daß ich als Bischof nach Anhörung des Nathes des Domcapitels in Anliegen des Domes, wenn es sich um die Substanz des Bermögens in teiner Beise handelt, ein Necht der Entscheidung habe. Ich kann daher Ihre Behauptung, daß ich von allen Canonisten anerkannte Nechte des Domcapitels bestreite, in seiner Beise zugeben. Alle Canonisten, die mir bisher zu Gesicht gekommen sind, siehren unter den Punkten, bei denen der Consensus Capituli ersordert wird, Angelegenheiten der fraglichen Art nicht auf.

"Ich finde es ferner nicht gerechtfertigt, wenn Sie sich auf einzelne Worte, die ich vor Jahren gesprochen haben soll, beziehen. Es nußte mich das um so mehr befremden, da Sie mich im Eingange Ihres Schreibens tadeln, daß ich Sie am solgenden Tage über eine mündliche Neußerung zur Erklärung aufgesordert habe, weit es nämtlich allzu schwer sei, sich seiner eigenen Worte dann noch genau zu erinnern und sie richtig aufzufaffen.

"Auf das mir vor einigen Jahren von dem Domcapitel vorgelegte Promemoria habe ich damals nicht geantwortet, weil mir die ganze Arbeit viel zu weitläufig und unklar war. Mit dem größten Theil der dort niedergelegten Ausüchten war ich vollkommen einverstanden und ich begriff kann ihre weitläufige

Begriindung, da ich diefelben niemals bestritten hatte. Andere schienen mir zweiselhaft und den eigentlichen status Controversiae, auf den es mir allein ankam, entbehrte ich ganz. So hätte ich eine sehr weitläusige Antwort geben milfen, wozu mir die Zeit gebrach. Aus diesem Grunde habe ich auch später die Arbeit mit der miindlichen Bemerkung zurückgegeben, daß ich im allgemeinen damit einverstanden sei. Daß Sie jetzt in Ihrem Schreiben soweit gehen, daraus wiederholt eine Art Wortbrüchigkeit abzuleiten, liberschreitet doch sehr weit alles Waß der Billigkeit.

"Bezüglich des legten Vorfalls, der Sie, wie Sie fagen, mit Schrecken erfüllt hat, so glaube ich, daß auch hierzu aller Grund sehle. Ich will meine Gedanken, die ich an jenem Abend aussprach, hier kurz wiederholen, da ich nur in allen Theilen auf ihnen beharren kann.

"Ich habe damals dem Domcapitel über einige innere Beränderungen im Dom, die mir zweckmäßig erschienen, meine Gedanken mitgetheilt. Ich babe dabei erklärt, daß ich diese meine Plane später mit dem Domcapitel eingehender berathen würde und daß, wenn fich dann in Folge diefer Berathung eine Meinungsverschiedenheit zwischen mir und dem Domcapitel herausstellen follte, ich die Frage, wem in folchen Fällen die letzte Entscheidung zufomme, zur Ent= scheidung bringen werde, da es mir unflar fei, wie weit hierin mein Recht gebe. hier tritt wieder derfelbe Streitpunkt hervor, der oben bezeichnet ift. Bon einer gewaltsamen Durchführung meiner Plane war nicht entfernt die Nede. Chensowenig von einer solchen llebereilung, daß dadurch das Domvermögen gefährdet werden könnte. Seit ich hier bin, find in jedem Jahre etwa 5000 fl. im Domfabrikvermögen erspart worden und ich habe daher gewiß feine Urfache zu folden Befürchtungen gegeben. Ich weiß selbst nicht einmat, ob ich den Plan, den ich ausgesprochen habe, bei einer nähern Berathung in allen Theilen auf recht erhalten werbe. Es liegt mir jede Absicht des Eigenfinns unendlich fern, und wenn ich bei der fpätern Berathung finden werde, daß meine Blane gute Bründe gegen sich haben, theilweise oder gang, so bin ich entschlossen, jedem guten Grunde zu weichen. Es schwebte mir aber der mögliche Fall vor, daß ich von der Rothwendigkeit einer oder der andern Magregel nach gründlicher Berathung überzeugt bleiben, das Domcapitel auf einer entgegengesetzten Unficht verharren würde — und ich stellte in Aussicht, daß ich dann die Frage, wer da zu entscheiden habe, in Rom zum Anstrag bringen wirde. In diefer Begiehung dachte ich vor allem an jene Vorkehrungen und Ginrichtungen, die gur möglichsten Beseitigung des Luftzuges als nothwendig erscheinen; denn ich halte dies im Intereffe des Gottesdienstes und des chriftlichen Bolkes für eine Sache von höchster Wichtigfeit.

"Ich muß noch auf einen Paffus Ihres Briefes kommen. Wenn Sie nämlich von einem Bedürfniffe reden, in der Ansübung Ihres Nechtes "als Mann behandelt zu werden" — so weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glande Sie nicht blos als Mann, sondern als Priester zu ehren und geehrt zu haben und habe die Absicht, es auch in Zusunft zu thum.

"Das aber wünsche und hoffe ich, daß eine ähnliche Correspondenz zwischen Ihnen und mir sich nicht mehr wiederholen werde; daß Sie vielmehr, wie es die Liebe zur Kirche erfordert, jene Mißstimmung und jenen unbegründeten Berdacht gegen Ihren Bischof gänzlich aus Ihrem Herzen entsernen werden. Denn wenn Sie solche Gedanken und Stimmungen, wie Sie dieselben in Ihrem

Briefe aussprechen, fortwährend hegen würden, so könnte das nur ad destructionem sein, während wir doch in dieser Zeit doppelten Grund haben, die Mirche durch Eintracht zu erbauen 1). Die wahre Eintracht kann aber nur da bestehen, wo alle Priester, vor allem aber sene, welche dem Bischof zunächst stehen, sich ohne Mißstimmung und Verdacht, sondern mit ganzem und vollem Vertrauen an ihren Bischof auschließen. Das gebe Gott!"

## Lennig antwortete abermals brieflich 14. Februar 1863:

"Hochwitrdigster Herr Bischos, Gnädigster Herr! Ich halte es für eine Pflicht der Chrerbietung, die ich meinem Bischose schulder, Ew. Bischöft. Gnaden den Empfang Ihres Schreibens vom 11. d. M. anzumelden. Gewiß stehe ich im Uebrigen, dem Wunsche Ew. Bischöft. Gnaden gemäß, gern von einer Correspondenz ab, die meinem Herzen wehe that, die ich aber nicht unterlassen tonnte, da Ew. Bischöft. Gnaden mich zur Rechtsertigung aufgesordert hatten. Ich kann versichern, daß es meine Absicht nicht war, Ew. Bischöft. Gnaden zu betrüben.

"Daß ich der Ansicht Ew. Bischöft. Gnaden über die Rechte des Bischofs in Sachen der Domfabrik gegenüber dem Domcapitel, wie auch Hochdero Schreiben sie wiederholt ansspricht, nicht beipflichten kann, thut mir leid. Ich hoffe, es werde noch eine Berständigung hierüber auf eine den beiden Theilen genügende Weise stattfinden.

Mit vorzüglicher schuldiger Hochachtung und tiefster Ehrerbictung harrt, Gnädiger Herr, Ew. Bischöft. Gnaden gehorsamster Lennig, Generalvicar und Domdecan."

Die nächste Folge diese Brieswechsels war, daß der Bischof sich genöthigt sah, auch die Frage über die Rechte des Domeapitels dei Verwaltung des Domvermögens neuerdings aufzunehmen. Vereits im Jahre 1858 war dieselbe ernstlich erörtert worden, das Capitel hatte von den Metropolitancapiteln zu Freiburg und Köln und von den Domcapiteln zu Hildescheim, Sichstätt, Speher und Würzdurg die dort geltenden Statuten und herrschenden Grundsätze sich mittheilen lassen; diese gauze Correspondenz war nebst einer aussührlichen Dentschrift des Mainzer Capitels am 18. März 1858 dem Bischof überreicht, aber von diesem nicht weiter beantwortet worden. Zetzt schrieb Ketteler 23. Februar 1863 an das Domeapitel:

"Im Eingange dieses Schreibens will ich mich mit einem Worte über den Grund aussprechen, westhalb ich auf das Promemoria über die Frage: "Steht dem Domeapitel die Verwaltung des Vermögens der Domfirche zu?", welches mir das Hochw. Domeapitel mittels Schreibens vom 18. März 1858 zugestellt hat, seine schreibens klantwort gegeben habe. Wie mir in neuerer Zeit bekannt geworden ist, ist dieses Stillschweigen in Verbindung mit

<sup>1)</sup> Man befand fich eben (Anfangs Februar 1863) im Siedepunkt des "Schwester-Nolphe"-Standals und des Schulkampfes; wenige Tage zuvor, 24. Jan., hatte der Bischof in einem verspätet nachgeholten Briefe an eine Nichte gesenfzt über "die zahllofen Geschäfte, von denen Du Dir teinen Begriff machen kannst." (Raich, Briefe 285.)

einer Neußerung, die ich bei persönlicher Riickgabe des Promemoria an den Herrn Domcapitular Heffner gethan habe, als eine vollständige llebereinstimmung mit dem Inhalte desselben gedeutet worden; gewisserungen als eine Verpflichtung meines Wortes, alle Ansichten desselben zu besolgen. Diese Anstassung meines Wortes, alle Ansichten desselben zu besolgen. Diese Anstassung weder von jest noch von damals. Jede Unstarheit in diesem Gegenstande ist aber schödlich und führt nothwendig zu Misverständnissen, die gewiß den Mitgliedern des Domecapitels ebenso unangenehm wie mir sind. Der ganze Zweck diese Schreibens ist aber, die vorhandenen Differenzen über die bischösslichen Rechte bezüglich des Domes und des Domvermögens flar zu machen, um sie zur Entscheidung zu bringen."

Zunächst unterzog Ketteler das Promemoria einer Kritik. Dassetbe schien ihm von vornherein durch eine falsche Fragestellung versehlt. Es führe mit großem Upparat den Nachweiß, daß dem Capitel ein Recht an der Berwaltung des Domvermögens zustehe, aber nicht das sei in Frage, sondern vielmehr der Umfang dieses an sich von niemand bezweiselten Rechtes. Außerdem sei es nicht, wie der Bischof es gewünscht, eine juristische Klarstellung gewesen, sondern eine historische Abhandlung, in welcher die Controverspunkte mit allgemein zugestandenen Wahrheiten verschwämmen.

"Mit vielem war ich ganz, mit anderem halb, mit anderem gar nicht einverstanden," schreibt der Bischof, "ich hätte ein ganzes Buch schreiben müssen, um meine Anschauung über das Promemoria klar zu machen. . . Ich bedaure jest innig, daß ich zu einem sehr großen Misverständnisse Veransassung gegeben habe, wenn man daraus eine Zustimmung zu allen einzelnen Sähen des Promemoria abgeleitet hat. . . ."

Der juriftischen Auseinandersetzung selbst schiefte Ketteler einige Worte der Erflärung voraus, welche zeigen, in welchem Geiste er solche Differenzen mit seinem Capitel auffaßte und zugleich wie hoch er dasselbe achtete:

"Ich bin vollkommen der Ueberzengung, daß die Mitglieder des Domscapitels nicht die Absicht haben, dem Bischof ein Recht zu kränken, das ihm nach den Kirchengesesen zunteht. Ebenso trage ich das Bewußtsein in mir, daß auch ich die dem Domcapitel zustehenden Rechte ebenso wie die bischstlichen anerkennen und sogar beschlützen nuß. Benn daher Differenzen discher eingetreten sind, so liegen sie nicht eigentlich in einer Uneinigkeit des Billens, sondern in einer Berschiedenheit der Beurtheilung der detreffenden Bestimmungen des canonischen Rechtes. Ausstellung und Klarmachung der Differenzpunkte ist daher gewiß die nothwendigste Bedingung einer vollen Auszteichung, oder wenn diese nicht ersolgt, die Entscheidung jener Autorität, der wir uns alle gleich näßig freudig unterwersen, des heiligen Baters. Diese Ausstlärung bezwecke ich durch bieses Schreiben."

Am 11. November 1853 hatte der Bischof "im Einverständniß" mit dem Domcapitel eine Berordnung erlassen, derzusolge die unmittelbare Berwaltung des Domsabrikvermögens von einer besondern Commission besorgt wurde, welche unter der Oberaufsicht des Bischofs ihren Besugnissen nachtam. Weder Bischof noch Capitel dachten daran, daß an dieser Einrichtung jetzt

etwas geändert werden sollte, noch war es dem Bischof je in den Sinn getommen, über einen wie immer geringen Theil des Donwermögens ein Beräußerungsrecht ohne Einwilligung des Donweapitels in Unspruch zu nehmen. Ueber die Mehrzahl der Hauptgrundsätze bestand überhaupt eine Meinungsverschiedenheit nicht. Erst allmählich sommen die Darlegungen des Bischofs dem eigentlichen Controverspunkte näher:

"Die Gesetze der Kirche bestimmen, daß der Bischof den Rath des Capitels in vielen Angelegenheiten einhole. Eine Angaht solcher Fälle gibt das canonische Recht ausdrücklich an, in denen also das Capitel fordern kann, gehört zu werden. Eine Grenze ist dagegen dem Bischofe nicht gesetzt. Da aber im canonischen Recht für das Berhältniß zwischen Bischof und Capitel so oft das (Steichniß "eines Leibes" gebraucht wird, . . . . so handelt er gewiß ganz im Geiste der Kirche, wenn er in diesem Rathsholen recht weit geht. Unch hierüber besteht keine Controverse zwischen dem Capitel und mir, und ich glande, daß das Capitel sich über den Umfang, in dem es bei den kirchtichen Angelegenheiten der Diöcese zu Rath gezogen wird, nicht bestagen kann.

"Diefe allgemeinen Grundfäße der Rirche über die Ginholung des Rathes des Domcapitels erfenne auch ich in voller Ausdehnung bezigtich des Domaebandes, des Domfabrifvermogens und des Domaottesdienstes an. Ich hole in dieser dreifachen Binficht nicht nur den Rath des Domcapitels in den Fällen ein, wo das Capitel rechtlich fordern fann, gehört zu werden, fondern überdies in der Regel in allen Fällen. Co habe ich es in den dreigehn Jahren meiner Umtsführung gehalten. Die kleinifte Bleinigkeit bis jum Auffteden eines Lichtes habe ich zur Besprechung gebracht. Ich habe mich fogar mit einer gewiffen Zaghaftigfeit gescheut, durch meine eigenen Wünsche bezüglich des Gottesdienstes für den Dom Auslagen zu veranlaffen. Ich habe fast alle Paramente, deren ich mich felbst bediene, deshalb aus eigenen Mitteln angeschafft, was ich freitich in Zufunft nicht mehr thun werde, ebenso das (hl.) (Brab aus Mitteln, die mir perfontich zur Berfügung ftanden. habe in derfelben Rückficht bei Gelegenheit der Feier der unbefleckten Empfängniß für die Austagen Almosen gesammelt, was mir jest, wo ich die Bermögensverhältniffe des Domes beffer tenne, noch nachträglich recht leid ift. 3ch habe viele Wünfche für die Schönheit des Gottesdienstes und deffen, was dagu gehört, feit Jahren unterdriickt, weil ich eine gewiffe Ungeneigtheit bemerfte, auf fie einzugehen und nicht eigenmächtig verfügen wollte.

"Wenn ich aber auch entschlossen bin, entsprechend meinem bisherigen Berfahren, den Rath des Domcapitels in der Regel in allen Angelegenheiten, die sich auf den Dom beziehen, selbst in jenen, wo das canonische Recht es nicht ausdrücklich fordert, einzuholen, so nehme ich dennoch das Recht in Anspruch, auch hiervon in einzelnen Fällen und wo ich es zweckmäßig halte, Abstand zu nehmen.

"Hier wird wohl der eigentliche Controverspunft beginnen und die Berschiedenheit der Anficht, nicht über "ein Berwaltungsrecht des Domcapitels"
fondern über "den Umfang dieses Berwaltungsrechtes". . . .

"Zur Erläuterung der Sache schiefe ich die beiden Fälle voraus, wo das, was ich beauspruche, bisher in meiner Amtsführung practisch geworden ist. Ich habe einige wenige Anordnungen bezüglich des Chorgesanges persönlich und

felbst getroffen 1), ohne den Rath des Domcapitels zu hören. Ich habe dies gethan, nachdem ich unzählige Male in Gegenwart des Domcapitels meine Unzufriedenheit mit dem Orgesspiel und meinen sehnlichen Wunsch, daß für den Gesang immer mehr geschehen möge, ausgesprochen habe, ohne daß ich beim Domcapitel ein practisches Bemishen wahrgenonnnen hätte, meinen Wünschen entgegen zu kommen. Außerdem habe ich, als die Anschaffung einer Nothkanzel für den Dom nothwendig geworden war, nachdem ich die Nothwendigkeit mit den Mitgliedern des Domcapitels besprochen hatte, die Anschaffung selbst ohne Vermittelung der Mitglieder des Domcapitels versügt und angeordnet.

"Es fann daher die Frage entstehen:

A. Ift der Bischof, wenn er über eine Anordnung bezüglich des Domes den Rath des Domeapitels eingeholt und die Zustimmung desfelben erlangt hat, berechtigt, die beschlossene Anordnung selbst zu treffen, oder muß er sich dazu immer der Mitglieder des Domecapitels bedienen?

B. Ift der Bifchof berechtigt, in weniger wichtigen Dingen eine Ansorbnung im Dome auch ohne Rath des Domeapitels zu treffen? . . .

C. Die Hauptschwierigkeiten entstehen aber in den Fällen, wo eine gemeinschaftliche Berathung zwischen dem Bischof und dem Domcapitel stattsindet und in Folge derselben eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Bischofe und der major pars Capituli eintritt. . . .

"Bas die Vermögensverwaltung betrifft, so glaube ich an den consensus des Capitels nur gebunden zu sein, wenn es sich um eine alienatio in der oben angegebenen Weise handelt; im übrigen aber bei der Verwaltung mich nur des Constitums des Capitels bedienen zu müssen, während ich sir nich selbst bei einer Meinungsverschiedenheit zwischen nur und dem Domeapitel das Recht der Entscheidung in Anspruch nehme.

"Ich ersuche nun das hochwürdige Domeapitel, namentlich in diesem Puntte um eine recht flare und bestimmte Antwort; insbesondere also ob und in welchen andern Fällen außer der alienatio bezüglich der Berwaltung der Domange-

<sup>1)</sup> Gerade auch diesen Bunkt hatte Lennig im Schreiben vom 6. Februar 1863 bem Bifchof vorgeworfen:

<sup>&</sup>quot;Der Chor fteht unftreitig unter der Bischöflichen Oberaufficht. Bei Ginrichtung des Chores in jedem Domkapitel hat der Bifchof das erfte Wort zu reden, wie dies auch in Maing durch den herrn Bischof Colmar geschehen ift. Allein innerhalb diefer Bijdoflichen Anordnungen, und innerhalb der Bijdoflichen Borfdriften überhaupt ift die Führung des Chores nach meiner Ansicht eine Angelegenheit des Domtapitels felbft. Dag jene Führung auch wirflich innerhalb der obigen Beftimmungen ftattfinde, darüber ift der Bifchof zu machen durchaus berechtigt. Dagegen glaube ich nicht, daß er von der Rirche die Befugniß empfangen hat, Proben, die er etwa wünfchen fonnte einmal gemacht zu feben, - Abanderungen im Befange, von denen er einen ichoneren Effett erwartet u. dergl. - ohne weiteres als Bijchöfliche Anordnungen vorzuschreiben. Dies scheint mir ichon gang und gar in der einschlägis gen Stelle des Concils von Trient (Sess. XXIV, cap. 12 de Ref.) gelegen gu fein. Hebrigens ware es gewiß fehr zu bedauern, wenn diese Unterscheidung zwischen dem. was der Bifchof nur wünschen und was er titulo imperii befehlen fann, in unserem Chore jemals praftifch wurde. Bisber bat man allen Bulfden des Bifchofs entsprochen, und ich wiederhole es: nicht ich habe diese Frage angeregt."

legenheiten das Capitel den Anspruch eines Consensus erhebt und auf welchen positiven Bestimmungen des Kirchenrechtes derselbe beruht. Ich werde dann sosort die Streitfrage, um allen Unannehmtichkeiten für die Zusunft vorzubeugen, in Rom zur Entscheidung vorsegen. . . . ."

Die nächste Folge dieser Darlegung war, daß das Capitel 20. November 1863 dem Bischof abermals eine aussührliche Deutschrift einreichte, welche es mit der Bemerkung begleitete:

"Bei Prüfung des gegenwärtigen Memorandum werden Ew. Bischöft. Snaden, wie wir zu hoffen wagen, die Ueberzeugung gewinnen, daß die Form und die Grundfäge der Berwaltung der hiesigen Cathedrate und ihres Bermögens wie solche bisher beobachtet, und in der Bischöft. Berordung vom Jahre 1853 von Neuem sestgeftellt worden sind, ganz dem canonischen Rechte entsprechen mit einziger Ausnahme der Art und Weise der Berwaltung im engern Sinne, welche nach dem allgemeinen canonischen Rechte ausschließlich dem Domcapitel gebührt, während hier auch der Bischof betheiligt erscheint. Wir nehmen jedoch keinen Anstand zu erklären, daß wir zusrieden sein werden, wenn die Berwaltungsweise bei uns auch fünstighin nach Maßgade der Bestimmungen der erwähnten Berordnung und unter Anwendung ihrer Grundfäge fortgeführt werden wird."

Der Bischof war jedoch auch durch diese Denkschrift keineswegs über- zeugt.

"Die Frage," schreibt er am 30. Dezember 1863, "ob in der That bei der obern Berwaltung des Domfabrisvermögens Bischof und Domcapitel zu ganz gleichen Theilen berechtigt sind, ist mir nicht ganz flar. Ich ver kenne nicht, daß einige Stellen einiger Canonisten in diesem Sinne gedentet werden können; ich glaube aber, daß auch sehr wichtige Gründe gegen diese Ansicht sprechen, der ich deßhalb auch vorlänzig nicht beipflichten kann. Der Apostolische Stuhl mag durüber entscheiden. Ich will aber nicht unbemerkt lassen, daß ich gegen die Argumentation des angeschlossenen Gutachtens die wesentlichsten Bedenken habe. . . ."

Eine Anfrage in Rom schien in der That der wünschenswertheste Answeg, um so mehr, da noch eine Reihe anderer Fragen der Entscheidung durch eine höherstehende unbetheiligte Antorität harrten. In dem aussührzlichen Schreiben vom 23. Februar 1863 war Ketteler auch auf die Angelegenheit der Ceremonienmeister und des Sacristanpriesters zurückgekommen. In einigen Nebenpunkten hatte er nachgegeben, dabei aber stillschweigend das Recht sür sich vorbehalten, die betressenden Ernennungen seinerseits vorzunehmen, doch erklärte er sich einverstanden, daß der Sacristanpriester "fürs erste Wal" vom Bischof und Capitel gemeinschaftlich gewählt werde, "dasmit diese wichtige Waßregel nicht zu lange aufgeschoben werde."

Im übrigen befand sich der Bischof gerade bezüglich dieser letzten Maßregel mit dem Capitel nicht in Uebereinstimmung. Er bestritt aufs entichiedenste, daß die Besugnisse des von ihm selbst 2. Januar 1857 zum Dom Enstes ernannten Domeapitulars mit denen des Saerista im Sinne des Caeremoniale Episcoporum zusammenfalle. Er berief sich hierfür auf die von Rom gutgeheißenen Beschlüsse des Kölner Provinzial-Concils von 1860, wo gerade hierüber eine Controverse zwischen Bischöfen und Capiteln zum Austrag gebracht worden war:

"Ich wünsche daher eine Ordnung dieser Angelegenheit in Uebereinstimmung mit der Anschanung der Bischöse der Kölner Provinz genau nach den Bestimmungen des Caeremoniale. Zwei Canoniter können dann, wie es gleichfalls dort bestimmt ist, und zwar abwechselnd zur Mitaufsicht über den Sacrista, damit alle Anordnungen um so gewisser bemerst werden, ernaunt werden. Es ist kein Sigensinn, wenn ich auf dieser Maßregel bestehe, sondern die Ueberzeugung, daß nur in dieser Weise in dem ganzen Umsange, wie es der Geist der Kirche fordert, sür das decorum des Altars, des hl. Altarsacramentes und aller andern wichtigen Detailgeschäfte, die im Caeremoniale bezeichnet sind, im Dome gesorgt werden wird.

"Benn anch der Herr Domcapitular Heffner den besten Willen hat, so wird es ihm doch kaum möglich sein, in dem Umsange für alle diese Angelegenheiten bei seinen übrigen Geschäften zu sorgen und die manchertei Misbräuche in dieser Hinschlan, wie es eine wahrhaft vollkommene Drdnung im Dom — und der Dom soll doch allen andern Nirchen der Diöeste

in jeder Sinsicht ein Mufter sein - verlangt."

Ungleich drängender war inzwischen die Angelegenheit des Knabensenisnars wieder in den Bordergrund getreten. Nachdem Ketteler im Sommer 1863 jene für seine Wünsche so wenig befriedigende Eröffnung erhalten hatte, wandte er sich zunächst an Männer von unzweiselhaft firchlicher Gesimmung, welche die Berhältnisse fannten und welchen er ein Urtheil in solchen Dingen zutraute. Ihnen legte er die Attenstücke vor, und ihr Gutsachten lautete für seine Absichten günstig. Präses Dr. Westhoss von Köln redete ihm direkt zu, die ganze Angelegenheit von neuem aufzunehmen, einste weilen aber sich damit zu begnügen, daß für das schon bestehende Elerikalseminar jene vom Tridentinum vorgesehene Commission gewählt werde.

Diesem Nathe entschloß sich Ketteler zu folgen und machte darüber mit der größten Offenheit 3. November 1863 seinem Kapitel Mittheilung:

"Ich weiß nicht," bemerkt er über die letzte diesbezügliche Berhandlung mit Rom vom Februar 1863, "ob Sassi meine Driginalberichte der Congregation mitgetheilt hat. Wenn nicht, so kann die Congregation von der Sachlage keine richtige Vorstellung haben, da jenes Schreiben hinreichend beweist, daß er selbst nicht im Stande ist, den status controversiae richtig aufzusassen. Ich habe inzwischen die Acten dem Domeapitular Westhoff und dem Cardinal Reisach zur Durchsücht mitgetheilt und die Ansicht beider ist meiner Auffassung durchaus günftig. Der Cardinal hat sich auch erboten, auf einen eingehenden Bericht von meiner Seite die Sache selbst in die Hand zu nehmen. In wie weit ich hiervon Gebrauch nachen werde, wird von dem weitern Verlauf der Angelegenheit abhängen, da ich, um zum Ziele zu gelangen, vorläusig einen

andern Weg einschlagen will, auf dem ich die entstehenden Differenzen schneller und leichter zur Böfung zu bringen hoffe.

"Ich ersuche daher zunächst das Hochwürdige Domcapitel, Deputirte für das best est ein de Seminar zu wählen. Das Seminar, wie es jest besteht, ist unbestritten ein solches juxta formam Conc. Trid., und das Domcapitel wird daher der Nothwendigkeit dieser Wahl sich nicht entziehen können.

"Dann ift es meine Absicht, so schnell wie möglich eine Anstalt sitt Kinder zu gründen, um sie in der Zeit, wo sie das Gymnassum besuchen, vor dem Verderben der Jugend zu bewahren und sie zu guten Priestern vorzubereiten. Das Domcapitel wird diese Anstalt lediglich als ein Convict behandeln und ich kann es an dieser Anskassum vorläusig nicht hindern. Da aber diese Anstalt nur sir Kinder bestimmt ist, die allen Anzeichen nach den Beruf zum gesstlichen Stande haben, und da sie in der Diöcese, soweit als es unter den gegebenen Berhältnissen möglich ist, die Ansgabe erstüllen soll, welche die Kirche mit ihren Knabenseminarien verknüpst, so glaube ich, daß dieselbe sir die Diöcese das höchste Interesse hat, daß sie einem der dringendsten Bedürsnisse abhetsen wird und daß es daher wohl berechtigt ist, für die Verwirklichung dieser Idee einige Benesicien zu belasten.

"Ich tomme hier auf meinen ursprünglichen Plan nur in einer andern Weise zurück. Es sind zwei Beneficien und nicht mehr, an deren Beihilfe ich von Anfang an dachte und an deren Herbeiziehung ich auch jest noch denke.

"Erstens die eine Dompräbendatenstelle. Nachdem das Domcapitel auf meine Bitte, hierfür die zuerst erledigte Dompräbendatenstelle auszuwählen, nicht glandte Kücksicht nehmen zu können, so denke ich jest au die Stelle, die mir zu besetzen offen steht. Ich wünsche also eine doppelte Belastung dieses Beneficiums für jenen Zweck:

1. Daß der Inhaber jenes Beneficiums verpflichtet werde, die bezeichnete Anstalt zu leiten; 2. daß er verbunden sei, in seiner Beneficienwohnung . . . diejenigen Beränderungen und Einrichtungen zu dulden, die für Aufnahme der Keinder nothwendig ist.

Zweitens wünsche ich eine Belaftung des Pfarrbeneficiums in Helden bergen von 1000-2000 fl. zu Gunften dieser zu gründenden Anstalt.

"Diese beiden Maßregeln enthalten eine diminutio der betreffenden Benesicien per impositionem oneris. Ich lasse die Frage setz gänzlich außer Acht, ob die bezeichnete Anstalt ein sominarium puerorum juxta normam Conc. Trid. ist, serner ob ich deßhalb berechtigt wäre, diese diminutio unter Beirath der Deputirten selbst zu versügen, oder ob ich aus andern Gründen potestate ordinaria dazu berechtigt bin. Ich werde mich vielmehr in dieser Hinsicht an den Apostol. Stuhl wenden und ihn bitten, mich zu Gunsten der bezeichneten Anstalt zu der Belastung sener beiden Benesicien in der ange gebenen Weise zu bevollmächtigen. Es versteht sich dabei von selbst, daß ich diese Belastung nur sür so lange beautragen werde, als ich und meine Nachsfolger sie kür die Anstalt nothwendig erachten.

"Ich bitte nun das hochw. Domeapitel, mir sowohl bezüglich meiner Anfforderung, die Deputation zu ernennen, als bezüglich der Belastung dieser beiden Benesicien recht bald eine motivirte Meinungsäußerung zugehen zu taffen, damit ich auf dieselbe in meinem Schreiben nach Rom Mücksicht nehmen fann."

Der Bischof war eben thätig bei der Mission in Bensheim, als ihm 12. Dezember 1863 die Antwort des Domcapitels eingehändigt wurde. Das Capitel war der Ansicht, daß aus vielen Gründen, ichon mit Rücksicht auf die Feindseligfeit der II. Kammer gegen das Seminar und wegen des von Seite des Staates in Anspruch genommenen Mitverwaltungsrechtes. jede Aenderung des bisherigen Berwaltungsmodus vermieden werden müffe. Die Bahl von Deputirten, wie der Bischof sie gewünscht, fonne daher nur große Bedenken haben. Den Nuten eines Knabenconvictes erfannte das Capitel auch jett wieder an und erffarte fich bereit, zu beffen Grundung und Unterhaltung "behilflich zu fein". Allein gerade diejenige Wohnung, welche der Bischof als besonders taugliche Localität für das Knaben-Convict ausersehen hatte, erflärte das Capitel nicht überlaffen zu können, und stellte dafür zwei andere im Besitz der Domfabrif befindliche Säuser zur Bahl. Sinfichtlich der übrigen Absichten des Bischofs machte es seine eigenen Borschläge und stellte seine Bedingungen, damit nicht durch die neue Einrichtung der bestehende, durch die Bulle Provida solersque sanktionirte Rechtszustand verändert werde. Auch war das Domeapitel der Ansicht, daß feine dieser Einrichtungen vorzunchmen sei, ohne daß man sich vorher mit der Regierung verständigt hatte.

Aber von den beiden Häusern, welche das Kapitel anbot, fonnte das eine erst nach Ablauf zweier Fahre seiner Miether entledigt werden, für das andere mußte, um es schon im solgenden Jahre beziehen zu können, umgehend noch in den allernächsten Tagen die Kündigung ersolgen. Die Lage desselben war sür die Zwecke des Convictes ungünstig, an einem sehr frequentirten Plage, und dadei ermangelte es sedes Hofraumes. Ueberdies hatte der Bischof es in Bezug auf die Verwendbarkeit für das Convict noch nicht in Augenschein nehmen können, und setzt, da er sich entscheiden sollte, war dasiir keine Zeit mehr. Nasch entschlossen ließ er durch Domeapitular Monsang dem Domdecan den Austrag geben, das Haus sosort zu kündigen, und nahm nun auch diese Angelegenheit in die Reihe strittiger Fragen auf, welche er dem päpstlichen Nuntius in München zur Entscheidung vorzulegen im Begriffe stand.

Am 30. Dezember wurde das umfassende Schreiben an den Nuntius, Migr. Gonessa, ausgearbeitet, in welchem die jämmtlichen Streitpunkte zwischen Bischof und Capitel mit einer Reihe von Nebenfragen flar und bestimmt dargelegt wurden; am 14. Januar 1864 ging dasselbe nach München ab. Der Bischof fügte am Schluß dieses Schreibens die Bemerstung an:

"Es bedarf wohl nicht erst der Versicherung, daß ich die betreffenden Entssicheidungen, auch wenn sie gegen meine jezige Meinung sich aussprechen sollten, mit frendigem Herzen annehmen werde, da ich keinen andern Wunsch kenne,

als daß alle Verhältnisse meiner Diöcese nach dem Geiste und den Gesegen der Kirche geordnet werden. Ich ditte daher auch, daß dem Domeapitel sede Möglichkeit gewährt werde, seine Ansichten und Gründe darzulegen, wie auch ich meinerseits von Herzen bereit din, alles noch mehr und mehr zu erklären, was vielleicht sür Sie, hochwürdigster Herr, dis setzt noch nicht völlig flar liegen sollte, damit der Apostolische Stuhl um so sieherer sein Urtheit sällen könne. Nur noch eine Bitte möchte ich hinzusügen, daß näntlich diesenigen Punkte, welche sich auf die Errichtung des Knaben-Seminars beziehen, so dals möglich entschieden werden möchten, da mir in der Sorge sür das Heil meiner Diöcese nichts mehr am Herzen liegt als die Gründung dieser Anstalt."

Noch am 30. Dezember 1863 richtete Ketteler ein längeres Schreiben auch an das Domcapitel:

"Auf Ihre beiden geehrten Schreiben . . . beehre ich mich, Ihnen zu er widern, daß ich alle Differenzpuntte, die zwischen dem Domcapitel und mir bestehen, dem Apostol. Nuntins in Miinchen vorgetragen habe mit der Vitte, den Thatbestand genau zu instruiren , insbesondere auch durch Anhörung des Domcapitels selbst, und dennächst eine Entscheidung des Apostol. Stuhles zu veranlassen. Das Domcapitel wird dadurch Gelegenheit sinden , alle die vielen Bedenken, die es meinen Winsichen entgegenzustellen sich verpstichtet hält , zur Kenntniß des Apostolischen Stuhles zu deringen. Ich glande , daß dies der beste Weg sein wird, alle bestehenden Controversen zu schlichten."

Nachdem der Bischof die Vorschläge des Capitels, betreffend die verschiedenen für das Convict in Betracht kommenden Hänser des näheren erörtert und seine abweichenden Bünsche und Ansichten ausgesprochen hatte, fügte er schließlich noch die Bemerkung bei:

"Die Butte Provida solersque bestimmt, daß unter Vorsits und Genehmigung des Bischofs Capitels-Statuten entworsen werden sollen. Solche Statuten würden gewiß dazu dienen, sür die Jusumst alle Mißheltigkeiten zu beseitigen. Ich bitte das hochw. Domcapitel, über die Erreichung dieses Zieles in Berathung zu treten und mir dessen Ansicht mitzutheiten. Es wäre vielteicht zwecknüßig, wenn das Domcapitel einen Entwurf solcher Statuten anfertigen würde und mir denselben mittheilte, um dann auf Grund dieses Entwurses und meiner etwaigen Gegenbemerkungen eine gemeinschaftliche Verathung über die einzelnen Vestimmungen eintreten zu lassen. Wir ist aber anch seder andere Weg genehm, insweit sür das Zustandetommen der Statuten die mir vorbehaltene praesidentia, inspectio und approbatio dabei beswahrt ist."

Die Frage wegen der verschiedenen der Domsabrit gehörigen Häuser, von denen eines zum Gebrauch des Convictes überlassen werden sollte, gab dem Domcapitel, das in dieser Sache ein namhastes Opfer bringen mußte, 14. Januar 1864 nochmals Veranlassung zu längern Auseinandersetzungen. Es schlöß:

"Wenn Ew. Bischöft. Gnaden die Entwerfung von Capitelöstatuten von und verlangen, so sind wir sehr gern bereit, diesem Besehle nachzukommen. Allein da diesetben den Zweck haben sollen, "für die Zufunft alle Mighelligteiten zu beseitigen", die Entscheidung der obwaltenden Differenzen aber an den Apostol. Stuhl überwiesen ist, da serner gerade die Art und Weise der Aufsicht über das Kirchengebände, die Verwaltung und Verwendung seines Vermögens, endlich die Abhaltung des Chores und Stiftsgottesdienstes, über welch letztere Vinntte noch Vortage an die höchste sirchliche Stelle gemacht, und deren Entscheidung abgewartet werden nunz, die hauptsächlichsten und wichtigsten Gegenstände des Inhaltes der Statuten bilden werden: so sehen wir uns außer Stand, devor die gedachten Entscheidungen ergangen sind, einen Entwurf vorsulegen, weil gegenwärtig weder die Krundsätze, von welchen außegangen werden soll, noch die einzelnen Rechte und Pflichten sestgestellt sind. Sobald aber die Regelung dieser Verhältnisse eingetreten ift, werden wir nicht veradsämmen, dem Beseln Gw. Bischöft. Gnaden soson losort nachzusommen. Wir werden uns übrigens indessen bemilhen, das Material zur Bearbeitung der Statuten zu besichaffen."

Unterdessen hatte der Apostolische Muntius in München die Aufragen Kettelers erhalten und autwortete voll Auersennung für den Eiser wie für die firchliche Gesinnung, die ebenso beim Bischose wie beim Capitel von Mainz auch in diesen augenblicklichen Controversen unversennbar hervortrete. Er billigte vollsonnnen den zur Beilegung der Differenzen eingeschlagenen Weg. "Auf diese Weise kann es nicht ausbleiben," meint er, "daß in altem das Band des Gehorsans und der Liebe unversehrt erhalten, dabei jedem der beiden Theile das ihm zusonnnende Recht gewahrt und die ausgebrochenen Zwistigkeiten glücklich beigelegt werden."

Auch Ketteler war sehr zufrieden, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Als um diese Zeit Bischof Blum von Limburg in einem peinvollen Zerwürfniß mit einem seiner höchstgestellten Geistlichen den Bischof von Mainz ersuchte, nach beiderseitigem Bunsch das Schiedsrichteramt zu übernehmen, antwortete dieser 21. Januar 1864:

"Bei einer Meinungsverschiedenheit, die zwischen mir und dem Domcapitel bezüglich der Verwaltung des Domfabrikvermögens und der beiderseitigen Rechte in dieser Hinfick besteht, ist mir der Rath ertheilt worden, die Sache dem Nuntius in Minchen mitzutheilen und sie so zur Entscheidung zu bringen. Ich habe diesem Nathe entsprochen und obwohl die Angelegenheit noch nicht entschieden ist, so glaube ich doch, daß dies der beste Weg war, um die Con troversen bleibend zu heben. Es ist mir daher der Gedanke gekommen, ob es nicht auch in der vorliegenden Angelegenheit der höheren Antorität des Anntius wegen vielleicht besser wäre, die gestellten Fragen dem Apostol. Nuntius in Minchen, der mir überdies ein energischer und gewandter Mann zu sein scheint, zur Entscheidung vorzulegen. Es genügt mir, diesen Gedanken hier ausgesprochen zu haben."

Nur eine große Schattenseite hatte dieser Weg, und dies war, daß die Entscheidung gar so lange nicht fommen wollte. Es war Oftober geworden, und noch war keine Antwort da. Ketteler wandte sich endlich nochmals an die Nuntiatur; der Secretär derselben sprach 13. Oftober 1864 im Namen des Nuntius über die Berzögerung sein Bedauern aus,

fonnte aber zugleich versichern, daß bereits im Juni der Nuntius direkt beim Staatssecretär Cardinal Antonelli auf Beschlennigung gedrängt, und daß er jetzt abermals an den Pro Secretär der Congregation ein dringendes Gesinch gerichtet habe. Dies endlich that seine Wirkung, und unter dem 21. Oktober konnte der Anntius die Entscheidung mittheiten. Dieselbe war in allen Hauptpunkten für den Bischof ungünstig, wenn auch in einigen Nebenfragen die von Seite des Bischofs vertretene Austegung der Triden tinischen Vorschriften als die richtigere anerkannt wurde. Das Schreiben begann mit der Erklärung:

"Ungewöhnlich lange hat der Hochw. Herr Erzbischof von Sardia, Pro Secretar der Congregatio Concilii, mit der Antwort gezögert nicht blog wegen der Ratur der vorgelegten Fragen und der Cigenschaften der Berfonen, zwischen denen der Streit obschwebte, fondern auch wegen des Zweifels über die Art und Weise, in der eine Entscheidung am ersprießlichsten gegeben wurde. Die vorgelegten Fragen waren nämlich folder Urt, daß fie nach den Genflogenheiten dieser Beiligen Congregation in der Plenar-Sitzung den versammetten Cardinalen hatten vorgelegt werden muffen. Da nun aber einigermaßen vor ausgesehen werden fonnte, daß die Entscheidung, namentlich soweit es die Deputirten für das Seminar anging, für die von Ew. Gnaden vertretene Unficht weniger günftig ausfallen würde, fo wollten Ge. Ercelleng der Berr Pro Secretär einen förmlichen Urtheilsspruch lieber vermeiden, da ein solcher veröffent licht werden wirde, was nicht ohne Rachtheile und unangenehme Folgen zumat in diefen fchlimmen Zeiten des Rampfes wurde geschehen konnen. Dagegen fchien die Sache um fo leichter durch blogen Rathschlag beigelegt werden gu fonnen, je großer hier auf Ceite beider Parteien die Gelehrigfeit, und je offen fundiger beiderfeits die Friedliebe und der gute Wille. Ge. Excelleng haben daber einige Erwägungen vorgelegt, aus welchen für die vorgelegten Fragen eine Bofung entnommen und zu einer friedlichen Berftandigung beiderfeits gelangt merden fann."

Es folgen unn flar und nett die Entscheidungen für jede einzelne Frage, stets mit Verweisung auf die angesehensten Canonisten oder auf frühere Entscheidungen der Congregation. Insonderheit hinsichtlich des Hauses, welches der Bischof für das Convict vergebens vom Domeapitel verlangt hatte, wurde der Widerstand des Capitels als rechtlich begründet anerkannt und dem Bischof der Rath gegeben, seine Forderungen in der Weise zu modisieiren, daß auch das Capitel von seiner Seite zur Nachgiebigkeit bewogen würde. Dann schließt das Schreiben:

"Attes dies haben Ze. Ercettenz, der Herr Erzbischof von Sardia und Pro Zecretär der Congregatio Concilii in außeramtticher Weise (seusu privato) dargetegt, damit unter Vermeidung einer für Ew. Vischösl. Unaden vielleicht ungünstigen öffentlichen Entscheidung die ganze Angelegenheit friedlich und seundlich beigelegt werden könnte, und ich zweiste gar nicht, daß dies leicht geschehen kann, da sowohl Ew. Vischössl. Unaden wie auch das Capitel aufrichtig das Wohl der Kirche und die Ehre Gottes suchen."

Ohne Unwissen ober Klage nahm Ketteler diese Entscheidung entgegen. Nur das Eine überraschte ihn, daß nach den gemachten Eröffnungen anch das Mainzer Etericalseminar von der Congregation in Nom nicht als ein solches betrachtet werde, das den Normen des Tridentimmus genau entspreche, und er richtete über diesen Punft 7. November 1864 eine nochmalige dringende Anfrage an den Apostol. Anntins in München.

Mit dem Capitel war ein eigentliches Zerwürfniß nie eingetreten. Mis es fich im Mai 1864 um die Beihilfe desselben zur Erweiterung des Marieninstitutes handelte, deffen Aufblühen dem Bijchof am Bergen lag, ließ dieser zwar in seinem fragenden Unschreiben den Zweifel durchblicken, bag wohl bas Capitel auch jest wieder feinen Bunschen entgegen fein werde, fand aber ftatt beffen die größte Bereitwilligfeit. Auch für bas Rnaben-Convict wurde ihm vom Capitel ein Haus überlaffen, freilich nicht ein solches, wie er es gewünscht hatte. Der Bersuch, das Domcapitel zur Ueberlaffung eines andern, bedeutend werthvolleren Saufes zu bestimmen (17. Februar 1865) wurde abgelehnt, aber auf so triftige und wohlberechtigte Grunde hin, daß wohl der Bischof selbst sie anerkennen mußte. Wiederholte Bersuche, die Dotationsverwaltung des Clerical-Seminars zur Bewährung einer jährlichen Beiftener zum Unterhalt des Knaben-Convictes zu bestimmen, scheiterten. Bei dem zweiten diesbezüglichen Antwortschreiben der Bermaltungscommission vom 30. November 1864 befindet sich noch ein Blatt von des Bischofs eigener Sand mit Bleistift haftig und gum Theile unteferlich beschrieben. Es ift noch ein Nachstang ber eben gum 206= ichluß gefommenen Differenzen, wenn es bier gleich eingangs beißt :

"Aus der Antwort der Bischöfl. Dotations-Verwaltung scheint mir hervorzugehen, daß jetzt auch hier wieder ein grundsätzlicher Biderspruch gegen meine Bünsche vorhanden ist."

Allein sein Erwiederungssichreiben 3. Fannar 1865 lautete mild und freundlich und verrieth feine Spur von Mißstimmung. Er ersuchte die Commission, welche aus den Domcapitularen Heffuer, Nickel und Mousang destand, ihm wenigstens mit Rath und That für die öfonomische Verwaltung des neueingerichteten Convictes zur Seite zu stehen. Die Bischöst. Dotations-Verwaltung erwiederte 16. März 1865:

"Bei diesem Thatbestande . . . glauben wir , unsere bereits im Berichte vom 6. Oftober 1864 ausgesprochene Ansicht wiederholen zu sollten, daß nämtich weit das Seminar seiner eigenen Mittel bedarf , eine ständige Abgabe an das Anaben Convict dem Seminarsond nicht zugemuthet, vielmehr auf andere Weise sir die neue Anstalt, deren Nüstichseit wir mit Ew. Bischöft. Gnaden vollkommen anerkennen, gesorgt werde.

<sup>1)</sup> Dr. Moufang perfönlich hatte dem Bifchof erst einige Jahre zuwor eine Summe von mehreren tausend Gulden für firchliche Zwecke zur Verfügung gestellt. (Brief Kettelers an das Domkapitel 22 Mai 1864.)

"Es bedarf wohl nicht der ansdrücklichen Versicherung, daß die gehorfamst Unterzeichneten, wenn auch die Derverwaltung des Anaben Convictes nicht gerade zum Antiskreis der Bischöft. Dotationsverwaltung gehört, stets gern bereit sein werden, wie in altem so auch hierin den Winschen Ew. Bischöft. Gnaden entsprechend Nath zu geben und Hitze zu teisten, und daß es ihnen eine Freude sein wird, die Sorgen Ew. Bischöft. Gnaden um die Diöcese und die einzelnen ins Leben gerusenen Anstalten zu theilen und zu erleichtern."

Ueberhaupt icheint aus dem Verfehr des Bijchofs längst jeder Miston geschwunden. Als Comdecan Lennig im Jahre 1864 im Namen des Comscapitels zum Namenstag des Bijchofs die beglückwünschende Unsprache hielt, ließ er dentlich erfennen, welches in der That das Verhältniß war, das damals zwischen Vischof und Comeapitel von Mainz bestand 1):

"Gnädiger Herr! Sie sind der von Gott und der Kirche, von der höchsten, heiligsten Antorität, die gedentbar ist, eingesetzt Bischof, unser Oberhirt, unser Borsteher, unser geistlicher Bater in Christo Jesu. Schon dieser einzige Gedante mußte uns antreiben, bei einer Gelegenheit wie die heutige Sie unserer tiessten Chrerbietung, unserer vollkommensten Treue und Ergebenheit zu versichern. Was aber noch weit mehr ist, Gw. Bischöft. Gnaden erfüllen Ihr geistliches Vorsteherant selbst mit einer Treue, mit einem Eiser und mit einer Selbstausopserung, daß unsere Gesinnung gegen Gw. Vischöft. Gnaden durchaus nicht blos auf einem Gesichte unserer Psticht, sondern auf einem freien Trange unseres Herzens beruht.

"Und so wünschen wir denn Ew. Bischöft. Gnaden aus innigstem aufrichtigtem Herzen alles, was ein treues Tomcapitel, ein treuer Cterus und
überhanpt treue Natholisen ihrem so würdigen Tberhirten wünschen können.
Gott bewahre uns die hohe Gewogenheit Ew. Bischöft. Gnaden! Ihnen selbst
aber gebe er die Inade, alles das Inte wirten zu können, was Sie mit so
edtem, unermüdetem, opferwilligem Gifer anstreben, nämtlich die Inade, die Diverse Mainz einer solchen Bollsonmenheit entgegenzusighren, die sie zu einer
würdigen Diverse des heitigen Bonisatins und vieler anderer großen und ausgezeichneten Sberhirten, und hier darf ich sagen, zu einer würdigen Diverse
Ew. Bischöft. Gnaden machen wird."

Auch Bischof v. Ketteler hatte feinen Angenblick verfannt, was er an seinem Domcapitet, und vor allem an dessen hochverdientem und verehrungs-würdigen Decan, Adam Franz Leunig, besitze. Roch in demselben Jahre 1864 hat er bei seierticher Gelegenheit es öffentlich ausgesprochen i, daß "alles Große und Gute, was seit Jahren in Mainz geschehen, mit Leunigs Perion und Thätigfeit aufs Allerinnigste zusammenhänge." Auch in Briefen des Bischoss an den Papst im Juni 1867 wird des verstorbenen Dombechanten wiederholt ehrenvoll gedacht. Ketteler nennt Lennig dort "seinen treuesten Generalvicar".

<sup>1)</sup> Brud, Adam Frang Lennig, Maing 1870 S. 285.

<sup>2)</sup> Mainzer Abendblatt, 23. Dez. 1864, vgl. 1. c. 157

## 6. Sorgen für die Diöcefe.

Auf Kämpfen und Leiden ruhte auch für Kettelers Diöceie der Segen von Oben; sichtbarlich und auf allen Gebieten schritt die Sache der Kirche und des Christenthums voran. Die Rahl der Gotteshäuser und Pfarreien mehrte fich langfam. Der Bonifatins Berein, welchen der Bischof von seinem Entstehen an in der Diöcese liebevoll gepflegt hatte, begann seit 1859 seine Hauptsorge auf die Diaspora des eigenen Landes zu richten, besonders in den Provinzen Oberhessen und Starkenburg. Der Großbergog verlieh 5. Mai 1862 dem Berein Corporationsrechte. Die Kirchen Collefte, die alljährlich am Bonifatius-Feste abgehalten wurde, warf ungefähr ab; die gesammte Jahreseinnahme betrug durchschnittlich 1330 ff. Mit dieser Summe mußte vieles geleistet werden, aber der Bijchof ließ auch andere Mittel nicht unversucht, der Noth abzuhelsen. Für die wichtige Seelforgestelle in Friedberg leifteten die Priester der Diöcese mehrere Jahre hindurch freiwillige Beiträge und auch von auswärtigen Bereinen gelang es dem Bischof Unterftützung zu gewinnen. Begen Homburg v. d. Höhe trat er im Herbst 1862 in Verbindung mit der Direftion der Spielbanf. Homburg, als Luxusbad, damals von fo vieten Fremden besucht, gablte zur Zeit etwa 1000 aufäffige Ratholifen. Dieseiben hatten weder Schule noch Kirche. Ein wenig geränmiges und durch Allter schadhaftes Lokal war zur Teier des Gottesdienstes gemiethet, und der wichtige Bade-Ort wurde von der Pfarrei Kirdorf 1; aus als Kiliale

<sup>1)</sup> Diefe einzige fatholische Pfarrei der Landgrafschaft heffen-homburg hatte in alten Beiten der Jurisdiftion des Mainger Ergbifchofs unterftanden und war, infolge der Wandlungen in den Gefchiden des letten Erzbifchofs, des Primas Dalberg, bis 1830 bom Generalvifariate Regensburg aus verwaltet worden. In den Abmachungen bes hl. Stubles mit ben an ber Dberrheinischen Rirchenproving betheiligten Staaten war diese Pfarrei mit den 3000 hier und in Homburg und in 7 andern protestantifden Ortschaften lebenden Ratholifen völlig ignorirt und in den Abgrengungsbullen nicht genannt worden. Thatfächlich aber wurden fie feit der Renordnung der Berhältniffe wieder von Maing aus mit Beiftlichen versehen. Endlich unter dem 14. Juli 1862 wurde der Bijchof von Maing durch Defret der Congregatio Consistorialis Libis auf weiteres" zum Apostolischen Delegaten für die Ratholifen dieses Ländchens ernannt und officiell mit den Bollmachten ausgestattet. Da mit dem Tode des letzten Landgrafen im Marg 1866 das Territorium an Heffen-Darmstadt fiel, so schien diese provisorische Ordnung der Dinge endgiltig werden zu sollen. Aber die Ereignisse des Jahres 1866 traten dazwischen. Durch Bertrag vom 3. Sept. 1866 fam gang Seffen-Somburg an Preugen, ebenfo der Ort Roedelheim mit feiner fatholifden Bfarrei, der Kreis Biedenfopf und Theile des Kreifes Giegen, wo Katholiten der Mainger Jurisdiftion zerftreut unter Protestanten lebten. Preugen verlangte jest vom bi. Stuble, daß alle biefe Erte vom Mainger Stuble losgelöft und bem Bifchof von Limburg unterstellt werden follten. Retteler fprach fich in einem Schreiben nach Rom 8. Juni 1867 aus pringipiellen Rudfichten gegen die Gewährung diefer Bitte aus, und bis gu feinem Todesjahre 1877 blieben bie Berhaltniffe unverändert.

pastoriet. Ketteler that, was in seiner Macht stand, allein bei so vielen firchtichen Bedürsnissen inmerhalb der Diöcese vermochte er die Mittel zur Errichtung einer Pfarrei in Homburg nicht zu erschwingen. Der Zuschuß, zu welchem die Spielbankdirektion sich in anerkennenswerther Weise herbeilseß, war bei weitem nicht genügend. Ketteler erließ daher 13. Februar 1863 ein Aussichreiben in französischer Sprache, das hauptsächlich für die fremden Kurgäste bestimmt war. Es begann mit der Erklärung:

"Die Gründung einer fatholischen Pfarrei in der Stadt Homburg ist eines der dringenosten Bedürsnisse unserer Diöcese; seit dem Gott ums die Berwaltung derselben anvertraut hat, war dies unaufhörlich ein Gegenstand unserer lebhasten Sorge, und die Seelen der dort lebenden Gtänbigen erheischen eine rasche und wirfsame Hülse. Jedes Jahr enthüllt uns nene Beweggründe, die uns aus ganzer Seele diese Abhilse ersehnen lassen, und der Nothstand der mehr und mehr sich führbar macht, verpflichtet uns, alle Mittel anzuwenden, die in unserer Macht stehen 1)..."

Ketteler sprach es gleich offen aus, was für Homburg nothwendig fei, und was er austrebe. Es bedürfe einer nenen Kirche, der Errichtung und Fundirung einer Pfarrei mit Priesterwohnung und Schule, aber endlich auch einer Niederlassung von transenpslegenden Schwestern, und womöglich eines Kransenhauses. Freilich mußte hier wie in Friedberg noch manches Fahr vergehen, ehe der Vischof seine Bemühungen gefrönt sah.

Dagegen war die Krankenhausstiftung für die Barmherzigen Schwestern in der Landeshauptstadt Darmstadt endlich zur Vollendung gefommen. Die Bitte um Verleihung von Corporationsrechten wurde 18. März 1862 eingereicht und vom Großherzog sofort gewährt. Am 18. Oftober 1862 fam Bischof v. Ketteler selbst dahin, um die kleine Kapelse einzuweihen <sup>2</sup>). Damit sindet diese Austalt ihren Abschluß, ihre seste Vegründung," erktärte er in den Eingangsworten seiner Predigt.

Noch größer war die Freude für den Bischof, als er 25. November 1863 die neu erbante St. Nemigius-Kirche in Urmsheim in Rheinhessen conseriren founte. Seit er 3. August 1855 die dortige Pfarrei errichtet hatte, war der fatholische Gottesdienst auf einem Zimmer des Nathhauses abgehalten worden. Unter großen Opfern der Pfarrangehörigen und mit anschnlichen Beiträgen des Bonifatiusvereins der Diöcese war das neue Gotteshaus du Stande gekommen.

<sup>1)</sup> Im Kirchenvisitations Prototoll von 1865 heißt es zur Pfarrei Kirdorf; "Somburg: Die tathol. Kinder haben von 11 bis 12 Religionsstunde; in der Communal-Schule tein tatholischer Lehrer. Antauf eines Hauses von der Regierung zu Homburg dem Kirchenvorstande abgeschlagen. Zwei Unaben wurden protestantisch in Homburg."

<sup>2)</sup> Der Bijchof jelbst hatte vom Popst die Ertaubnis erwirkt, daß daselbst die ht. Wesse geseiert und das Allerheiligste ausbewahrt werden bürse.

So zählte der Mainzer Sprengel um 156 Pfarreien mit 146 rein fatholischen und 16 simultanen Pfarrsirchen, 92 andern Gotteshäusern, von welchen 32 Simultanfirchen, und 68 öffentliche Kapellen.

Auch soust geschah in der Diöcese vieles für Gotteshaus und Gottesdieust. In einem Ausschreiben vom 5. April 1864 1) fonnte der Bischofsich dahin verlauten lassen: "Für die Verschönerung der Kirchen, für die innere Ausschmückung dersetzben, für die Veschaffung neuer Paramente, theilweise auch für eine gewisse fromme und augemessene Hertellung der Kirchböse und der unmittelbaren Umgebung der Kirche ist in den letzten Jahren viel geschehen."

Um Mainzer Dome waren die Arbeiten der Wiederherstellung, wie namentlich der Ausschmückung des Ameru, soweit man sie portäusig in Aussicht genommen hatte, mit dem Jahre 1864 vollendet. Die Erstellung der 18 großen Wandgemälde des Mittelschiffs, welche die Hauptgeheinmisse des Chriftenthums zur Beranschamung bringen sollten, schritt unter der ficheren Leitung des frommen Altmeisters Philipp Leit ruhig vorau. Die Roften für alle bieje Bilder murden von privaten Wohlthatern aufgebracht. Auch die Allumnen des Mainzer Seminars, Die berzeitigen wie die früheren. steuerten zu diesem Zwecke eine Summe von 600 fl. zusammen, welche fie im August 1865 bem Bischof zur Verfügung stellten?). Aber weitere Plane wurden längst gehegt. Der Borstand des Dombau-Bereins veröffentlichte 4. April 1864 einen Neberblick über die bisherigen Leiftungen Musgaben und forderte zu großmüthiger Weiterunterftützung und Für die folgenden Jahre schwantte die Zahl ber des Bereins noch immer zwischen 200 und 300, und die regelmäßige Nahreseinnahme überstieg 2000 Mit. Aufangs 1866 traten Bijchof, Capitel und Domban Berein in ernste Unterhandlungen über die Weiterführung bes Restaurationswerfes. Dieselben resultirten bahin, daß Oberbaurath Schmidt in Wien und Dombaumeister Denzinger in Regensburg zur Unterfuchung und gutachtlichen Aenferung nach Mainz eingeladen werden follten. Es geschah, und burch bas ausführliche Gutachten biefer Sachverständigen im Marg 1867 murde die zweite und erfolgreichere Beriode des Wiederher stellungswerfes eingeleitet. Bis dahin waren 130,000 fl. für Banarbeiten verausgabt worden.

Um den Kirchengesang beim Stiftsgottesdienst auf jene Höhe zu erheben, welche der Mainzer Kathedrale würdig wäre, schiefte der Vischof den Kaplan von St. Ignaz, Georg Victor Weber, welcher ungewöhnliche musikalische Beaulagung zeigte, 1865 nach Regensburg, um ihn zum Chordirigenten ausbilden zu lassen. Er sand sich dasür reichtich gelohnt.

<sup>1)</sup> Amtsblatt Nr. 4 S. 14.

<sup>2)</sup> Unitsblatt Nr. 11 S. 38.

An wenigen Orten des fatholijchen Deutschlands wurden die großen Tonftücke der berühmten atten Meister fünftighin seiner und exaster ausgeführt, als im Dom zu Mainz. Der Bischof selbst hat oft seine Freude daran bekundet. Ginnat am Ostersest aus dem Pontisicalamte heimkehrend, konnte er über ein achtstimmiges Offertorium von Casciolini, das er gehört, seine Bewunderung nicht unterdrücken: "Ich habe geglaubt, daß alle Steine im Dom in den Jubel einstimmten und aufingen, Allelusa zu singen." Der Großherzog hat später dei seistlicher Gelegenheit den verdienten Domkapellsmeister durch eine goldene Denkmünze ausgezeichnet.

Für alles, was die Bürde und das äußere Befenntniß der Religion betraf, auch in der fleinsten Gemeinde der Diöcese, hatte der Bischof ein foraliches Auge. Bom Pfarrer von Weisenan verlangt er 11. Juni 1865 Bericht über die Wiederaufstellung des Standbildes des hl. Reponnt. In Hetbenbergen bemerft er an einem Privathause ein altes Bild der schmerzhaften Mintter Gottes; er erfährt, daß der hauseigenthumer von Ober-Böllstadt dahin gezogen war. Sofort fteigt ihm die Bermuthung auf, daß dieses chrwürdige Bild in alten Zeiten der Kirche von Ober-Wöllstadt zugehört habe. Unter dem 10. Juni 1865 beauftragt er den Decan Keller von Octstadt, über die Herfunft des Bitdes genaue Untersuchung anzustellen und alsbald an ihn zu berichten. In Heimersheim betrübt es den Bischof 1864, daß man durch Corglofigfeit u. dgl. 4 Feldtrenze habe eingehen laffen und daß die Erlaubniß zur Wiederaufftellung bei dreien derfelben verwirft worden fei. In Seligenftadt verlangt er 1862 einen Bericht über die Anthenticität der vorhandenen Relignien. Bon Dieburg läßt er fich im Juni 1865 ein schönes altes Krenz auf furze Zeit nach Mainz schicken, um es Sachfundigen zur Prüfung vorzulegen. Im Heffischen Odenwald vermißte er öffentlich aufgestellte Kruzifixbilder; er ließ 1865 eigens ein foldes Rrugifix aus Tirol fommen, um es im Odenwald aufstellen zu laffen.

Von faum minderer Bedeutung für die Würde des Gottesdienstes war es, daß der Plan eines neuen Diöcesan-Gebet und Gesangbuches, über wetchen schon auf der Diöcesankonferenz 1856 Dr. Lüft und Dr. Monfang Bericht erstattet hatten, glücklich zur Ausführung fam. Im Hirtenbriese vom 24. Januar 1864 konnte der Bischof schreiben:

"Ich bin endlich zu meiner großen Freude in der Lage, Euch das Erscheinen des neuen Tiöcesan Gebet- und Gesangbuches im Lause dieses Jahres mit aller Gewisheit ansiindigen zu können." Toch dauerte es noch dis in den Mai 1865, ehe die ersten Eremplare ihm vorlagen; es war an diesem Buche, wie er damals schrieb "acht Jahre lang mit so großer Zorgsalt gearbeitet worden."

Obenan in der Sorge des Biichofs stand indest sein Clerus, und diese Sorge trug ihm gute Früchte. Besondern Nachdruck legte er auf die jähr-

liche geistliche Ernenerung. "Es gereicht mir zum großen Troste," äußerte er in einem Ausschreiben 3. August 1865"), "daß viele Priester altjährtich biesen Exercitien anwohnen. Andere pflegen wenigstens alse 2 Jahre an deuselben theil zu nehmen; im Berhältniß sind es nur wenige, die in längeren Zwischenräumen erscheinen, und ich hoffe, daß dies immer mehr nur in solchen Fällen eintreten wird, wo eben ein unadwendbarer Grund vorliegt." Im Durchschnitt nahmen jährlich etwa 100 Priester, ein Drittscheil des gesammten Elerus, an den viertägigen Geistesübungen theil. Dasiür erlebte der Bischof an seinem Elerus auch viele Frende, wie dies aus den Bistations Protososen wis jedem Jahre deutlicher hervortritt, so streng es auch sonst dei diesen Bistationen genommen wurde. An Decan Bender in Ockenheim schreibt er 9. Juni 1865 zum Schlusse: "Im altgemeinen war das Resultat ein höchst befriedigendes, und ich bitte, den Decanatsgeistlichen und durch sie auch den Lehrern meine Anerkennung und innigsten Dank aussprechen zu wolsen."

An Decan Mot in Niedersansheim schreibt der Bischof 11. Mai 1866: "Ich habe in dem Decanate recht viele erfrenliche Wahrnehmungen über den Eiser der Geistlichen gemacht, die mich mit Trost und Freude erfüllt haben." An Decan Reis in Niederolm 13. Juni des gleichen Jahres: "Ich habe fast überalt die Beweise einer treuen und eifrigen Sechjorge wahrgenommen, was ich der hochwürdigen Geistlichkeit mit meinem innigen Danke auszusprechen bitte . . ."

Auch wo für firchliche Zwecke materielle Opfer zu bringen waren, ging die Geiftlichkeit, so wenig glänzend sie auch im allgemeinen gestellt war, fast überalt mit schönstem Eifer den Gläubigen voran.

Bei den bischöftichen Visitationen beschäftigte Ketteler der Stand der Volksschulen 2) faum minder als die Verwaltung von Seelsorge und Gottessdienst. Es sinden sich in seinen Protosollen mitunter sehr genane Bemerkungen über die Persönlichseit des Lehrers 3). Wenn ihm in Bermerschein 1865 die Anstösiung der Communalschule gelang, so war dies kein vereinzelter Fall. Von 1863—1870 tonnten an nicht weniger als nenn Orten der Diöcese die Communalschulen auf Antrag der Gemeinden durch Consessionsschulen verdrängt werden, an vier von diesen Orten ausschließlich auf Kosten der Gemeinden. Der Bonisatius Verein half 1851—1871 zur Gründung von 13 neuen fatholischen Schulen, zur Errichtung von 11 Schulhäusern, Besoldung von 13 Lehrern und

<sup>1)</sup> Amtsblatt Rr. 7- S. 15.

<sup>2)</sup> Bgl. I, 330 f.

<sup>3)</sup> Co findet fich zur Pfarrei Budenheim 1862 notirt: "Lehrer Burtichet aus Budesheim wirft ausgezeichnet."

Unterstützung von drei Katechetenschulen 1). Andere Hüsse der Verein der Glandensverbreitung von Lyon. Durch Niederlassungen der Englischen Fräulein zu Worms und Alzeh konnten wenigstens die katholischen Mädchen an diesen Orten den Communalschulen entzogen werden.

Eine wichtige Angelegenheit war und blieb dem Bischof das katholische Schullehrerseminar 2) in Bensheim. Als der Director Ohler 1862 sich wegen andanernder Kränklichkeit von seiner Stelle zurückzuziehen gedachte, bitdete die Wahl eines Nachsolgers für den Oberhirten den Gegenstand ernstester Berathung. Doch Ohler blieb. Der zweite Seminarlehrer, der bei anerkannter Tüchtigkeit für seine Stelle allmählich zu alt wurde, nahm 1863 die Versehung auf eine Pfarrei an, aber der Vischof wußte ihn durch einen braven und sähigen Mann, E. Glab zu ersehen. Ein anderer pädagogisch tüchtig geschulter Priester W. A. Kaufmann, der eine Beneficiatenstelle in Bensheim betleidete, war ebenfalls sür den Unterricht der Seminaristen thätig. Wie sehr dem Bischof daran gelegen war, auch bei der übrigen Geistlichkeit Sinn und Verständniß sür das Schulwesen zu fördern, zeigen die wiederholten oft dringenden Empschlungen, welche er im "Amtsblatt" pädagogischen Zeitschreiben seines Ordinariates vom 23. April 18623:

"Bom nachbaltigen und ffändigen Rufammenwirfen der Geiftlichen und der Lehrer hängt zum größten Theil das Gedeihen und die erfolgreiche Wirtsamkeit der Schule ab, und es ift daber von Wichtigkeit, daß die Seelforger nicht nur im Allgemeinen der Schule ihre Sorgfalt widmen, sondern auch sich mit den Erscheinungen auf dem Gebiete der Padagogit und mit den Vehrmethoden, die bei den einzelnen Vehrgegenständen in Anwendung fommen, befannt halten. Wir machen Sie beghath auf das genannte Wert (Ohlers Vehrbuch der Erziehung und des Unterrichts) aufmertfam, welches eine vollständige, auf fatholischen Grundfäten bernhende Erziehungs und Unterrichtsfunde enthält und fogleich nach feinem Erscheinen weithin Anerkennung gefunden hat, das aber für unfer Bisthum von um fo größerer Rütlichkeit und Wichtigkeit ift, weil die Zöglinge des fatholischen Schullegrerfeminars in Bensheim hienach gebildet werden, und es somit jenes Buch zu werden verspricht, an deffen Ansführungen und Borfehlägen fich der bei weitem größere Theil der fatholischen Vehrer des Landes halten wird. Es leuchtet ein, wie zwedfördernd für die Bebung des Schulwesens es fein wird, wenn sich die Beistlichen, welche doch zur amtlichen Leitung der Echnlen berufen find, gerade mit denfelben Grundfäten und Methoden recht vertraut machen, und wir empfehlen deschalb der hochwirdigen Diocefangeistlichkeit die Auschaffung und das Studium des genannten Werkes."

Den verdienten Seminar Director selbst hielt Retteler in hohen Ehren

<sup>1)</sup> Der Bonifacins-Berein der Diöcese Mainz 2c. Mainz 1871 G. 40.

<sup>2)</sup> Bgl. I, 341 f.

<sup>3)</sup> Amisblatt 1862 Nr. 4 C. 27. Gine ähnliche Empfehlung für bas "Cubbentsche fatholische Schulwochenblatt" vgl. a. a. D. 1862 Nr. 9 S. 72. Auch padagogische Schriften von Rolfus werden wiederholt ber Geiftlichkeit empfohlen.

und bediente sich namentlich in Schulangelegenheiten viel seines Rathes. Er ernannte ihn zum Projhnodal Examinator und 15. Juni 1863 zu seinem geistlichen Nathe und zum Mitglied bes Ordinariates.

Die Hebung des Lehrerstandes lag dem Bischof beständig am Herzen. In seinem Hirtenbriese vom 23. Februar 1859, in welchem er die versichiedenen großen Anliegen der Diöcese der Liebe und Großmuth der Gläubigen anempsiehlt, schreibt er in Bezug auf Schule und Lehrer:

"In biefer Sinficht find noch viele Bedürfniffe porhanden, beren Befriedigung mit dem Boble Euerer geliebten Rinder innig zusammenhängt. In recht vielen Gemeinden ift das Ginfommen ber Schulftellen fo faralich, daß es faum gur Befriedigung ber allernothwendigften Lebensbedürfniffe ausreicht, dem Lehrer aber unter ben fcmeren Anftrengungen feines Berufes, auch bei gewiffenhafter Sparfamteit, fein forgenfreies Dafein gewährt ; bas ift aber nicht nur an fich unbillig, fondern auch im höchsten Grade fchadlich fowohl für ben Lehrer wie für die Rinder, da Sorgen um das Auskommen die Thätigkeit des eifrigiten Behrers gulett lähmen und niederdrijden. . . . Endlich fehlen auch noch in einzelnen Gemeinden gute Schullotale und paffende Lehrerwohnungen. . . . So find alfo für das fo überaus wichtige Schulwefen noch recht viele Bedürfniffe zu befriedigen trot ber großen Corgfalt, welche die Großherzogliche Ctaatsregierung ihm guwendet und der bedeutenden Opfer, die für dasfelbe von ben Gemeinden gebracht werden. hier ift es nun eine gar ichone und heilfame Aufgabe ber Rirche, mit ben Schätzen, Die fie in der driftlichen Milothatigfeit eröffnet, ben Unftrengungen ber Staatsgewalt für bie Schule zu Bilfe gu eilen. 3d ermahne euch daher recht dringend, Bietgeliebte, die Schulen in enern Gemeinden nicht aus bem Ange zu laffen, und dieselben nicht nur burch die nothwendigen Steuern, die der Staat erhebt, fondern auch durch die freiwilligen Steuern ber Liebe, nämlich burch freiwillige Baben und Gefchenke an Die Rirche für die Schulen, zu heben und zu fordern. 3ch bemerfe hier noch insbesondere, daß in einigen Gemeinden Geschente von Acter- oder Garten-Grundstiicken von großer Bedeutung für Berbefferung der Stellung des Vehrers wären. Rirche, Geliebte, ift die Mutter der Schulen, und fie ift auch jest noch ihre wohlwollendste Beschützerin. Seifet ihr, damit fie, durch enere Gaben unterftut, jum Gedeihen der Schulen immer wirtfamer thatig fein fann.

"Ich fann es nicht unterlassen, an dieser Stelle noch einen (Sedanken auszusprechen, dessen Verwirklichung ich als eine besondere Inade Gottes anschen würde. Ich wünsche nämlich einen Kond zu gründen, der den sedes matigen Oberhirten der Diöcese, der so viete (Selegenheiten hat, die wahren Vedürsnisse und Verdienste des Vehrerkandes kennen zu lernen, in den Ztand seine würde, in sedem Jahr eine Summe an Vehrer zu vertheilen, die wegen außerordentlicher Unglücksfälle oder wegen schlechter Dotirung ihrer Stellen, oder endlich wegen besonderem Giser in der christlichen Vildung inn Grzichung der Kinder, eine Unterstüßung bedürsen und verdienen. Wer sich von Gott angeregt fühlt, mir zur Gründung eines solchen Konds beizustehen, wird ohne Zweisel seine Unterstüßung einem höchst wichtigen und verdienstlichen Werke

Die Worte verhallten nicht ungehört. Fünf Jahre ipäter, im Hirtenschreiben vom 24. Januar 1864 fonnte der Oberhirt von einer Schenfung

Mittheilung geben, die ihn "noch- mehr ihres Zweckes als ihres Betrages wegen mit besonderer Freude erfüllte":

"Ein würdiger Priefter, der im verftoffenen Sahre verftorbene Geiftliche Math Bernhard Schmitt, hat in seinem Testamente der Diöcese 2000 ft. hinterlaffen, deren Neveniien von dem jedesmaligen Bischofe an hitsbedürftige und brave Yehrer vertheilt werden follen. 3ch habe ichon vor fünf Jahren . . . ausgesprochen, wie nothwendig die Gründung eines Fonds für hilfsbedürftige Vehrer fei, und feitdem ohne Unterlaß zu Gott gebeten, daß er mir and hiefür nach und nach einige Mittel zwenden möge. In jedem Jahre lernte ich bei meiner Rundreife in der Diöcese fleißige und gewiffenhafte Lehrer tennen, die an fehr gering dotirten Stellen fich befinden und deshalb unter dem Trucke zeitlicher Sorgen in der freudigen hingabe an ihren Beruf gebindert find. Diese Erfahrung vermehrte in mir das Verlangen, die Gründung eines folden Unterftugungsfonds für die Diocefe ins Leben rufen zu fonnen. Die erwähnte Schenfung ift zu biefem Unternehmen gleichfam der erfte Stein. 3ch hoffe, daß diefes Beifpiel in der Diocefe unter Prieftern und l'aien vielfache Nachahuung finden wird, und daß fich so allmählich ein Fonds ansammelt, der es dem Bischof möglich macht, guten und hilfsbedürftigen Lehrern eine fo reichtiche Unterftützung zu gewähren, daß fie bei ihrem wichtigen Bernfe wenigstens vor brildenden Rahrungsforgen bewahrt bleiben."

Dabei war es aber dem Bischof vor allem darum zu thun, echt religiösen Sinn und firchlichen Geist in den Lehrern wach zu halten. Zu einer ungedruckt gebliedenen Broschüre aus dem Jahre 1862, in welcher er sich eingehender mit Schule und Lehrerstand befaste, bezeichnete er es als das eigentliche Ziel der vom Liberalismus versolgten Schulpolitit, die Lehrer gegen die Kirche und gegen das Christenthum zu organisiren; alles andere sei eitel Vorwand. Dann suhr er fort:

"Man redet von materieller Verbesserung des Vehrerstandes; man wird ench zumuthen, bedeutende Zulagen zu dem Vehrergehalte zu bezahlen. Dagegen ist nichts zu erinnern. Es ist vielmehr, so schwer auch die Opfer unsern Gemeinden fallen mögen, in vielen Källen eine dringende Rothwendigkeit. . . . . Uttein, so wichtig es ist, daß der Vehrer feine Nahrungssorgen hat, so ungerecht und undlitig es ist, einem Manne die Unterhaltung zu entziehen, der sich einem so erhabenen Beruf wie der Ingendbildung widnet, so nachen den incht einem Kagendbildung widnet, so nachen den der Echren Besoldungen noch nicht unmittelbar gute Vehrer. Das Uebel in den Schuten steckt nicht allein in dem Mangel an Besoldung. Die reichbesoldeten Vehrer sind nicht schon deshalb die guten Vehrer und die schlechtbesoldeten vehrer sind nicht schon deshalb die zuten Vehrer und die schlechtbesoldeten vehrer. Wie ost habe ich schon gerade das Obegen theit gesunden! . . . . Utten Respect vor guten Besoldungen, aber das Obewissen ist mehr werth als die Besoldungen, und das Obewissen kommt von der Religion. . . ."

Retteler sorgte deßhalb auch ferner dafür, daß von Zeit zu Zeit im Seminar zu Mainz eigene geistliche Uebungen für Lehrer abgehalten wurden, was er vorher im Amtsblatt für die ganze Diöcese befannt machen ließ 1.

<sup>1) 3.</sup> B. Amtsblatt 1862 Nr. 10 S. 76.

Des Bijchofs Sorge ging jedoch über den Kreis der Elementarschule hinaus. Einblick in seine Auffassung gewährt eine Bemerkung in seinem Schreiben an Decan Gob zu Diedurg vom 9. Juni 1865 über die Erzgebnisse der Kirchen-Visitation im dortigen Decanat:

"Nach meiner Ueberzengung ift es für Städte wie Dieburg ganz nothwendig, eine tüchtige Fortbildungsschule für Knaben einzurichten. Es ift wichtig, wenn solche reale Bedürfnisse von der Kirche in die Hand genommen werden, da sie sonst auf anderem Wege, und dann immer auf eine der Kirche nachtheilige Weise sich zu befriedigen suchen. Ich habe desthald neulich schop bedauert zu hören, daß der Lehrer A. bereits in dieser Absicht sich in Dieburg niedergelassen hat. Ein zweiter Caplan mit einem tüchtigen hierfür auzustellenden Lehrer zur Seite könnte vielleicht das Bedürsniß in recht segensreicher Weise befriedigen."

Um Mainzer Ghmmasium hatte Retteler nicht alles so vorgefunden, wie er es wünschte. Es war öffentlich befannt, daß ein Theil der daselbst wirkenden Lehrer zu den thätigsten Mitgliedern der Loge gehörten. Allein die Dinge gestalteten sich immer günstiger, namentlich seitdem ein ausgezeichneter fatholischer Schulmann Dr. Bone i aus Preußen zur Direction berusen worden war. Ihm zur Seite wirkte ein anderer vortressticher Katholis, der aus Mainz gebürtige Prosessor Dr. Michael Logel. Beide Männer genossen in hohem Grade das Vertrauen und selbst die Freundschaft ihres Bischofs und beide haben auf die Hebung sittlichen Lebens und religiösen Sinnes am Mainzer Ghmmasium wohlthätig eingewirkt. Dazu sam, daß die Marianische Congregation der Ghmnasiasten sich nicht nur nach außen und innen in Blüthe erhielt, sondern fortwährend noch größern Ausschwung nahm.

Es war noch ein anderes Schulinstitut in Mainz, auf welches der Bischof mit Freuden hinblickte. Die St. Marienschule, welcher er 1851 durch Berusung der Schulbrüder in Mainz zum Dasein verholsen hatte, nahm den besten Fortgang. Nach einem Berichte des Directors Enderlin vom 16. October 1860 zählte die sechstlassige Austalt 124 Schüler, hatte die allgemeine Zusriedenheit der Estern und erzielte ein besriedigendes Einsommen. Die Unterrichtsresultate erwiesen sich recht günstig, was man bei den jenigen Schülern, welche an das Ghunnasium oder Realgymnasium überzingen, deutlich versolgen sonnte. Mit dem Ende der sünsziger Jahre war sich der Director Enderlin darüber slar geworden, daß es, um der Austalt größern Ausschland zu geben, unter den gegebenen Verhältnissen nothwendig sei, bei derselben für Kinder auswärtiger Estern ein Pensionat zu gründen. Er bedurfte hiezu der baulichen Veränderungen wie auch der materiellen Mittel, und da das bisher der Schule dienende Gebände dem Vesitz des Domcapitels zugehörte, der Einwissigung dieses sesteren. Unter dem 22. Mai

<sup>1)</sup> Bgl. A. Reifer, Dr. Beinvich Bone, Gin Lebensbild, Maing 1897.

1864 legte ber Bijchof bem Capitel bie Plane vor, welche er mit Enderlin vereinbart hatte, und bat um bessen Unterstützung:

"Gewiß ist eine Ansbehnung der Schulbrider Anstalt ein großes und wichtiges Interesse der Religion, sowohl sür diese Stadt als die Diöcese. Das Bertrauen zu dieser Anstalt ist offenbar bei der Bevölkerung im Wachsen; die beabsichtigte Ansbehnung derselben in Berbindung mit einem Pensionat kann dasselbe nur niächtig steigern. Wenn es gesingt, eine Anzahl jener Kinder ans dem Kansmannsstande aus der Stadt Mainz und andern Städten in und außer der Diöcese, die jest fremde Anstalten theilweise ohne Religion, theilweise mit einer entschieden antiveligiösen Richtung besuchen, für das Pensional zu gewinnen, und wenn es außerdem geschehen sollte, daß die Jahl der Externen aus Mainz sich noch wesentlich vernehren würde — und beides ist nach neiner Ansicht zweisellos — so wird diese Anstalt ein ganz wesentliches und dringendes Diöcesanbedirsniß besviedigen und großen Segen verbreiten. Die indisserven Höhern Vehranstalten sind ein wahrer Arebsschaden, der an der religiösen Gesinnung unserer sogenannten gebildeten Elassen verberbensvoll nagt. . . .

"Wenn die Anstalt eine solche Entwicklung nehmen und dadurch der erste Gedanke, den ich beim Antritt meines Bischöftichen Antres dei Einsührung der Schuldrüder ins Ange gesast hatte, durch Gottes unendliche Barmherzigkeit einer Verwirklichung entgegen gehen sollte, werde ich nichts mehr wünschen als daß diese Anstalt mehr und mehr den Character einer Domschule ansnehmen könnte."

Der Bischof meinte daher mit Rücksicht auf die in Frage stehende etwaige Belastung der Domfabrif zu Gunsten dieser Schute, daß: "eine Domfchule recht eigentlich zum Dome gehört und eine Ausgabe dafür wohl berechtigt ist."

Das Domcapitel ging auf die Wünsche des Bischofs bereitwillig ein; der Bau wurde in Angriff genommen; im August 1865 war alles soweit fertiggestellt, daß der Projectt des neuen Pensionats behufs Anwerbung von Zöglingen verbreitet werden fonute. In der Folgezeit begegnete man vor Beginn der Semester in den öffentlichen Blättern der Anzeige<sup>1</sup>):

"St. Marien Institut in Mainz unter Protection des hochwürdigsten Herrn Bischofs Wilhelm Emmannet Freiherrn v. Ketteler, und unter Leitung von Lehrbrüdern aus der Gesetlichaft Mariä in Paris. Christliche Erziehung und solide Ausbildung der Zöglinge in den Fächern und Kenntnissen, welche für den Beruf zu den verschiedenen Zweigen der Industrie, des Handels und der Gewerbe vorbereiten, ist der Zweck der Anstalt. . . . Nähere Ausfunst ertheiten Herr Tomcapitular Dr. Monfang und der Director der Anstalt."

Auch die weiblichen Lehr Orden nahmen in der Diöcese guten Fortgang. Die Englischen Fräulein versahen 1866 neben den 6 fatholischen Mädchensichnten in Mainz die öffentlichen Schulen in noch 6 andern Städten und 2 Dörsern der Diöcese. Es waren darunter wichtige, durch Communalsichnten wie durch afatholische Mehrheiten bedrohte Vosten. Namentlich in

<sup>1)</sup> Bgl. Ratholisches Bolfsblatt 1866 Rr. 14.

Alzeh war es eine große, durch namhafte Opfer erfaufte Errungenschaft, als 18. August 1858 die Englischen Fräulein eine katholische Mädschenschule baselbst erössnen komuten. In Bingen begründeten sie ein Privat Justitut. Die Häuser der Ordensschwestern mehrten sich so, daß 28. Juni 1860 das Bischössliche Ordinariat ein eigenes Ausschreiben über die Einrichtung ihrer Niederlassungen u. s. w. an die Geistlichseit erließ 1), das mit den Worten begann:

"In nicht wenigen Gemeinden des Bisthums sind in den letzten Jahren zur Führung der Mädchenschulen Vehrschwestern eingesichtt worden, und es steht zu höffen, daß dies allmählich je mehr man sich von der Zwecknäßigkeit dieser Einrichtung überzeugt, noch an manch andern Erten der Fall sein werde. . . . . "

Den Englischen Fräusein, für welche die Ausbreitung ihrer Congregation ganz neue Verhältnisse brachte, gab Ketteler 1865 entsprechende neue Constitutionen unter sorgsättiger Berücksichtigung ihrer vom hl. Stuhle gutgesheißenen Regeln. Sie hatten sich dis dahin für die äußern Einrichtungen ihrer Genossenschaft, wenn auch im besten Glauben von der Welt, an eine alte Verfassung gehalten, welche von Benedict XIV. am 30. April 1749 ausdrücklich verworsen worden war. Dies suchte der Bischof nun abzusstellen.

Für die Schulichwestern von Finthen erließ der Bischof 28. Juni 1860 eine eingehende Berordnung über Einrichtung ihrer Mitial-Stationen. Gehr besorgt war er um Anordnung und Controllirung ihrer fachwissenschaftlichen Ausbildung als Lehrerinnen. Der Seminar-Director von Bensheim mußte bafür den Lehrplan feststellen und guten Rath ertheilen. Pfarrer Autich von Finthen, der sich um das Entstehen der Genoffenschaft jo wohl verdient gemacht hatte, trat 13. Anguft 1863 von feiner Pfarrei zurück und ichied bald auch aus seiner Thätigfeit für die Congregation der Schwestern. Statt feiner ernannte der Bijchof den Domcapitular Dr. Haffner gum Superior ber Schwestern, welcher sich ber ihm gestellten Aufgabe mit Wärme annahm. Es war ein großer Gewinn für die Genoffenschaft, daß fie im September 1860 auch in Mainz ein Hans erwerben fonnte, welches bald eine ihrer wichtigsten Niederlaffungen wurde. Im Jahre 1862 verfahen die 36 Lehrichwestern bereits an 10 Orten die Madden-Schulen; 1867 waren noch zwei weitere Ortschaften hinzugefommen. Die Schulen hatten guten Erjolg, ber religiöse Gifer blühte in der Genoffenschaft und tüchtige Oberinnen ftanden an ber Spike. Rur vermißte man für die Schwestern, die ihrer Regel nach auch für ben Krankendienst bestimmt waren, ein Spital als Belegenheit zur Uebung und Schule. Zu Ende des Jahres 1866 war die Gesammtzahl der Schwestern auf 90 angewachsen, von welchen 54 in den der

<sup>1)</sup> Amtsblatt Nr. 6 S. 34.

Ausbildung bestimmten Sänsern von Kinthen und Maing, 36 auf den Stationen lebten. Die fämmtlichen Kapitalichulden waren abgetragen, Die Häuser waren frei und ein wenn auch bescheidenes, doch ausreichendes Ginfommen gesichert. Das Marien-Baisenhaus bei Neuftadt verpflegte im Nahre 1860 ein volles Hundert armer Kinder; am 17. Dezember 1862 metdete die Oberin freudig nach Mainz, daß fie foeben den 116. Bflegling habe aufnehmen fönnen; sie habe es gewagt, obgleich nur für 112 Rinder Bettzeng vorhanden. Der Sirtenbrief vom 19. Marg 1863 fündigte an, daß die Raht der verpflegten keinder auf 120 geftiegen sei. Liebevolle Unterstützung erfuhr diese Austalt der Wohlthätigkeit von den fürstlichen Familien von Löwenstein wie von Jenburg-Birftein und besonders auch der frommen Gräfin Ida Hahn-Hahn. Aber auch die Geiftlichen der Umgegend unterstützten das Saus und fuchten zu deffen Unterstützung aufzumuntern. In der fleinen Bfarrei Münfter bestand zu Gunften des Baisenhauses ein Kreuger-Berein. Der Ertrag der Kirchen Cotlecte, welche alljähr= lich auf Maria Simmelfahrt für das Waijenhaus eingeführt war, belief sich bis zum Jahre 1865 jährlich auf nahezu 1000 fl. 1), begann dann aber allerdings etwas zu sinten.

Je mehr Bischof v. Ketteler mit diesem Waisenhause seine Hoffnungen sich ersüllen sah, desto mehr drängte es ihn, auch einen andern längst geshegten Plan der Verwirklichung zuzuführen.

"Ich glaube," schrieb er 24. März 1862 an Minister von Talwigk, "daß die Hitzbedürstigteit der Knaben noch weit größer ist (als die der Mädden, und daß viele von ihnen lediglich der gänzlichen Berwahrtofung ihrer Erziehung wegen später elend zu Grunde gehen. . . Die Errichtung eines Hauses für arme Knaben ist fein Privatinteresse, sondern ein gemeinnütziges Unternehmen ersten Ranges, worüber alle, die für die Noth ihrer Mitbrüder ein Herz haben, sich innig freuen follten."

In seinem Hirtenbriese vom 23. Februar 1859 hatte es der Bischof auch schon öfsentlich ausgesprochen, daß es einer solchen Anstalt sür Knaben bedürfe und das Bedürsniß für diese sogar das größere sei. Freilich auch die Untosten und Schwierigkeiten seien größer; aber, versicherte der Bischof: "Die Ueberwindung dieser Schwierigkeiten ist der Gegenstand meiner ernstesten Bemühungen, da ich nur mit innigem Schmerz auf die hitstose Lage so vieler Knaben hindlicke."

Bereits hatte, als der Bijchof diese Worte schrieb, für den genannten Zweck eine Sammlung in der Diöcese begonnen. Eifrige Geiftliche und

<sup>1) 1858</sup> waren es noch 1339 ft. Das Herabgeben des Ertrages erflärt fich aus den manchertei andern Diverfan-Bedürfnissen, für welche mit der Zeit gleichfalls Sammlungen veranstaltet wurden.

Laien hatten damit einen Anfang gemacht, und die eingelaufenen Gaben wurden im "tathol. Voltsblatt" öffentlich befannt gegeben. Der Ertrag der ersten allgemeinen Sammlung im Märg 1859 belief sich auf über 3200 fl. Im Bertrauen auf seine Diöcesauen erstand der Bischof am 15. September 1862 einen größern Grundbesitz von der Gemeinde Rleinzimmern bei Dieburg, wohin er die Anstalt zu verlegen gedachte, und nun wandte er sich 19. Marz mit einem eigenen Sirtenschreiben an seine Diöcese. Er wies hin auf die Nothlage jo vieler armer Knaben, und erstattete Bericht über das, was bis jett geschehen. Durch die bisherigen Sammlungen war eine Summe von über 6000 fl. zusammengekommen; Raiser Ferdinand und Raiserin Maria Anna von Desterreich wie auch eine andere ungenannte Wohlthäterin hatten beträchtliche Gaben gespendet; der Bischof verfügte über 10 000 fl. Allein diese Summe war schon für den Ankauf des Grundskücks nicht außreichend und der Bischof ordnete deghalb in der gangen Diöcese eine Hauscollecte au. Zugleich setzte er fest, daß alljährlich am Weißen Sonntag, dem Tag der ersten Rinder-Communion, in der gangen Diöcese eine Kirchen-Collecte für die Ruabenrettungsanstalt sollte abgehalten werden. Den Erfolg dieser seiner Anordnung schildert er im Hirtenschreiben vom 24. Januar 1864:

"Für unsere lieben armen Anaben habt Ihr weit mehr gegeben, als ich erwartet hatte. Als ich Guch zu dieser Unterstügung aufforderte, rechnete ich etwa, daß euere Liebe mir fünf bis sechstausend Gutden darbringen werde. Statt dessen sind bis heute bereits über 15,000 fl. eingegangen. Fast alle Gemeinden der Diöcese mit ganz wenigen Ausnahmen haben meine Erwartungen weit übertroffen. Biete kleinere Gemeinden gaben sast mehr, wie in ihren Kräften lag."

Noch im Laufe der nächsten Monate famen bedeutende Schentungen hinzu, namentlich von Seite der Fürstin Löwenstein und des Kausmanns Mousang. Während der Sommermonate wurde das angefauste Gebände in Stand gesetzt; die Gräfin Hahn übernahm auf ihre Kosten die Beschaffeung des gesammten Juwentars. Am 13. October 1864 ernannte der Bischofden ersten Präsecten der Ausstalt, den 9. August 1863 zum Priester geweihten bisherigen Kaplan Franz Belz. Am 25. Ostober wurde mit erhebender Feiertichkeit das St. Josephshaus in Kleinzimmern eingeweiht. Der Bischof vollzog die Feier und hielt die Festpredigt 1). Damit war die Ausstalt ersössnet; unter dem Datum des solgenden Tages verössentlichte Kaplan Belz im Amtsblatt die Statuten des Hauses 2). Aus St. Martinstag, den

<sup>1)</sup> In der Sfizze zu dieser Ansprache, die sich an die Worte des herrn bei Marcus 9. 35 ("und Jesus nahm einen Anaben und stellte ihn in ihre Mitte "ec.") anlehnte, steht gleich Eingangs die Bersicherung: "Seit lange mein sehn lich er Bunsch, auch in meiner Diöcese eine Anstalt für hilflose Knaben ins Leben zu rufen."

<sup>2) 1864</sup> Mr. 12 S. 33.

11. November sollten die ersten Pfleglinge aufgenommen werden; im Laufe des ersten Jahres stieg die Zahl auf 40; am Schlusse des Jahres 1866 waren es 50.

Die Anftatt war zunächst für arme Knaben des schuspflichtigen Alters, also weder sün Kinder noch für Füngtinge, noch auch für Kranke oder Idioten bestimmt; Waisenknaben oder solchen, bei welchen die hänstichen Berhältnisse einer christlichen Erziehung Hindernisse entgegenstellten, sollte sie soviel möglich das Elternhaus ersegen. Der Elementarschulunterricht wurde in der Anstalt selbst ertheilt; eine Fortbildungsschule sollte sich daran ansichtießen. Hanptsächlich sollten aber die Kinder hier mit der sittlich religiösen Erziehung die Ansbildung zu ihrem spätern Lebensberuse als Handwerfer oder Ackerwirthe erhalten. Auch winder vermögender Familien und solche aus fremden Diöcesen konnten gegen Erlegung eines entsprechenden Kostgeldes zugelassen werden. Es war der Wunsch des Wischofs, arme Knaben seiner eigenen Diöcese völlig unentgettlich verpstegen zu können, allein die Knappheit der vorhandenen Mittel zwang ihn vorläusig, auch für diese ein allerdings recht bescheidenes Kostgeld festzustellen.

28ohl waren bis dahin die Sammlungen und Beiträge für die Unftalt über Erwarten reichtich ausgesallen. Allein die Rücksicht auf die zutünftige Weiter entwicklung, und namentlich auf die Ausbildung der heranwachsenden Knaben in ber Octonomie hatte den Bijchof zu weitern Antaufen bestimmt. Im Laufe des Jahres 1864 waren zu dem ursprünglichen Besits noch 10 1,2 Morgen Ackerfeld erstanden worden, da bot sich um die Mitte des Zahres 1865 eine günftige Gelegenheit zur Erwerbung eines bedeutenderen in der Nähe gelegenen Grundbesites. Der Preis war ein großer; das Gut allein verlangte eine Summe von 92 000 fl., das dazu gehörige Juventar weitere 12 000 fl., und überdies waren in dem bisherigen Hauptbesitz der Anstatt bautiche Beränderungen als unumgänglich erfannt worden, deren Koften auf 5000 fl. veranschlagt waren. Rach ernstem Schwanten entschloß sich der Bijchof zu dem gewagten Schritte. Er hat mit demselben für die gange Reit feines Lebens eine schwere Sorgenlast fich aufgeladen. Um 31. Juli 1865 wurde der Rauf abgeschlossen, am 1. Juni 1866 der neue Grundbesitz übernommen.

Für jetzt machte ihm der Fortschritt der Auftalt überaus viele Freude. An seine Schwester schrieb er von Rieinzimmern aus 25. September 1866:

"Einige freie Tage benutse ich, um noch bei meinen lieben Buben zu sein, wo ich seit vorigen Treitag verweite. Seit einigen Tagen ist endlich schönes Herbstwetter eingetreten, so daß ich hier einen überaus tieben, ruhigen wohlthuenden Aufenthalt habe. Daß ich durch diese Austalt es ermöglichen fann, unter so angenehmen Verhättnissen freie Zeiten auf dem Lande zuzu bringen, ist für mich von Werth. Außerdem macht mir die Austalt außeror-

bentliche Frende, und nur die Schutdenlast trübt sie etwas; doch da wird der heitige Joseph gewiß auch noch heisen. Möge Gott nur geben, daß es mit den Kindern so fortgeht. Du fannst Dir nicht deuken, was es für gute, aufrichtige, fromme und kleißige Kinder sind."

Um das Intereffe an der Auftalt nen wachzurufen, hatte der Bischof am 16. Nannar 1866 abermals eine fleine Brojdfüre über dieselbe veröffentlicht, in welcher er die Geschichte ihres Entstehens, ihren gegenwärtigen Beftand, aber auch ihre Schutdentaft darlegte. Er überfandte diesetbe auch an den Großherzog, welcher 16. Februar mit einem fehr gnädigen Schreiben und einer Spende von 300 fl. antwortete. Ueberhaupt famen im Lanfe des Jahres 1866 durch freiwillige Gaben bedeutende Summen ein, welche nahezu 18 000 fl. ausmachten (30 696 Mf.) Dazu hatten die Glänbigen in der Kirchen Collecte 1800 fl., der Bijchof aus eigenen Mitteln 1172 fl., einzelne Wohlthäter das übrige gespendet. Unter den Wohlthätern der jungen Auftalt war auch Graf Conrad Prenfing, welcher ichon 1860 als 17 jähriger Jüngling, während er in Mainz jeine Studien machte, von Bischof v. Ketteler mit Liebe und Auszeichnung behandelt worden war. Um 5. September 1866 schiefte er von Moos aus als erftes Ergebniß einer fleinen Sammlung 240 Mt. zugleich mit dem Bersprechen, den Winter über mit dieser Sammlung fortzufahren, und bat um Zusendung einiger Exemptare "der über Eleinzimmern veröffentlichten Brojchüre".

Die Hoffungen, welche der Bischof für den finanziellen Aufschwung der Auffalt an die jo bedeutende Erweiterung des Grundbesites gefnüpft hatte, erfüllten sich nicht; erft nach seinem Tode, 1884 fonnten die Haus ichniden vollständig gezahlt werden; unterdessen mußten wiederholt bedeutende Zuschüsse aufgebracht und zu Zahlungszwecken Kapitalaufnahmen gemacht werden. Im übrigen gedieh jedoch die Anstalt wohl. Manche Röglinge erhielten eine tüchtige Anteitung in verschiedenen Handwerfen. "Am meisten wurde in der Gärtnerei geleistet; viele Zöglinge bildeten sich darin vortrefflich aus . . . In wiederholten Malen erhielt die St. Josephs Knaben-Unitalt auf landwirthichaftlichen und Gartenban Ausstellungen Belobungen und Chrenpreise. Die Festschrift, welche bei Gelegenheit des silbernen Bu bilanms der Anstalt am 25. Oftober 1889 herausgegeben wurde, fonnte das Zeugniß abgeben: "Einen großen Segen verbreitete feit 25 Sahren Die Auftalt durch gute Erziehung über unsere Diocese, der sich jogar über die Grenzen derselben erstreckte." Um 23. November 1883 hat die Unstalt endlich auch Corporationsrechte erlangt, und 1892 gahlte fie über 100 Boglinge, von welchen über 30 in den Wertstätten arbeiteten. Dem Bijchof blieb die Anstalt bis zum Ende seines Lebens theuer und er liebte es, dort mitten unter den Kindern zu verweilen. In piefätsvoller Erinnerung hat benn auch hier Dombechant Dr. Heinrich bem großen Kirchenfürsten 12 Sahre nach dessen Tode ein Standbild errichten lassen, welches den Bischof darstellt, Knaben an seiner Seite belehrend und segnend 1).

In einer ähnlichen Anftalt, der der St. Fosephs-Pflege zu Millfingen (Dioceje Rottenburg), welche dem Bischof vielfach als Menfter vorgeschwebt hatte, war die Leitung der Knaben einem "Hausvater" anvertraut. Allein Bijchof v. Retteler war der Meinung, daß es zur Sicherung eines gedeih lichen und jegensreichen Fortschreitens für eine jolche Unstalt einer tlöfterlichen Genoffenschaft bedürfe. Da er jedoch unter den bestehenden tlöfterlichen Bereinigungen feine vorfand, welche in der Lage gewesen ware, die Berwaltung der neugegründeten Anstalt zu übernehmen, entschloß er sich, nach eigenem Blan und nach den Berhättniffen der Diöceje eine folche Ge noffenschaft jelbst zu gründen. Dieselbe sollte nur aus Laien, zumeist jolchen bestehen, welche, sei es als Lehrer sei es als Handwerfer, zur Ausbildung der Rnaben beitragen tonnten, und welche durch tadellosen Wandel wie wahren Höfterlichen Beruf die nothwendigen Burgichaften boten. Diesetben erhielten eine Ordensfleidung und den Ramen der "Brüder vom hl. Zoseph." Schon bei Eröffnung der Auftalt im Berbst 1864 hatten 7 brave Männer. darunter 2 tüchtige Lehrer, dem Bischof für diese Genoffenschaft sich zur Berfügung gestellt. Dem Bijchof lag viel daran, dieselben von Anfang an in tlösterlichem Geiste und wahrhaft religiösem Leben geschnit zu seben. Er übertrug ihre geiftliche Leitung dem Obern der fleinen Jejuiten Rejniten Rejniten Miederlaffung in St. Chriftoph "). P. Legmann S. J., wie seit Januar 1866 namenttich P. v. Doß S. J. nahmen sich bis 1870 der jungen Ordensgemeinde mit aller Liebe an. Um 19. Marg 1867 legten die vier ersten dieser Brüder in die Sande des Bischofs ihre Gefübde ab, und einer derselben wurde dann jum Obern bestimmt. Der Abt Ephrem des Trappistenflosters zu Delenberg hatte 7. August 1864 an den Bijchof geschrieben:

"Wenn das Vorhaben Ihrer Bischöft. Gnaden, die verwahrtoften Anaben Ihrer Diöcese durch eine Congregation erziehen zu lassen, mit Gottes Hilfe zu Stande kommt, so können Sie fürwahr von Glück sprechen; dieses Unternehmen ist das schwierigste in unserer Zeit . . . . Dies soll nicht dazu dienen, Ihrer Bischöft. Gnaden von dem herrlichen und erhabenen Borhaben abzuziehen. Nein, ich möchte Sie vielmehr dazu ausmuntern mit dem Sage: Wer das Schwerste zu erstreben sucht zur Ehre des Herrn und (zum Heit) der armen Ingend, der darf mit Zuversicht auf außerordentliche Hilfe vertrauen."

<sup>1)</sup> Bgl. Zum Silbernen Jubilaum der St. Josephsennaben-Anftalt zu Alein-Zimmern am 25. Ott. 1889, Mainz 1889; dazu die verschiedenen Bijchoftichen Aussichreiben, und die gelegentlichen Mittheilungen im "Kirchlichen Amtsblatt für die Diöcese Mainz". "Katholisches Boltsblatt" 1889 Nr. 44; 1892 Nr. 39.

<sup>2)</sup> Doch zog sich der Bischof degbalb nicht gang von derseiben zurud; 21. 24. Sept. 1866 ertheilte er z. B. den Brüdern die geistlichen Exercitien, hielt auch öfter daselbst die Predigt.

Diese Hilfe ist Bischof v. Ketteler auch wirklich zu Theil geworden, und das schwierige Wert ist gelungen und hat bis hente Bestand gehabt.

Während so durch die Initiative des Bischofs eine neue Ordensgenossenischaft ins Leben trat, nahmen auch die bereits bestehenden in der Diöcese guten Fortgaug. Schon seit längerer Zeit lebten am größten Wallsahrtsorte der Diöcese, zu Diedurg, zwei Kapuzinerpatres in einem gewöhnlichen ihnen zur Benutzung überlassenen Wohnhaus. Als aber ein Mainzer Bürger, ein Wohlthäter, es unternehmen wollte, ihnen eiwas außerhalb der Stadt ein eigenes, ihren Gedräuchen und Bedürsnissen mehr entsprechendes Gedände zu errichten, brach ein Sturm los, und wurde es durch Einschreiten der Behörde hintertrieben. Doch blieben und wirtten die Kapuziner ganz ruhig in Diedurg, vorher wie nachher, 1866 waren daselbst 4 Patres mit 4 Laienbrüdern. Im Sommer 1867 wurde sür sie eine Kirche eingeweiht.

Die (Riederbronner) Barmherzigen Schwestern in Darmstadt hatten ingwischen ihre Zahl bis auf 12 vermehrt, und eine Vilial Niederlaffung in Heppenheim gründen fonnen. In Main; selbst blühte neben den beiden Congregationen von Lehrschwestern, den Bincentinerinen, welche die ftädtischen Spitäler verwalteten, und den Armen-Schwestern des hi. Franzisfus, welche hauptjächlich die ambulante Krankenpflege auf fich nahmen, noch das Kloster der Frauen vom Guten Sirten. Dasselbe hatte von 1854-1866 über 200 Bugerinnen in seinen Manern Schutz gewährt. Besonderer Bluthe erfreute fich das haus ber Schwestern der ewigen Anbetung von dem Orden des hl. Franzisfus. Sieben Mainzer Jungfrauen hatten zu demfelben den Aufang gemacht. Als der Bischof 18. Oftober 1860 jum erften Male dasetbst die feierliche Gintleidung vornahm, begann er seine Ausprache damit, daß er als Oberhirt Gott Dant jagte, "ber den Gedanken zu Diesem Saufe eingegeben, der alle Hinderniffe beseitigt, der die Seelen berufen hat." Um 11. Juni 1861 nahm er die erfte Projef Ablegung in Diefem Ordenshans entgegen. Es geschah dies fortan ohne Unterbrechung jedes Sahr; in der furzen Zeit von 1862-1866 hatte die Zahl der Schwestern sich verdoppelt: es waren deren nunmehr 16 Frauen, 3 Schwestern, 3 Noviginnen, 4 Bostulantinnen; im Juni 1867 waren ihrer im ganzen 34.

Als Bijchof v. Ketteser in seinem Hirtenschreiben vom ·23. Februar 1859 die wichtigsten Bedürsnisse der Diöcese dem Gebet und der Unterstützung der Gläubigen anempfahl, hatte er an erster Stelle die Northwendigsteit eines Knabenseminars hervorgehoben. Ptäne für dessen Gründung beschäftigten ihn ohne Unterlaß. Er dachte selbst daran, in seinem eigenen bischöftichen Palais Rämnlichseiten für die Knaben herrichten zu lassen.

Wegen Aufbringung der nothwendigen Mittel ftand er feit 18. Dezember

1862 in Unterhandlung. Allein die langwierigen Meinungsverschiedenheiten mit seinem Domeapitel traten hemmend in den Weg. Tas Capitel rieth immer wieder zu Kirchencollecten und freiwilligen Sammlungen; solche durften sedoch in der Diöesse nicht noch weiter vermehrt werden. In seinem Hirtenschreiben vom 24. Januar 1864 fonnte der Bischof nur flagen:

"Zeit Jahren habe ich an die Möglichfeit gedacht, eine folde Anftalt zu gründen, und es ist mir bei aller Milhe noch nicht gelungen. Ich sinde dabei fort und fort die unerwartetsten Hindernisse. Ich bosse aber zu Gott, daß ich im Meinen recht bald beginnen werde. Ein kleines Napital habe ich bereits dafür gesammelt. Ich empsehte dieses Antiegen vor altem den Gebeten der Gtänbigen in meiner Tiöcese. Tann ermahne ich jene, denen Gott dazu die Mittel geboten hat, daß sie mir auch durch Geldunterstüßung zur Ausssührung dessetben behilstlich sein mögen. Ich werde den Tag als einen der glücklichsten in meiner ganzen bischöstlichen Verwaltung betrachten, an dem ich die ersten-Kinder in dieses Haus aufnehmen kann."

Das Kapital, welches der Bischof bereits für das Knabenseminar in Händen hielt, stand alterdings außer Verhältniß zu den für eine solche Anstalt nothwendigen Kosten, war aber an sich keineswegs gering. Eine gute katholische Frau Ramens Wittweg hatte ihm leutwillig zu diesem Zweck einen Theil ihres Vermögens vermacht, 18 000 fl. Kapital und eine Kohlenzeche, welche jährlich etwa 800 fl. abwarf. Auf Vitten seines Freundes Weiener, welcher früher der Gewissensach dieser guten Frau gewesen war, hatte Ketteler 1855 sich bereit erklärt, ihre Leitung zu übernehmen 1. Unerwartet war diese Frau eine Wohlthäterin der Diöcese geworben.

Nach dem Maßstabe und in den Räumlichseiten, wie Ketteler es sehntichst gewünscht hatte, konnte freilich fürs erste das Seminar nicht errichtet werden; denn dem Capitet gegenüber hatte er nicht durchzudringen vernocht. Allein noch vor Ablanf des Jahres 1864 war wenigstens ein tleiner Ansang gemacht. Der zum ersten Borstand des Convictes aus erschene Dompräbendat Erter begann im April eine Rundreise, um die Einrichtung ähnlicher Austalten in anderen Diöcesen in Augenichein zu nehmen: am 6. August 1864 wurde er wirklich ernannt, und erhielt 26. August noch einen andern Priester Dr. Geier als Gehilsen an die Seite. Noch im August veröffentlichte Erter die Statuten, und am 22. September 1864 waren acht Anaben definitiv aufgenommen, die sich

<sup>1)</sup> Bgl. Raich, Briefe S. 260. Wefener hatte über das Legat die größte Frende und sah darin eine besondere Fügung der Boriehung. Ketteler hatte sich als Seminarpriester so lebhast darum bemüht und dafür Opser gebracht, daß Wesener dem Wert der Jugenderziehung sich widmen könne (vgl. I, 121); nun war Wesener zum vermittelnden Wertzeug geworden, Netteler sür sein wichtiges Wert der Erziehung Mittel in die Hände zu geben.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 110. 114.

bald auf elf vermehrten. Leider vertheilten sich dieselben auf vier verschiedene Klassen. Mit dem Eintreffen der Zöglinge am 29. September 1864 war die Anstalt eröffnet. Im Herbst 1865 begann das neue Schuljahr mit 18 Convictoren, die freilich im Sommer wieder auf 15 herabsanken; im Sommer 1867 waren ihrer 21.

Die nothwendigsten Mittel des Unterhaltes wurden dadurch gewonnen, daß der Bischof mit Genehmigung des Apostol. Stuhles der wohldotirten Pfarrei Heldenbergen einen jährlichen Beitrag von 1500 fl. auferlegte und den jährlichen Gewinn aus dem Verfauf des neuen Diöcesan Gesangbuches der Austalt zuwandte. Der mit Leitung des Hanses betraute Priester nußte mit seinem sonstigen bescheidenen Sinsonnen Vorlieb nehmen. Die Congregatio S. Concilii spendete in einem Schreiben vom 16. Februar 1869 dem Bischof besonderes Lob für diese Findigseit, mit welcher er so glücklich verstanden habe, zu dem hochnothwendigen Verte die Hilfsquellen fließen zu machen.

Einen Bersuch, zu einer Berbesserung der äußeren Lage der Anstalt die Mithilfe des Capitels zu gewinnen, machte der Bischof, indem er 17. Februar 1865 schrieb:

"Die Vocatitäten, in denen jetzt das Knabenseminar sich besindet, reichen für die Bedürsnisse der Austalt in den nächsten Jahren offendar nicht aus. Wenn auch in diesem Herbste nur eine gleiche Anzahl Knaben, wie dei der Eröffnung Aufnahme sindet, müssen wir schon zu deren Unterdringung bedeutende Einzichtungen in den Speicherräumen herstellen. Damit sind wir aber zu Ende, und in den solgenden Jahren würde jede weitere Ausdehnung unmöglich sein. Zudem sehrt jeder Hofraum, was für eine solche Austalt ein sast unentbehrziches Bedürsniß ist. Die Frage ist daher von höchster Wichtigkeit, wie wir ein zwecknäßiges Local sinden können und zwar ein solches, das desinitiv sich sier einen solchen Iweck eignet, da wir sonst immer wieder von einem Haus in das andere unnöthige Kosten zu bestreiten haben."

Es befand sich im Besitz des Domkapitels ein großes Haus mit Garten, das für das Convict in jeder Beziehung geeignet gewesen wäre. Allein das Haus war werthvoll und warf eine gute Miethe ab, wie solche das Knabenseminar wenigstens noch auf eine Reihe von Jahren hinaus unmöglich erschwingen konnte. Es handelte sich also darum, daß die Domfabrik im Juteresse der Diöcese ein neues bedeutendes Opfer an ihren Einksinften bringe.

"Ich bitte das hochwirdige Domfapitel darüber zu berathen," schrieb der Bischof, "ob es glandt, dieses Opser der Domsabrik zumuthen zu können. Ueber die Wichtigseit des Knabenconwictes branche ich hier sein Wort anzustühren; ich din überzeugt, daß alle Mitglieder des Domfapitels hiervon überzeugt sind und mit mir die Ansicht theiten, daß von dem (Gedeihen des Seminars und des Knabenconwictes alle höheren Interessen der Diöcese wesentlich abhängen."

Das damatige Mainzer Domcapitel war ein sehr opferwilliges, der Kirche und dem Vischof tren ergeben und dem letzteren in all seinen Unter nehmungen eine Stütze. Auch für das Knabenconvict hatte es nicht gefargt, indem es demselben das bisherige Local, welches früher der Domfabrit einen Jahreszins von 1000 fl. abgeworsen hatte, unentgeltlich zur Verfügung stellte. Ullein die jezige Forderung schien zu hoch für einen der Domfabrit an sich fremden Zweck, namentlich in Andetracht der durch die Restauration des Domes bereits gesorderten und für die Folgezeit noch weiter nothwendig werdenden Opfer. Die Vitte des Oberhirten mußte abgeichlagen werden. Das Knabenseminar blied auf seine bisherigen Rämme in einer seinen besonderen Zwecken ungünstigen Lage eingeschränkt. Eine größere Ansbehnung und reichere Entwickelung der Anstalt nach außen blied deßhalb auch noch für viele Fahre ausgeschlossen.

Das gleiche Jahr 1864 hatte also zwei wichtige Diöcesan Auftalten ins Dasein treten sehen, die Frucht langer Sorgen und Rämpfe. Dank dem fatholischen Leben, das in der Stadt Maing wieder nen erstarft war, follte eine dritte wichtige Errungenschaft hinzu fommen. Im Februar 1862 waren 30 -40 fatholische Männer der Stadt, meift trene Kämpen aus ben Wirren des Jahres 1848, in dem fleinen Saale der Hellmeifter'ichen Restauration in der Grebenstraße zu einer Besprechung zusammengetreten. Gegenüber den beispiellojen Anfeindungen der fatholischen Kirche, wie man fie damals fast täglich in den Stadtrathssitzungen, den häufigen Bolfsverfammlungen der Liberalen im "Frankfurter Hof" und der Maing-Frankfurter Localpresse hinzunehmen gezwungen war, wurde die Nothwendigkeit einer Organisation der Mainzer Katholifen als dringlich erfannt und einmuthig beschloffen. Der "Hellmeifter" wurde von jetzt an der Ginigungs punkt aller entschiedeneren und einsichtigeren Katholifen: und die Jahre 1862 und 1863 saben eine Reihe angeregter und begeifterter fatholischer Verfammlungen. Allein die Landtagswahten im September, bei welchen auch die Ratholifen wieder den Bersuch wagten, sich geltend zu machen, zeigten durch eine vollständige Niederlage, wie unzureichend noch die gegenseitige Berftändigung war. Frucht dieser Erfahrung war der im hellmeifter gefaßte Beichtuß, ber noch im großen Sturmiahr 1863 am Tefte Allerheitigen gur Musführung fam, einen "Katholischen Leseberein" ins Leben zu rufen 1). Da wurde im Marg 1864 der "Frankfurter hof" mit seinem großen Saale, in welchem bisher jo viele firchenfeindliche Berjammlungen getagt und die Ratholiken angegriffen hatten, zum Kaufe ausgeboten. Rajch entichtoffen, brachte 19. Marg J. Falt III., der derzeitige Vorstand des Lejevereins, für

<sup>1)</sup> Ein Hamptverdienst dabei gebührt dem damaligen Domfapitular Dr. J. B. Heinrich. Bgl. Katholif 1891 I, 406.

biefen den Kauf zur Bollziehung. Unter den Mitgliedern des Bereins bildete fich eine Actiengesellschaft, welche das Anwejen übernahm. Bur Wiederherftellung und paffenden Ginrichtung des verwahrloften Gebäudes wurden verzinsliche Obligationen ausgegeben, die längst wieder eingelöft find. Der "fatholische Leseverein" verwandelte fich in ein "fatholisches Cafino". In bem mit fünftlerijchem Geichmade neu hergestellten großen Saale bes chematigen "Frankfurter Hofes" fand 20. November 1864 die feierliche Eröffnung ftatt. Die Teier wurde zu einer großartigen fatholischen Rundgebung. Gin Mittelpunft fatholijchen Lebens und Strebens war im Bergen der Stadt geschaffen; schon der moralische Gindruck mar ein bedeutender 1): die Folgen erwiesen sich als miendlich segensreich. Auch der Bischof nahm an dem Ereignif von Bergen Theil. Alls ihm von dem Antauf die erfte Mittheilung gemacht und zugleich damit ber Wunsch nahegelegt wurde, das Domeapitel möge noch etwa 10000 fl. Hypothefen Schuld mehr auf das Saus nehmen, erwiederte ber flarblickende Mann ohne Zaudern: "Gewiß! Das ift ja beffer als Kirchen banen." Er erschien auch persöntich zur Eröffnungsfeier. In langerer Rede betonte er ben Anten und bie Rothwendigkeit solcher Bereinigungen und schloß:

"Defiwegen, meine Herren, begriffe ich von ganzem Herzen auch als Bifchof diesen Berein in seiner jetzigen Gestaltung und alle ähnlichen Bereine, die sich am Laufe des Rheines in neuerer Zeit gebildet haben. Ich habe die Neberzengung, daß diese Bereine dienen werden der Wahrheit, dem Rechtssinne in der Bürgerschaft und der wahren gottgefälligen Geselligkeit . . ."

Auch sonst geschah mancher Schritt voran. Der Geschlenverein blühte und erhielt 2. Juli 1862 endlich die Corporationsrechte. Die drei fatholischen Blätter in Mainz behaupteten sich, wenn auch zeitweise nicht ohne Mühe, und wirften gegenüber der weitverbreiteten firchenseindlichen Presse mit großem Segen. Der Bischof ließ es an ihrer Unterstützung nicht sehlen. Unter dem 18. Dezember 1862 und abermals unter dem 11. Mai 1866 brachte das "Kirchliche Amtsblatt" die eindringlichste Ermahnung an den Cterus, die Verbreitung dieser Blätter nach Thunlichsteit zu sördern, und auch dei den Pfarr-Visitationen pflegte der Vischof auf diese Angelegenheit ein Auge zu haben.

Natürlich wurde unter folden Sorgen das religiöse und gottesdienstliche Gebiet im engern Sinne nicht vernachlässigt. Weilte Ketteler in seiner Bischossstadt, so war er unermüdlich auf der Kanzel und im Beichtstuhl, wie er es während der Zeit seiner Lisitationsreisen für die übrige Diöcese

<sup>1)</sup> Mainzer Journal 1878 Nr. 214 (14. Sept.). Kurz zuwor war bei der Generalversammlung der fathol. Bereine Deutschlands zu Würzburg 13. -15. Sept. 1864 die Casino-Frage, d. h. die Gründung geselliger Vereinigungspunkte für gebildete kath. Männer sehr energisch zur Sprache gekommen; Falt von Mainz hatte sich hervorragend betheiligt.

war. Als die päpftliche Encyclica vom 8. Dezember 1864 allenthalben Aufschen erregte und zu Angriffen auf die Kirche den Aulaß bieten umßte, belehrte Ketteler darüber seine Gläubigen im Frühjahre 1865 in einem Cyclus von Predigten. Das vom Papft ausgeschriebene Jubiläum des solgenden Jahres wurde durch mehrere Predigten des Bischofs eingeleitet. Hür die Jubiläumszeit, den Monat Dezember, hatte der Bischof wieder eine Zesuiten-Mission angeorduct, welche den erhebendsten Verlauf nahm 1) Am 31. Dezember 1865 wurde unter großer Feierlichkeit der Schluß des Jubiläums begangen. Auch für den Schluß des folgenden Jahres 1866 berief der Vischof einen auswärtigen Prediger auf die Domfanzel. P. Roh S. J. predigte unter großem Zudrang des Volkes täglich während der beiden letzten Wochen vor Neujahr 2).

Es entsprach daher nur der vollen Wirklichkeit, wenn der Bischof in seinem Schreiben vom 8. Juni 1867 dem Papst versicherte:

"Bas mit der Hilfe Gottes zur Testigung der Religion zur Befännpfung des Lasters und zur Besserung der Sitten von Priestern, welchen das Heil der Seelen ernsthaft am Herzen liegt, nur immer geleistet werden kann, das glaube ich, ist während der letzten Jahre in dieser meiner Bischofsstadt wirklich geleistet worden: durch wiederholte Abhaltung von Boltsmissionen, häusige Predigt, steißige Unterrichtung der Schulzugend, sorgliche Pflege von Sodalitäten und frommen Bereinen sier die Gläubigen beidertei Geschlechtes und andere dergleichen Heilsmittel, welche vom Welt-, wie vom Ordensclerus mit unermidlichem Gifer zur Anwendung gebracht werden."

Aber noch Besseres wußte der Oberhirte zu berichten:

"Zu besonderen Troste nuß das gereichen, was ich von meinen Landgemeinden zu erzählen habe. Häufig din ich selbst davon Angenzeuge gewesen, mit welcher Andacht und welcher Ausdauer die Gländigen in den verschiedenen Pfarreien an den Bolksmissionen sich betheitigen, so daß sie während der Zeit alles übrige die Seite lassen, um ausschließlich dem Heit ihrer Seelen sich zu widmen. Seitdem Gure Heitigkeit an die Spite dieses Bisthums mich gestellt haben, wurden solcher Bolksmissionen, welche sedesmal 8 volle Tage zu dauern pstegen, nicht weniger als 120 abgehalten, und dies nicht blos in rein katho lischen Pfarreien, sondern auch in Börsen, wo die Richtstolisen weitaus in der lleberzahl sind, so sogar in Simultansirchen. Und vor aller Angen haben sie auch nier die gleichen heitsonen Früchte getragen, ost weit über altes Erwarten und Hossen hinaus, so daß die Zersnirschung über die begangenen Sünden und die aufrichtige Herzensandacht, mit welcher die Kländigen in ihrer Wesamuntheit, höchstens den einen oder andern ausgenommen, den heiligen Sakramenten sich nahten, für sedermann unverkennbar waren."

Alles in allem betrachtet, war nicht zu lengnen, daß das firchliche Leben in der Diöcese Mainz einen erfreulichen Aufschwung nahm, und daß die ebenso imponirende wie erbanende Gestalt des apostolischen Ober-

<sup>1)</sup> Natholif 1866 I, 242 f.

<sup>2)</sup> Raich, Briefe 346.

hirten für dieses nen erwachende Leben den Mittelpunkt bildete. Auch in der Stadt Mainz selbst, wohl dem gefährdetsten Posten der ganzen Diösese 1, begannen die Katholisen wieder ihrer Bergangenheit und ihrer Kräfte bewußt zu werden. Wen sie es verdansten, das hat ein angesehener Mainzer Bürger beim Festmahl der Eröffnung des katholischen Casinos, am 20. November 1864, öffentlich ausgesprochen 2):

## 7. Gräfin 3da Sahu-Sahn.

Bei fast alten großen Unternehmungen zur Hehung der Diöcese fand Bijchof v. Ketteler nicht nur verständnißvotte Theilnahme, sondern auch thatkräftige Unterstützung von Seite einer andern bedeutenden Persönlichkeit, die sich dereinst, furz nach seiner Erhebung auf den Bischöstlichen Stuhl von Mainz, gleichfalts in dieser Stadt niedergetassen hatte. Sie war hierher gefommen, um unter der geistlichen Leitung Bischof v. Kettelers verbleiben zu können.

Ketteler war seit drei Monaten Propst von St. Hedwig in Berlin, als die Vorsehung diese merkwürdige Fran zum ersten Wate in seine Nähe brachte. "Gott hat Sie zum Vischofe in seiner Kirche bestimmt," schrieb an ihn kurz darauf (31. Mai 1850) Fürstbischof Diepenbrock, "der Weg aber sollte Sie über Berlin sühren, und auch dort waren Sie nicht umsonst . . .: schon Fire gesegnete Ginwirfung auf die Gräsin Hahn war es werth, daß Sie nach Berlin kamen."

In den ersten Tagen des Jahres 1850 hatte Fürstbischof Diepenbrock

<sup>1)</sup> Nach Nettelers eigener Schätzung bielten fich noch um die Mitte der sechstiger Jahre etwa 5000 erwachsene Katholisen der Stadt dem jährlichen Empfang der Saframente fern. Brief an den Papft 8. Juni 1867.

<sup>2)</sup> Mainzer Abendblatt 1864 Rr. 276.

einen an ihn selbst gerichteten Brief der in Dresden lebenden Gräfin Ida Hahn Hahn von Brestau aus dem Propst Ketteler in Berlin zugeschieft. Der Brief enthielt, wie Diepenbrock etwas später erzählt 1), "eine sehr geist-reiche Darstellung der Gründe, warnm sie in die katholische Kirche eintreten wolle und müsse und die Hilse des Fürstbischofs dabei erstehe."

Die Abresse hatte an den Fürstbischof von Brestan "in Berlin" gelautet und der Brief hatte an eine Unterredung angesnüpft, welche die Gräfin furz zuvor in einem Berliner Kreise mit dem Fürstbischof gehabt haben wollte. Diepenbrock vermuthete, daß eine Berwechstung der Person vorliege und daß nicht er, sondern der Propst Ketteler von Berlin gemeint sei; er sandte den auffallenden Brief an diesen zur Beantwortung. Allein Ketteler hatte die Dame persönlich nie gefannt und nie gesehen. Auch von der literarischen Thätigkeit der bis dahin hochgeseierten Schriftselterin hatte er fann Notiz genommen; er vermochte das obwaltende Misverständniß nicht aufzuktären. Um schrieb Diepenbrock an die Gräfin nach Dresden<sup>2</sup>). Unter dem 19. Fannar 1850 sonnte er Ketteler mittheilen:

"Ich habe Ihnen Folgendes mitzutheilen und eine recht dringende Bitte bamit zu verbinden. Das neuliche Mifgverftändniß in dem feltsamen Briefe der Bräfin Sahn-Sahn hat sich aufgeflärt. Man hatte ihr in einer Befellschaft in Berlin den "Kürstbischof von Brestau" genannt; es war Graf Sedlnistn; 3) fie hielt ihn für mich, fprach damals nur wenige gleichgiltige Worte mit ihm und fnüpfte dann in dem Briefe wieder daran an. Es ift ihr nach allem, was ich aus der Verne beurtheilen fann, wirklich ernft mit dem Eintritte in die fatholische Rirche. 3ch habe the auf thren zweiten Brief einen furchtbar ernsten Brief geschrieben; ihr die gange Bahrheit ungeschminkt gesagt : daß es mit bloßen äfthetischen katholisirenden Unsichten nicht gethan fei, daß man fein ganges liebes 3ch daransetzen miiffe, um ein lebendiges Otted der Rirche zu werden, daß fie insbesondere nach ihrem ganzen bis berigen Lebensgange nur in Sad und Afche als Büßerin vor den Pforten der Rirche ericheinen; daß fie in dem engen Retfeneingange Die Schlangendarin sie bisher irisfarbig geschillert und womit der Teufel der poetifch pantheistischen Weltverführung auch ihre Zeele umftrickt - abstreifen Wenn fie fo fomme, dann werde fie Beit und Bnade finden wie jener demüthige Bollner: benn eine Bollnerin fei auch fie bisher gewesen, fauernd und lanernd auf allen Wegen und Stegen der Welt, um von allem, was vor-

<sup>1)</sup> Reinfens, Cardinal v. Diepenbrod 474.

<sup>2) &</sup>quot;Ich schrieb ihr sogleich zurück, die Abresse müsse verschrieben sein, da ich nicht in Berlin und in teiner Soiree gewesen, und erbat mir also die Weisung, an wen ich den interessanten Brief übersenden solle, denn zurücksenden dürse ich ihn doch nicht, da er sa eigentlich an die tathotische Kirche selbst gerichtet, wenn auch an der unrechten Thüre abgegeben sei. Und nun klärte sich's aus." Brief Diepenbrocks bei Reinstens, Cardinal v. Diepenbrock 474.

<sup>3)</sup> Er batte 1810 als Fürstbildhof refignirt, und war dann zum Protestantismus, von welchem er niemals recht bekehrt worden war, wieder abgesallen.

überging, den Tribut einzunehmen für ihre Citelfeit und Selbstslucht. Diefer Göge muffe gestürzt, verbrannt werden; nur in solcher Fenergluth erscheine ihr die Herrlichseit des Herrn und sein Beil u. f. w.

Ich war gespannt auf den Eindruck dieses furchtbar erusten Briefes bei einem so verhätschelten, geschmeichelten weiblichen Wesen. Und siehe da — Gott hat meine Worte gesegnet; sie hat sie mit der größten Temuth, mit dem Geständnisse, daß das die allein würdige Sprache sei, ausgenommen. "Ich las Ihren Brief, sichreibt sie) unter tausend brennenden Thränen und auf meinen Knieen; ich sagte mir immersort: Es ist ganz richtig, so sinndhaft bist du; — "eine Zöllnerin", oder, wie ich lieber sage, "eine Zünderin, die um Gottes Gnade steht:" und sie bittet mich dringend, da sie Mitte Kebrnar nach Bertin gehe, Ihr die Möglichkeit zu verschaffen, dort mit Ihnen bekannt zu werden in wie Geesenheil mit Ihnen zu berathen.

Ich habe ihr dies versprochen, ja daß ich Ihnen ihre Seele als ein theures Kleinod empsehen wolle; denn das sei sie mir geworden durch diese wunderbare Kügung Gottes. Sie wird also in einigen Wochen wohl zu Ihnen kommen, und da bitte ich Sie denn, ihr Ihre liebevolte Theilnahme und priesterliche Sorgsalt zuwenden zu wollen: handelt es sich ja um die Nettung einer Seele und einer wahrlich sehr begabten Seele, voll der schönsten Anlagen, die, wenn gründlich bekehrt, in weitem Kreise vieles Gute wirken und wirken muß, um das Schlimmte wieder gut zu machen, das sie durch nanche ihrer Schriften angerichtet. Auch hierüber habe ich ihr offen die Wahrheit gefagt in meinem gestrigen Briese und sie namentlich auf das strenge Verdammungsurtheil über einige ihrer Schriften in den Minchener "Historischepolit. Blättern", Jahrgang 1847, 19. Bd. S. 463 hingewiesen <sup>21</sup>, damit sie wisse, wie die katholische Gesellschaft, der sie sich anzuschließen wiinscht, über sie und ihr bisheriges Thun urtheile.

Auch habe ich ihr einige Bücher (Möhter, Beckedorff, Raymund Bruns) genannt, wo sie sich vorläusig unterrichten könne, denn mit allgemeinen Unsichten reiche man für das Leben nicht aus, und das fatholische Glaubensbekenntniß, das sie abzulegen haben werde, umfasse alle wichtigen einzelnen Glaubenstehren und verlange daher ihre nähere Kenntniß.

<sup>1) &</sup>quot;Ich habe ihr nun (auf den zweiten Brief aus Dresden hin) gesagt, daß ich nicht Zeit hätte, mich persönlich mit dieser Sache zu besassen, und sie an den Propst Baron Ketteler in Berlin verwiesen, wohin sie nächstens zurückehrt." Diepenbrock bei Reinkens 1. c. 475.

<sup>2)</sup> Der angeführte Artifel trägt die Aufschrift: "Die deutsche Salon-Poesse der Frauen." "Diese Salon-Poesse nun verwalten für die Gegenwart in Deutschland am glüdlichsten zwei Damen: die Paalzow und die Gräsin Ida hahn-hahn, erstere in etwas schwerer, sententiös-sentimentaler Manier, die andere mehr ihre seichte, geistreichse seivole Bedeutsamkeit aufsassend. Bir wollen, um das Gesagte deutlicher zu machen, die Gräsin Hahn-hahn als die gelesenste in zweien ihrer neuesten Romane . . . näher betrachten. . . . Daß das an sich Verkehrte und Nichtsnutzige zum Gegenstande einer verklärenden Literatur vor dem großen Publikum gemacht und von diesem mit einem Schrei des Beisalls begrüßt wird, daß die Poesse an dem Phosphoreseiren der Fäulniß sich ergötzt, eben das ist ein trauriges Zeugniß von der gänzlichen Zerrittung unserer socialen Zustände, ihrer völligen Ablösung von ihrem ursprünglichen religiösen Boden. Und das ist unseres Bedünkens die schlimmste Literatur."

Sollten Sie, werther Herpft, auch nicht Zeit haben, sich hinsichtlich bes Unterrichtes mit ihr einzulassen, so wünsche ich doch sehr und bitte Sie, daß Sie die Sorge für ihre Seele; die Albnahme ihrer Beicht u. f. w. selbt übernehmen. Gott wird es Ihnen lohnen. Doch da es eine Seele zu gewinnen gilt, so braucht es meiner weiteren Empschlung nicht; nur au fait segen wollte ich Sie zunächst und Ihre Ausmertsaufeit daraufrichten."

Alls geiftreiche Momanschreiberin und begabte Dichterin war die Gräsin Hahn damals weithin, auch über die Grenzen Deutschlands hinaus, gefannt und geseiert. Aber sie war auch befannt als emancipirte Entime Dame, und leider war auch ihr sittlicher Ruf nicht fleckenlos. Diepenbrock selbst fügte seinem Briefe die Nachschrift bei:

"Ich bemerke noch, daß die arme Frau in ihrem Veben beispiellos unglicklich war: von ihrem Manne, einem Wistiting verstoßen, als sie eben guter Hoffmung war, damit er eine andere heirathen tönne, schloß sie sich später an einen Mann an, den sie liebte: eine gerichtlich giltige She mit diesem durste aber nicht vertauten, wenn sie nicht die Leibrente von dem ersten Manne, der sie ihr zu zahlen verurtheilt war, vertieren wollte in. So hat sie mit dem zweiten gelebt, der im vorigen Jahre starb. — NB. Dies weiß ich jedoch nicht von ihr selbst, sondern von andern hier, die ihre Verhältnisse fennen. — Wenn auch nicht Entschutzigung, so verdient sie doch schonende Müchsicht und wohltwoltende Hückschutzigung, sie verdient sie doch schonende Müchsicht und wohltwoltende Hückschutzigung, sie verdient sie doch schonende Müchsicht und wohltwoltende Hückschutzigung, sie verdient sie doch schonende Müchsicht und wohltwoltende Hückschutziglicht und wohltwoltende Hückschutziglichte Empfehlung entgegen."

Gräfin Hahn war 22. Juni 1805 zu Treffow in Meettenburg Schwerin aus attadetigem und hochbegabtem Geschlechte geboren. Ihr Bater, der zweite Sohn des gelehrten Land Erbmarschalls, Grafen Friedrich v. Hahn, hatte sich executrischen Theaterstebhabereien zugewendet, und damit sein unsgeheneres Bermögen vergendet. Sie selhst hatte sich 3. Juli 1826 mit ihrem ältesten Better Grafen Friedrich Hahn auf Basedow vermählt. Diese glänzende Berbindung erwies sich nicht als glückbringend; 1829 wurde die Chescheidung gerichtlich ausgesprochen. Während der Proces noch schwebte, genas die unglückliche Fran eines Töchterleins. Das Kind war förperlich getähmt und blieb geistig unentwickelt. Einer sorglichen Pflegerhand übergeben, hat es noch 24 Jahre lang in Berlin vegetirt. Allsährlich pflegte die Gräfin einige Wochen bei dem armen Wesen zuzubringen.

Schon während der Fahre ihres unglücklichen chelichen Lebens hatte sie sich mit Leidenschaft auf die Lektüre geworfen. Jest suchte sie

<sup>1)</sup> Diese Angaben auf ihre objective Richtigseit zu prüsen, ist nicht dieses Orts. Manches im Leben dieser außergewöhnlichen Fran wird wohl niemals ganz klar gestellt werden können. Ueber ihre Schickfale vgl. Dr. Paul Haffner, Gräfin Joa Hahn-Hahn. Eine psychologische Studie, Franksurt a. M., 1880 S. 4 f.; heiner Keiter, Ida Gräfin Hahn-Hahn S. 7 f. besonders S. 9 Unm. 2. Mit Gewisheit wird man sagen dürssen, daß auch damals die Persönlichkeit der Gräfin höher stand als ihr Rus.

Berftrenung und Befriedigung im Bereisen fremder Länder. Seit 1835 trat sie als Schriftstellerin vor die Deffentlichkeit. Sie hatte raschen und für jene Zeit ungehenern Ersolg: zahltose Leser, eifrige Bewunderer, glänzende Honorare. Unter ihren Romanen war faum einer, der nicht in zweiter Anstage erscheinen umfre. "Nebrigens will ich seine Schriftstellerin sein, was man so neunt," änßerte sie noch auf der Höhe ihres sassionabten Schriftstelleruhms zu einem ihr befreundeten Herren, "ich schreibe meine Bücher, wie andere Lente spazieren gehen, um Luft zu schöpfen. Ich lege seinen Werth auf meine Schriften. Hätte ich etwas anderes gefomt und gehabt, was die Leere in meiner Existenz ausssüllt, ich hätte nicht zur Feder gegriffen."

Ihre poetischen Werke waren sinnberauschende Gemälde von den wirren Spielen der hestigsten Leidenschaften, die das Menschenherz bewegen. Richt nur sich setbst, auch diese ihre frühern Werke hat Gräfin Hahn richtig gezeichnet, wenn sie von einer ihrer Heldinnen sagt: "Sie war die in Francuform verhältte Essenz einer halbromantischen halb orientalischen Poesie — Leidenschaft und Phantasie vorherrschend — —."

Und doch ist in den raich sich folgenden Werken aus ihrer Feder eine langsam sortschreitende Ktärung und Vernhigung nicht zu verkennen. Seit ihrer Drientreise 1843 witt ein gewisse Juteresse an der katholischen Kirche und an katholischen Erscheinungen klar und immer klarer hervor, das manchmal den Ktang eines Schnsuchtsruses nicht verschmäht. "Seitdem der Dienst der Götter aus der Welt verschwunden ist," läßt sie in ihrer "Cletia Conti" 1846 zu der Helden iprechen, "dient ihnen der Mensch verschlen in seinem Herzen; und nun erst kann man sie falsche neunen, dem er schämt sich ihrer und betet sie doch an." Eletia aber weiß die tröskende Antwort: "Vielleicht muß seder Mensch in sich den Lauf der ganzen Menschheit durchmachen, und von den Göttern sich zu Gott bekehren." Die Dichterin wenigstens selbst hat diesen Lauf durchgemacht.

"Daß sieben Jahre verfließen nußten, bis ein so klarer Verftand und ein so entschtossener Wille zur Entscheidung kam," schreibt einer, der sie genau gekannt hat 1, "könnte in Verwunderung setzen, wenn man nicht wüßte, wie schwer sich eine Menschenseele aus all den tausend Fäden lostöst, welche Geburt und Gesellschaft, Gewohnheit und Leidenschaft um sie schlugen."

In Zurückgezogenheit und erustem Studium, zu dem die Gräsin sich in Oresden niedergelassen hatte, war endlich der letzte Entschluß bei ihr gereist. Diepenbrock, der noch mehrere Briese mit ihr gewechselt, schreibt seiner Schwester Apollonia bereits am 22. Januar: "Wit Ida geht es

<sup>1)</sup> Saffner 1. c. 19.

seinen guten Weg; sie ist gar nicht überspannt schwärmerisch in ihren späteren Briefen, sondern sehr besonnen, ernst und entschieden, und außersordentlich gescheidt und geistreich ')." In ähnlichem Sinne äußert sich der Fürstbischof am 1. Februar 1850 in einem Brief an Ketteler:

"Was die Fran Gräfin Hahn Hahn betrifft, so hat eine fortgesetzte Correspondenz mit ihr mir die tröstliche Ueberzeugung gewährt, daß es ihr mit ihrer Befehrung wirstlich hoher Ernst ist. Freilich wird es ohne manchen schweren Kampf nicht abgehen, dis sie ihre in dem Frygarten des poetischen Bantheismus verwilderte innere Welt unter die strenge Jucht göttlicher und sirchticher Gesetze und Uebung bringt; aber der ernstliche Wille ist doch da, und so wird die göttliche Gnade das Werf, welches sie in dieser hochbegabten Seele so merkwürdig und wunderbar begonnen, auch wohl zum setigen Ziele führen, und Sie werden ihr darin mit liebevollem Beistande behitstlich sein.

Binnen Murzem wird sie nun wohl nach Berlin kommen und sich bei Ihnen anmelden. Ich habe ihr zu diesem Ende noch ein kleines Introductions schreiben an Sie nach Oresden gesendet. In dem letten Briese vom 25. Januar schrieb sie: "Ach, ich sange an jett, wo ich in 14 Tagen in Berlin sein werde, eine große Angst zu haben, wie ich es ansangen solle, um einem ganz fremden Manne so de prime abord meine Seele zu sagen. Spricht er vollends mit solch eisernen Strenge, wie Ew. F. G. mir zuerst geschure. Van, Gott wird mir wohl darüber hinweg helsen; ich allein könnte es wirklich nicht unternehmen."

Ich habe ihr hierauf möglichst bernhigend und ermuthigend geantwortet: sie folle ja feine Turcht haben, Sie würden sie gewiß liebreich ausnehmen und sie nicht so "andonnern", wie ich es anfangs thun zu müssen geglaubt, damit nicht blos ich, damit sie selbst sich erprobe; sie habe diese, für sie gewiß nicht leichte Probe würdig bestanden und so der katholischen Wahrheit den ersten Sieg siber sich eingerämmt; das werde Gott segnen u. s. w. Ich hoffe daher, daß Sie ganz gut mit ihr sertig werden, und würde es für sehr erwiinscht und heilsam halten, wenn Sie selbst, theurer Herpft, die Sache in die Hand nehmen könnten, ohne die Dame an einen andern Geistlichen zu überweisen, denn ihr ganzes Wesen schwei mir darnach angethan, daß nur eine durch priesterlichen Ernst und Würde ihr imponirende Persönlichkeit gehörig auf sie einwirfen und ihr in dieser schwere Wiedergeburt sörderlich sein fann.

Für den Unterricht in den Glaubenstehren wird sie wohl viele Zeit nicht in Anspruch nehmen, da sie geistig höchst begabt und von scharfem Verstande ist, auch in der letzten Zeit mit katholischer Vectüre sich schon ernstich besaßt hat. Noch bevor ich ihr Veckedorff und Vruus sandte, hatte sie schon einen Katechismus und das Concilium Tridentimum in der deutschen Uebersetzung von Egti gelesen, wie sie mir schrieb. Also noch einmal empsehle ich ihre Seele Ihrem priesterlichen Herzen."

Wenige Tage später meldete sich die Gräfin brieflich bei dem Propste

<sup>1)</sup> Reinfens, Diepenbrod S. 475.

von St. Hebnig und bat um eine Unterredung. Retteler erwiederte 8. Februar:

"Da ich den Tag hindurch vielfach gestört bin, so erlaube ich mir die Albendstunde von 8—10 am Mittwoch den 18. er. zu einer Besprechung vorzuschlagen. Sollte Ew. Hochgeboren diese Zeit nicht genehm sein, so bitte ich mir eine andere anzugeben.

"Da jede Seele für mich den Werth des Blutes Jesu Chrifti hat, so fönnen Sie versichert sein, daß ich aus ganzem Herzen bereit bin, Ihren Bünschen zu entsprechen, soweit ich es mit Gottes Gnade vermag."

Die Gräfin fam. "Ketteler," erzählt Dr. Haffner 1), "war nicht wenig überrascht, in der von der Herrlichkeit und dem Kultus der modernen Welt umgebenen Dame eine so fest begründete Ueberzengung von der katholischen Wahrheit zu sinden. In den wenigen Conserenzen, welche er ihr gewährte, war es, so erzählte er später selbst, sein einziges Bemühen, die göttliche Einsetzung der Lehr Autorität der Kirche klarzustellen. Die Gräfin erfaste dieses Princip mit so großer Energie, daß sie erwiederte: "Ann bedarf ich keiner andern Erklärung. Sagen Sie mir um, was die Lehre der Kirche ist. Ich glaube, was die Kirche glaubt."

Das Urtheil, welches sich Propst v. Ketteler nach seinen mehrmaligen Unterredungen über die Neophytin gebildet, ist noch aus der Antwort erfenntlich<sup>2</sup>1, die Fürstbischof Diepenbrock am 19. März an ihn richtete:

"Die Gräfin Hahn betreffend, theile ich, gemäß ihren Briesen an mich, vollfommen Ihre Ansicht, daß man ihr den Eintritt in die Kirche, wosür sie vor bereitet und reif ist, nicht verwehren könne. Umr vor Exaltation und Aleberspannung und unruhigem Thun wird sie vielleicht zu warnen und zur inmern Sammlung und stillem Leben besonders in der erstern Zeit auzuhalten sein, damit sie sich nicht evaporire, sondern die göttliche Gnade, die sich so reichtich in ihr Herz gesenkt, in stillem Frieden bewahre und in sich wirken tasse. Gine höchst merkwürdige Fügung ist es sedenfalls, die diese selten Frau auf diesen Weg geleitet. Nochmals meinen Dank sir alles, was Sie an ihr gethan. Sie selbst erkennt es mit tieser Dankbarkeit . . . . . Jum Schlusse ein strendiges Oster-Alleluja Ihnen und der guten Gräfin Ida und uns allen."

Was der Gräfin an ihrem neuen Nathgeber am ernstesten und zugleich am ergreisendsten eutgegentrat, das war etwas für sie bisher ganz Ungewohntes, das Interesse für ihre Seele. Sie fand es indeß nicht bloß bei ihm, sie fand es bei den Katholisen überhaupt. Noch 23. März schrieb sie an den Fürstbischof:

"Bahrhaftig gerührt bin ich durch die tiefe Theilnahme aller Natholijchen, auch wenn sie mich nie gefannt. Sonst haben sich wohl Manche für mich in

<sup>1)</sup> l. c. 22.

<sup>2)</sup> Reinfens (1. c.) weiß aus Diepenbrocks Papieren nur mitzutheiten: Retteler schrieb ihm, "das Werf der Gnade an diefer Seele fei höchst wunderbar."

tereffirt wegen meines Talentes; das war mir immer gleichgiltig; Einige wohl auch wegen meines Characters; — das war mir tieber; — aber wegen meiner unsterblichen Seele; — das ist mir neu, und auch diese Frende verdanke ich der gesiebten Kirche<sup>1</sup>)."

Wenige Tage später war Gräfin Joa Hahn-Hahn in die katholische Kirche aufgenommen. Sie selbst schreibt darüber an eine vertraute Freundin 5. April 1850?):

"Am Dienstag den 26. März, früh zwischen 9—10 Uhr, geschah hier vor dem Hochattar der St. Hedwigssirche seierlich und öffentlich dieser glückseitige Mücktritt. Als mein verehrter Beichtvater, der Propst Baron Ketteler, nachdem ich den Eid auf das Evangelium abgelegt, das Te Deum betete, von der Excommunication los und die Benediction über mich sprach und mich entließ mit den Worten: "(Beh hin in Frieden!" da war mir o Liebste, als habe mein ganzes Leben diesen einen Moment vorbereitet, und als habe ich nur desphalb gelebt, gelitten, gethan, gedacht — und als müsse meine Seele mit dem nächsten natürtichen Schritt in den Hinaufsteigen — so seile war ich als den beiden solgenden Tagen wurde ich zu den heitigen Saframenten zugelassen, und das Trendling der Kirche."

Noch in ihrem ersten Glücke hatte sie auch Fürstbischof Diepenbrock ihr Herz ausgeschüttet; dieser meinte in einem Briefe an Ketteler 31. März 1850:

"Gräfin Ida hat mir vorgestern einen überseligen Jubelbrief geschrieben, der mich zu Thränen gerührt hat. Solche überschwängliche Seligteit kann aber menschlicher Weise nicht wohl andauern und es wird gut sein, sie auf nachfolgende Dürre vorzubereiten. Auch ich wünschte, daß sie einige Zeit an einem stillen Orte in Zurückgezogenheit zubringen könnte, um sich für den neuen Wein seste neue Schläuche zu bereiten. Sollte sie selbst auch diesen Wunsch hegen, so müßte man überlegen, wo etwa ein solcher passender Ort zu su sinden. Ich bin gerne bereit dazu mitzuwirken."

Die Gräfin war jedoch besonnener und fester, als der weise Oberhirte aus der Ferne ihr zutraute. Schon die Mittheilung an ihre Freundin zeigt, wie klar sie dachte, und wie stark ihr Wille 3):

"Thenere Liebe! Entsinnen Sie sich, daß ich im Laufe des Winters ein mat zu Ihnen sagte: "Etwas muß mit meinem Herzen geschehen!" . . . Run ist etwas mit meinem Gerzen geschehen . . . Sie haben natürlich von meinem Mücktritt in die römisch katholische Mirche gehört. Das ist es! Die hat mich erköst! Die hat mir gesehlt mein Leben lang! Nach ihr habe ich mich gesehnt, als ich noch so irdisch glücklich war wie Wenige, und noch mehr sehnte ich mich nach ihr, als ich litt wie Wenige. . . . In ihrer Gemeinschaft der Heiler und grenzentosen Unendlichkeit und nur in ihr hat das Wenscheherz Raum. Ueberalt sonft sindet es Schranten, mögen diese nun

<sup>1)</sup> Reintens, Diepenbrod 475-476.

<sup>2)</sup> Ratholif 1890 II. 480.

<sup>3)</sup> Ratholit 1. c. 478 f.

heißen: Wechsel, Erschöpfung, Unbestand, Ungenüge oder Tod. Aber in der Virche und nur in ihr kann es mit seinem vollen Schlage schlagen . . . Ich habe immer etwas Unverbrauchtes und Unverbrauchbares in meinem Herzen gehabt und nie gewußt, wohin damit. Icht weiß ich es: ich kniee damit vor den Attar, wo das Mensterium der göttlichen Liebe sich ewig neu für uns vollzieht!

"Sie wiffen, welch confequente Protestantin ich war. . . . . Ich machte mir meine Religion genan so zurecht, wie seder Protestant es thut, welcher denkt. Mebenher ging aber immer ein heißes, inniges Inchen und Forschen nach Wahrheit, nach der absoluten, der göttlichen, und das Forschen warf sich im vorigen Herbst auf die positiven tirchtichen Vehren der verschiedenen Bekennt nisse. Der Ausgang konnte natürtich nicht zweiselhaft sein, und da der Acker meines Herzens dermaßen zerarbeitet und vorbereitet und mit meinem Herzblut und meinen Thränen überrieselt war, so branchte das Samenkorn des Glandens nur Wurzel zu sassen, um auch schon zum Halme freudig emporzuschießen, den Gott nun mit einer vollen Achre segnen möge.

"Ich fonnte lange irren und sehlgreifen mehr als Tausende, mehr als Einer, weit ich meiner resoluten Natur zufolge an alles und folglich auch an den Frethum mein ganges Wefen fete. Aber von dem Angenblick an, wo der Straht der Wahrheit mein inneres Auge trifft — da ist auch wiederum mein ganges Wefen ihr zu eigen gegeben. Und da werden Gie begreifen, bag ich nicht fatholisch geworden bin, wie man nach London oder Constantinopel reist, um sich von einem Schnerz zu erholen, sondern daß hier ein großer Wende punft meines lebens eintritt und eine große und gründliche Befehrung fatt findet. Fortan lebe ich mit meinen besten Kräften einzig und allein für die Rirche. Wo? und wie? das weiß ich noch nicht, aber das wird fich finden, fo Gott will! Borderhand terne ich die Sprache der geliebten Wirche Latein. . . . Ich lege Ihnen zum befferen Berftandnift noch ein Blatt bei, eine Copie eines Briefes, den ich am 31. Januar aus Dresden an meine Mutter schrieb, um sie in Renntniß zu segen von meiner Absicht, und der in der Ringe alle meine Bewegungsgründe ausspricht. Ich gebe Ihnen die Bollmacht, allen vernünftigen Menschen, die sich etwa für meinen Rücktritt in die Kirche intereffiren follten, diefe Blätter mitzutheilen."

Die Convertitin hielt sich wacker; alles in ihr entwickelte sich ruhig und normal; zwei Monate später, 31. Mai, schrieb der Fürstbischof beruhigt an den Propst nach Berlin:

"Daß Sie mit Gräfin Ida fortwährend zufrieden sind, freut mich sehr. Ich dachte einmal daran, sie zu Pfingsten hieher zur Firmung einzuladen; sagte mir aber dann, daß sie wohl bald von Ihren bischöflichen Händen das heilige Saframent mit noch mehr Trost und Erbanung empfangen könne, und das wird nun auch bald der Jall sein. Ich bitte sie aber freundlichst von mir zu grüßen; in ihrem Gebete möge sie mich nicht ganz vergessen."

Allein es war noch ein Punkt, welcher den Fürstbischof bis zulest in Besorgniß gehalten hatte. Er hatte am Oftersonntag den 31. März bereits ein längeres Schreiben an Propst Ketteler abgeschickt, in welchem auch der Gräfin Erwähnung geschehen war, als er sich am Abend nochmals zu einem Briefe nach Berlin entschloß:

Hochwürdiger, werthefter Berr Bropft!

"In meinem heutigen flüchtigen Briefe vergaß ich, eines die Gräfin Hahn betreffenden Punftes zu erwähnen. Sie hat mir nämlich wiederholt ihre Be reitwilligfeit, ja ihr eifriges Verlangen ausgedriicht, in jeder mir angemessen scheinenden Weise alles zu widerrusen, was in ihren Biichern gegen die katho lische Lehre Anstößiges vorkommen könne. I. Ich habe ihr damals geantwortet: ihre Bereitwilligkeit genige für jetzt, und sie solle sich in ihrer Vorbereitung auf den nahen Uebertritt durch diese Sache jetzt nicht stören lassen.

"Es war aber nicht jo fast dog matif eb Frriges und Unitokiaes, was ich babei im Ange hatte; benn von diefem hat fie fich burch bas abgelegte Blaubensbefenntniß formlich genng losgefagt, und auf ihrem früheren außer firchlichen Standpunfte fonnte ihr derartiges und fann ihr daher auch jetzt nicht nachträglich strenger imputirt werden. Es war vielmehr das fittlich Unftoffige und für garte fatholische Gewiffen Verlevende in ihren früheren Schrif ten, was ich meinte, und worauf wohl auch das minder günftige Urtheil be ruht, das über ihre Berjon in vielen beffern Rreifen gehegt wird. Gie selbst icheint sich dessen nicht bewußt zu fein, wenigstens bis vor furzem nicht. Diefes Urtheit (jest wohl nur mehr ein Borurtheil) haftet aber noch auf ibr und ift geeignet, in der besteven fatholischen Welt - und wohl auch leider in der schlimmern - Miktrauen auch gegen ihren Uebertritt und dessen Motive zu unterhalten. - Ich habe fie schon einmal, als fie noch in Dresden war, in einem meiner ersten Briefe auf ein folches Urtheil, das in den Siftor, polit. Blättern ausgesprochen ift, hingewiesen; fie hat es aber wohl nicht zu tefen befommen. Und doch ift dieses Urtheil, weil an diesem Orte, in diesem viel verbreiteten, mit Recht geschäuten Blatte ausgesprochen, von Bedeutung für ihren Ruf und ihre fünftige Stellung in der fatholischen Welt. Ich fende Ihnen daher beiliegend, gegen gefällige ipatere Rictgabe, das betreffende Seft. Saben Gie die Bite, den Artifel "Die deutsche Galon Boefie der Frauen" durchzusehen und erwägen Gie dann, ob es und wann es an der Beit fei, die Gräfin darauf aufmertsam zu machen. In den ersten Tagen möchte ich fie noch nicht in ihrer Wiedergeburts Seligfeit stören. Aber ihr das sittlich Unitogige in früheren Schriften, Die fie wohl jum Theil felbst schon vergeffen hat, zur rechten Beit zum Bewußtsein und in Erinnerung zu bringen, wird doch nöthig fein. Richt, daß fie gleich etwas darüber in die Welt hingusfagen foll, fondern daß fie eine fpater fich etwa darbietende Gelegenheit benute, gang einfach zu erflären, wie fie im Jrrthum auch in Diesen Dingen befangen ge wefen, wie fie in und von der Rirche gelernt habe, auch diese Dinge strenge zu beurtheilen, zu verurtheilen, und wie sie bedauere, hierdurch vielleicht Anstoß gegeben zu haben u. f. w."

Alle Wünsche des Fürstbischofs sollten erfüllt werden, und mehr als dieses. "Sie war gewohnt," erzählt Dr. Haffner", "über die ihr theils aus der Familie, theils aus ihrer litterarischen Thätigkeit reichtich zufließen

<sup>1)</sup> Bgl. Reintens, Diepenbrod S. 475: Um 23. März bittet Joa den Fürstbischof, "ihr einen recht strengen Widerruf alles Bosen und Irrigen in ihren Schriften aufzutragen." Doch er meinte, "es würde sich schon später eine Gelegenheit dazu bieten; für jeht genüge ihre Bereitwilligkeit."

<sup>2)</sup> l. c. 24.

ben Mittel mit großer Freiheit zu verfügen und sich alle jene Annehmlichteiten zu gewähren, welche Damen ihres Standes nicht entbehren. Unmittelbar nach ihrer Conversion aber legte sie sich die jehwersten Beschränkungen auf und faßte den Entichluß, sich von allem zurückzuziehen, was sie mit der großen Welt verhüpft hatte. Sie verließ Dresden, um nach einem surzen Aufenthalte bei ihrer Mutter und Schwester, mit welchen sie stets auch nach der Conversion in innigstem Verhältniß stand, in Mainz ihren Ausenthalt zu nehmen. Dort blühte unter dem am 25. Juli 1850 installirten Vischos das fatholische Leben frästig auf und sammelten sich mehr und mehr hervorragende Katholische aus allen Theilen Deutschlands."

Noch vor Ablauf des Jahres schrieb die Gräfin von Mainz aus an den nun zum Cardinal erhobenen Fürstbischof Diepenbrock ():

"Seit Mitte September bin ich hier, um gu lernen, wie man in den Himmel kommt. Ach ich kann eigentlich gar nicht von mir fprechen, weit mir jo gewaltige Ströme durch die Seele geben, daß ich nicht fagen darf: ich ftebe hier oder ich stehe dort! - sondern nur: ich gehe! und zwar wie auf einem hohen steilen Berg, von dem ich nicht weiß, ob's ein Moria, ob's ein Thabor ift. Aber ich gehe, weil ich will, was Gott will, und weil einem foldben Willen die Gnade niemals gefehlt hat. Daß dieses Ringen der dürftenden Zeele zu Gott nicht ohne große Schmerzen von Statten geben fonne, daß mir mandmal icheint, es fei das Schwere zu schwer, verfteht sich von selbst; aber bas thut nichts! Das Menschenherz muß sterben lernen, damit die Geele gerettet werde, indem himmlische Liebe und göttliche Bnade den gehörigen Spielraum in ihr finden. Und sie werden ihn finden, wenn ich nur erst im geistlichen Leben weiter fortgeschritten sein werde, und dazu werden mir Christi Blut und die heitigen Sacramente verhelfen. Der Bifchof gewährt mir zweimal wöchentlich den Empfang des allerheiligften Altarfaframentes, und zwar am Donnerstag - zu meinem größten Zittern und Zagen ohne vorhergegangene Beicht. Indeffen, da er es jo angeordnet hat, bin ich ruhig, und diese großen Bnaden find mein Troft, meine Stüte, meine Frende, meine unbesiegliche Buversicht auf noch größere."

Die Rückfehr der Gräfin zur tatholischen Kirche fand unterdessen in Deutschland einen ungeheueren Wiederhall. Sie war wirtlich eine Verühmtheit gewesen und "der Löwe so vieler Kreise". Die allgemeine Erregung benutzend, veranstaltete eben seht ihr seitheriger Verleger, Duncker in Leipzig, 1851 eine Gesammt-Ausgabe ihrer Komane unter dem gemeinsamen Titel "Aus der Gesellschaft"; es waren 21 Bände3). Die Gräfin legte gegen diese Ausgabe öffentlich Protest ein.

Gleichzeitig aber erschien in Mainz schon während des Frühjahrs 1851 in fatholischem Berlag ihre gehaltvolle und imponirende Conversions Schrift "Bon Babylon nach Jernfalem"; noch im Lauf desielben Jahres erlebte

<sup>1)</sup> Reinfens I. c. 476 f.

<sup>2)</sup> Allgem. 3tg. 1850 Nr. 129, S. 2051.

<sup>3)</sup> paffner 1. c. 9.

dieselbe ihre zweite Auftage. "Die Schrift enthält," urtheilt Dr. Haffner, "eine sehr scharfe Zeichnung des protestantischen Deutschlands und eine Menge von apologetischen Gesichtspuntten." Gnido Görres besprach dieselbe in den "Historisch-politischen Blättern"): "Bas die Leser zuerst an diesen Aufzeichnungen wohlthuend auspricht, das ist . . . hier einen Geist männlicher, auf geraden Wegen gehender Aufrichtigkeit und einer ungeschminkten, gesunden, frischen Natürlichteit zu sinden, der sich darin auf allen Blättern ausspricht. Gine Fran nährt in ihrer Brust mehr Tapserteit und Shrensseitigkeit (wie nieser Bäter diese Tugenden einer edlen Seele nannten, als die meisten unserer weibischen Männer aller Farben."

Ein poetisches Wertchen "Unserer Lieben Frau" war gleichzeitig an die Deffentlichkeit getreten; es war eine Sammlung von Inrijchen Gedichten voll tieser Empfindung; in wenig Jahren sah es seine dritte Anstage. Un gleich wichtiger war eine andere Schrift, die Anstags Juli 1851 befanut wurde und schon nach kurzem vergriffen war. Sie trug die sinnreiche Ueberschrift: "Aus Jernsalem." Ihren Hauptinhalt bitdet die Darlegung der Geheimnisse des heitigsten Altarsaframentes. An diese reiht sich als Schluß, nicht minder vollendet, eine eruste Betrachtung über den christlichen und den nenheidnischen Begriff von der Ehe. Dr. Haffner nannte diese Betrachtung später<sup>2</sup>1: "eine wahrhaft herrliche Erörterung über die katholische Lehre von der Ehe." Es war nichts anderes als der Widerruf, welchen Fürstbischof Diepenbrock von ihr gewünscht hatte.

Für die Welt im großen wurde die einst so Geseierte nun batd eine Gleichgüttige und Vergessene; für polternde Vorkämpser protestantischen Kirchenthums ein Gegenstand ruhetosen Jugrimmes. Auf ihre Conversionsichrift antwortete der Erlanger Prosession der resonnirten Theologie Dr. A. Ebrard 1852 mit einer groben Juvective: "Wo ist Vabet?" Sendschreiben an Gräsin Ida Hahn-Hahn"."

Noch während des Jahres 1851 verbreitete sich in den Blättern die Nachricht, die Gräfin stehe im Begriff, in ein Kloster einzutreten, und schon wurde das Haus der Carmelitessen zu Cöln als das von ihr erwählte bezeichnet. Allein das "Mainzer Journal" trat dieser Nachricht mit Bestimmtheit entgegen. "Was die Fran Gräfin beabsichtigt," schrieb dasselbe Anfangs Dezember 1851, "ist hier ziemlich bekannt. Die eble Gräfin bleibt in Mainz. Es wäre indessen unpassend, jest schon Pläne und Verhältnisse öffentlich zu besprechen, die ihrer Aussiührung erst entgegenreisen 4)."

<sup>1)</sup> XXVII, 801 f.

<sup>2)</sup> l. c. 27.

<sup>3)</sup> leber "dieses unflätige Gebräu" vgl. Ratholit 1852 I, 274.

<sup>4)</sup> Allg. 3tg. 1851 Nr. 355 S. 5667.

Dieser Plan war die Gründung eines Hauses der "Frauen vom guten Hirten" in der Stadt Mainz. Im November 1852 reifte die Gräfin nach Angers in das dortige Mutterhaus, dieser so segensvoll wirtenden Genossen schaft, die Einrichtungen derselben näher zu studiren; im Frühling überreichte sie in Wien dem Kaiser von Desterreich eine Dentschrift zu Gunsten dieser Ordensfrauen und wirtte dadurch erfolgreich dazu mit, daß die Strafanstalt zu Neudorf bei Wien der Leitung derselben übergeben wurde. Unterdessen hatte in Mainz der Bau des neuen Ordenshauses begonnen; das Ottoberheft des Katholit 1853 meldete, daß die Erlaubniß der Regie rung zu der Niederlassung ertheilt sei. Gleichzeitig erschien aus der Feder der Gräfin "Ein Büchtein vom guten Hirten" (Mainz 1853), nun mit diesem schwesten Werfe der chriftlichen Liebe auch weitere Kreise befannt zu machen. Im Jahre 1854 fonnte das Klostergebände von den ersten Schwestern bezogen werden.

Es war nicht die Absicht der Gräfin, in den Orden einzutreten und noch weniger übernahm sie, selbstverständlich, die Leitung des von ihr gegründeten Klosters. Aber sie zog setzt aus der bescheidenen Privatwohnung, welche sie bisher in der Nähe des Domes inne gehabt, in das Aloster vom guten Hirten über. Sie hatte nur um ein Zimmerchen gebeten, "großgenug, um einen Tisch und Stuhl und Bett zu sassen." Hier lebte sie die zu ihrem Tode, noch 26 Jahre lang, ein Besipiel der Strenge gegen sich selbst, ein Gegenstand der Erbauung sür nah und sern. Sie verbrachte ihre Zeit nicht müßig. "Besonders eifrigen Antheil nahm sie an dem Elisabethen-Berein . . Sie besiechte mit andern Frauen die Kranken in der Stadt und nahm sich der Armen liebevoll an . . . Auch arbeitete sie jede Woche einen Nachmittag mit den Frauen des Paramentenwereins 1." Aber ihre Hauptthätigkeit blieb auch jest die mit der Feder.

Alls Dr. With. Molitor im Juli 1851 im Katholik bie "jchone Erstlingsgabe" besprach, welche die Convertitin "auf die Stufen des Altares niedergelegt, vor dem sie fortan fniet," hatte er zugleich seine Gedaufen über die ihr fünftig zusommende Berufs Aufgabe angedeutet:

"Eine gewisse Form der Poesie beherrscht hent zu Tage die Welt noch immer mit einer größeren Gewalt als mancher ahnt. Es ist der Roman. Die Form an und für sich hat nichts Verwerkliches. Es kommt nur darauf an, einmal die Duellen der ewigen Wahrheit in diese Form zu leiten . . . . . Uns dem Felde des modernen epischen Gedichtes, des prosasischen Romanes würde unstreitig Gräfin Hahn Hahn, wenn sie den Standpunkt, den sie sich errungen, behauptet, nur Vollendetes liefern. Und was sie lieferte, würde in die Herzen dringen, weil es aus einem solchen kommen würde. Es wäre das auf dem Wege, den diese Fran betreten hat, vielleicht ein Opfer, ein schweres

<sup>1)</sup> Haffner I. c. 25.

<sup>2) 1851</sup> II, 34.

Opfer. Aber ich ruse ihr mit ihren eigenen Worten zu: "Von Genügen fann für das Menschenherz auf Erden keine Rede sein. Aber eben darum nuß es sich opsern und hingeben . . . . dann hat es sich dargebracht einem höhern Willen und einer reinern Liebe und ruhet in diesem Bewustsein . . . . ver trauens= nud hoffnungsvoll aus."

Die Gräfin hatte wirflich einem höhern Willen sich dargebracht, und diefer Wille fprach zu ihr durch die feste umsichtige Leitung ihres Beicht vaters, des apostolisch erusten Bischofs von Mainz. Wohl jollte fie thätig sein mit der Feder, allein die unftäten Bfade des Romans blieben ihr auf lange noch verwehrt. Schon 1852 war wieder ein zweibandiges Werf von ihr and Licht getreten, "die Liebhaber des Kreuzes"; es war eine Art von Rirchengeichichte im Lichte des Kreuzes, das im Leben und Wirfen der Kirche und ihrer Heiligen die Welt überwindet. In verwandtem Sinne ließ fie von 1856 1859 eine Reihe von Bänden erscheinen: "Bilder aus der Beichichte der Kirche", in welchen sie die "Bäter der Büste", die "Marthrer", die "Kirchenväter" mit plastischer Auschaulichkeit aber auch unter dem Friedenshauche himmlischer Berklärung zeigt. Fast ein volles Sahr gehnt der Probezeit mußte verfließen, che ihr Seelenführer felbst fie ermun terte, auch wieder einmal mit einem Romane den Bersuch zu machen. Alls Retteler 14. März 1860 seinem Bruder Wilderich freudig erzählte von der wachsenden Theilnahme für den bedrängten hl. Bater und die Zunahme der Collecten zu seiner Unterstützung, fonnte er gleichzeitig eine andere in tereffante Nachricht einfließen laffen :

"Meine gute Gräfin Hahn hat mit mir überlegt, daß wir die 1000 fl. Honorar für ihr nächstes Wert, das bald gedruckt sein wird, auch dasür bestim men wollen und so habe ich einen guten Ansang. . . . . Das gedachte Wert der Gräfin ist ein Roman, und ich bin recht gespannt, wie er sich bewähren und ob er Gintes wirken wird. Ich siürchte, Du erschreckest etwas vor dem "Roman": aber es schien uns doch, daß sie mal den Versuch machen mitsse, ob ihr Gott die Gnade gebe, auf diesem Gebiete etwas zu seiner Ehren. In den ersten Jahren gingen die Gedanken, wenn sie über eine so ganz freie Composition nachdachte, so sehr mit ihr durch, daß ich selbst mich sürchtete, sie möge mal das Rechte versehlen und deshalb konnte ich ihr nur rathen, sich einen sesten gegebenen Gegenstand zu wählen. Zeitdem hat sie natürlich ganz andere Zelbsteberrichung gewonnen und so nunste es versucht werden. Zobald es erschienen ist, schiefe ich es Ench. Molitor, der das Manuscript gelesen, hat das Werk äußerst günftig beurtheilt.

Jedenfalls ift es mir wieder ein Beweis von der seltenen Begabung der Gräfin gewesen, da sie erst im Gerbst angesangen und schon seit vier Wochen beide Bände fertig hat, obwohl sie doch gewiß täglich 5 Stunden mit Webet zudringt und noch viel Zeit auf Krankenbesuch 2c. verwendet."

Es war der befannte zweibändige Roman Maria Regina. Mit wahrem Jubel wurde das Werf in der fatholischen Welt aufgenommen; trotz seines Umfanges hat es noch zu Bettelers Ledzeiten vier Auflagen erlebt.

"Nirgends vielleicht," schrieben damals (Herbft 1860) die Historisch-polit. Blätter 1), "hat sich der poetische Beruf schwerer zu bewähren, als wenn er die höchsten Wahreiten und die tiefsten Masterien berührt. Hier aber zeigt die dichterische Gräfin jene Weihe und Keuschheit in Wort und Vild, welche sitt die heitigen Gegenstände die allein zulässige ist. Das Buch ist eine schöne That, eine That, die den Grundsat verwirklicht, den sie vornehmlich in der Erzählung geseiert und den sie selbst "den gesunden Pulsschlag des katholischen Glaubens" genannt: Liebe zu den Seelen."

Mit stannenswerther Fruchtbarkeit brachte sie jetzt fast Jahr für Jahr nene Werke hervor. Man hat manches daran zu bemäckeln gesunden und vielleicht mit Recht. Man sand hier und dort Personen hyperidealisirt; man sand Gespräche und Reslexionen zu weit ausgesponnen, erbanliche Betrachtungen und religiöse Controversfragen im Nebermaß herbeigezogen. Aber alles dies war nur Zeuge des edlen ernsten Willens der geistvollen Convertitin; es hat die weiteste Verbreitung ihrer Werke nicht verhindert, und gewiß ist, daß diese Werke vieles Gute angeregt und überaus vielen Segen gewirft haben. Erst in einer viel spätern Zeit, als vielleicht die erste strenge Vehutsankeit nicht mehr angewendet wurde, hat die eine oder andere ihrer Schriften bei manchen auch zu Vedenken Anlaß gegeben, aber sicher hatte sie auch dei diesen nur das Beste angestrebt.

Die reichen Honorare, welche diese Werke einbrachten, sowie den größten Theil ihrer Jahresrente verwandte die Gräfin ausschließlich zu wohlthätigen oder zu firchlichen Zwecken und sie ist wahrhaft zu einer Wohlthäterin der Diöcese Mainz geworden 2). Die Aufzeichnungen einer augenscheinlich der Gräfin nahestehenden und in ihr ganzes Thun eingeweihten Verson erzählen darüber:

"Gräfin Hahn hat das Kloster vom guten Hirten mit ihrem Vermögen erbaut und ein Kapital sir den Unterhalt der Ordensfrauen sestgesett. Sie hat den Bischof bei allen seinen Unternehmungen mit Geldmitteln unterstützt; bei den Schulschwestern, den Schulbrüdern, dem Marien Waisenhaus, dem Geschlenverein, den Jesuiten, hauptsächlich bei dem St. Josephsknabenhaus. Die Hauskapellen der Kapuziner und der Ewigen Andetung besitzen von ihr werth volle Opferkelche gothischen Stiles; das Gnadenbild in der Liebfrauenkirche aber ein goldenes Botivkreuz<sup>3</sup>).

Den Berein der chriftlichen Mütter, den der Bischof im Jahre 1860 im Auschreitung an (den Berein in) Paris in Mainz einführte und dessen Ausbreitung er lebhaft wünschte, hat (Bräfin Hahn in Deutschland durch ihre "Berichte" sowohl als durch anregende Briefe bekannt gemacht und Gründung von Filialen angeregt und diese durch Rath und That gesörbert."

Die bekannte Wohlthätigkeit der Gräfin gegen die Armen ift bei dieser Aufzählung außer acht geblieben; ihre Unterftützungen der firchlichen Unternehmungen waren, soweit sie sich noch controlliren lassen, sehr bedeutend.

<sup>1) 36.</sup> XLVI, 491.

<sup>2)</sup> Bgl. Mainzer Journal 1880 Nr. 10 (13. Jan.)

<sup>3)</sup> richtig gesagt: ein Berg aus ihrem Gold- und Juwelenschmuck für bas Gnabenbilb.

In allen Wohlthäter Verzeichnissen des Josephs Knaben Hauses in Klein zimmern steht sie mit großen Summen an der Spige. Unter den Wohlthätern vor Erössung der Anstalt 1865 steht sie mit einer Summe von 9367 fl. (16056 Mt.); in dem Verzeichnis der Wohlthäter von 1866 bis Ende 1876 mit der noch größern Summe von 45786 fl. 20 Kr. (78492 Mt.). Auf diese Anstalt bezieht sich auch ein kleiner Zettel von ihrer Hand, der sich zufältig in die Papiere des Bischofs verirrt und dort erhalten hat. Derselbe scheint an den Bischöfslichen Secretär gerichtet zu sein: "13. Ottober [1873] Hier die Gelder, geliebter Herr! 1650 Ath. Mente, von welcher ich feinen Heller nöthig habe. Bis 1874 habe ich Geld vollauf. Die 50 fl. österr. Währ, von Gräsin Neipperg und 10 Rth. von Fran v. Hanssselssinmern einen allzu geringen Vorrath hat. Ich über sende sie Ihnen, um das Porto an den Setaat zu sparen]."

In dem handschriftlichen Berichte über die Anfänge der Mainzer Jesuiten Niedertassung wird die Gräfin in der Reihe edler Wohlthäter an die Spitze gestellt mit der Bemerkung: "Die Fran Gräfin Hahn-Hahn hat den größten Theil des nöthigen Weißzeugs und Vieles zur hänslichen Einrichtung geschenkt. Allem Anscheine nach rührt von ihr auch eine Summe Geldes her, welche zur banlichen Herrichtung des Hauses uns zugestellt wurde."

Wichtige Dienste leistete die Gräfin nicht blos für die Diöcese, sondern für Deutschland im Großen, durch ihre Mitwirkung dur Gründung des "Bereins ber chriftlichen Mütter".

"Der erste Anfang," so erzählt die Gräfin selbst in ihrem "Jahresbericht" vom 7. Dezember 1861, "war im Herzen unseres hochwürdigsten Bischofs . . Unserem Hochwürdigsten Bischof waren die Statuten, die Jahresberichte und die Conserenzen der Erzbruderschaft der christlichen Mütter, die ihren Sig in Paris hat, zugegangen . . . . Ein solcher Berein schien dem hochwürdigsten Bischof so entsprechend dem Bedürfniß trener Mutterherzen zu sein, daß er seinem Bunsch, deusselben einzuführen, alsbald Folge gab.

Er berief am 1. Dezember 1860 zehn Franen zu sich, denen er den Zweet und die Statuten der Bruderschaft mittheilte und dann die Frage vorlegte: ob sie glaubten, daß die Bruderschaft hier Anklang sinden werde und ob sie daß statutenmäßige Comité bilden wollten, das Theilnahme für den Berein zu wecken, Mitglieder zu gewinnen und die üblichen Aemter zu übernehmen hat. Bereitwillig und mit froher Zuversicht gingen die Damen darauf ein, und der hochwürdigste Bischof bestimmte das Fest der unbestleckten Empfängniß, den 8. Dezember, zu dem Tage, an welchem eine gottesdienstliche Versamm lung gehalten werden solle. Nicht wenig trug es zur Frende und Ermuthig ung des Comités bei, daß der Hochwürdigste Bischof die Enade hatte, sich selbst an die Spige der Bruderschaft zu stellen und deren geistlicher Virector zu werden."

Am 11. Dezember 1860 traf das Diplom der Aggregation von Paris ein. Es war die erste Berpflanzung des Bereins auf dentichen Boden.

Alls am Dreifönigstag, den 6. Januar 1861, in der St. Nicolaus Kapelle die erfte wirkliche Berjammlung stattfand, waren 56 Mitglieder eingeschrieden; in der Versammlung vom Schmerzensfreitag 22. März waren es bereits 130, davon 86 in der Stadt Mainz und 44 auswärtige, unter welch letzteren obenan die Königin Amalie von Sachsen. Am 3. November 1861 betrug die Mitgliederzahl 230. In Nichassenburg war ein eigener Verein im Entstehen begriffen; im April trat er ins Leben, im November zählte er 87 Theilnehmerinen. Im Monat Oftober war auch in Freiburg i. Br. ein Filialverein mit 57 Mitgliedern ins Leben getreten.

Der Berein war noch immer in der Zunahme.

"Die Zahl der eingeschriebenen Mitglieder," erzählt die Gräfin in ihrem Jahresbericht 18. März 1864, "beträgt 411. Davon sind 185 in der Stadt und 226 auswärts; - und dieje Auswärtigen find über gang Dentschland ausgebreitet, vom Rhein bis zur Ober, von den Alpen bis zur Oftfee; ja darüber hinaus, denn in Ungarn und in Amsterdam haben wir Mitglieder. Wie schön ift diese Bereinigung! wir fennen einander nicht, wir wiffen nichts von unfern befondern und perfönlichen Berhältniffen, wir werden uns nie auf Erden begegnen - und dennoch verbindet uns alle die zartefte, lebendigfte Theilnahme für die höchsten Intereffen unseres Vebens . . . Bei uns sind alle Stände, alle Vebensftellungen vertreten und durchaus ohne Gewicht. Sabe man Millionen, habe man das tägliche Brod — wohne man in einem Palaft, wohne man in einem eigen Stilbehen - es ift gang gleichgültig! Die drift liche Mutter mit ihrer Liebe, ihrer Sorge, ihrem Gottvertrauen - die ift uns willkommen. Und es ift wohl schön, daß drei erlauchte Frauen, drei edle fromme Schwestern, Königin Amalie von Sachsen, Erzherzogin Sophie von Desterreich, Herzogin Louise in Bayern, das gefühlt und sich einfach unserem Bereine angeschloffen haben."

Für die Stadt Mainz war die Mitgliederzahl bis März 1866 auf 207 angewachsen. Die St. Nitolaus-Kapelle war für die Versammlungen längst zu klein geworden. Im Frühjahr 1864 ließ der Bischof die St. Gotthardsfapelle, die die dahin dem gottesdienstlichen Gebrauch noch völlig entzogen war, als Versammlungsort nothdürftig herrichten; bald war auch sie zu klein. Der Bischof vermittelte es nun, daß die geräumige Kapelle der Englischen Fräulein sür die Versammlungen des Vereins zur Versügung gestellt wurde. Im März 1864 hatte die Gräfin Hahn dazu aufgesordert, von Vereinswegen die Kosten zu einer passenden Wiederherstellung der St. Gotthardsfapelle aufzubringen. Im März 1866 sprach sie von der "größen Freude", die dem Verein dadurch zu Theil geworden, daß derselbe die kleine Varschaft von nechreren hundert Gulden, die sich durch Liebes gaben in der Kasse angesammelt, dem Vischof der Diöcese für das Knaben-Rettungshaus in Reinzimmern habe zur Verfügung stellen können.

Daß dieser schöne Berein, der noch heute in fast allen Diöcesen Deutschlands reichen Segen stiftet, so rasch und früftig Burzel schlug, war zum großen Theil das Verdienst der Gräfin Hahn und die Frucht ihrer persöntichen Einwirtung. Sie stand nicht nur äußerlich als Vorsteherin an der Spitze, sondern war auch die eigentliche Seele des Gauzen. Schon ihre schoen Jahresberichte, die von zwei zu zwei Jahren gedruckt und verbreitet wurden, mußten jedes christliche Frauenherz sür das Wert gewinnen.

Allerdings wandte auch Bischof v. Ketteler dem Bereine eine rege Theilnahme und thätige Fürsorge zu.

"Eine settene Gnade sehen wir dankbar darin," heißt es im Jahresbericht 1864, "daß unser hochwürdigster Bischof unermüdlich sortsähert, die gottesdienktlichen Bersammtungen abzuhalten und seine herzerhebenden Belehrungen, seine glaubensinnigen, liebevollen Ermahnungen mit der Feier der heitigsten Geheimnisse und der Ausspendung des Brodes der Engel zu verbinden. Andere Bruderschaften der christlichen Mitter betrachten es als die höchste Ehre, wenn ihnen ein mat das Otisch wird, eines Gottesdienstes oder einer Ansprache ihres Oberhirten sich zu erseuen, und sie verzeichnen den Tag in ihren Annaten. Wir hingegen genießen immer diese Bevorzugung, die nur dann unterbrochen wird, wenn heilige Pflichten unsern apostotischen Sberhirten zur Annateise in der Siscese veranlassen. Wit größer Sorgialt sieht er darauf, daß allichtlich die stattutenmäßigen segensreichen geistlichen Uebungen stattsünden — was wieders um feine geringe Inade ist. Schon dreimal sanden sie statt unter der Veitung von Patres aus der Gesellschaft Jesu. Ihr Schluß siel innner mit unserem Stiftungssefet — Maria Immaculata — am 8. Dezember zusammen . . ."

"Der Hochwürdigste Bischof fährt fort," erzählt wieder der nächste Be richt 1866, "an den allmonatlichen Friftagen das heilige Opfer in der Inten tion der driftlichen Mütter darzubringen und ihnen feine liebedurchsectten Ermahnungen zu ertheilen. Daß biefe mit dem gesprochenen Worte verhallen, daß man nur ihren Rachflang im Bergen beimträgt, daß man fie nicht leien und im Gedächtniß auffrischen und gründlicher betrachten und überlegen fann - erfüllt immer mit Bedauern, doppelt aber, wenn man bedenft, welchen Erfat die auswärtigen Mitglieder für die Erfüllung ihrer fcmeren Pflichten in der Vectüre dieser heiligen Ermahnungen finden würden. Freilich ift eine folche, wie fie uns fürglich am Freitag der fieben Schmerzen ertheilt wurde, auch ohnehin denen, die sie hörten, unvergeflich; aber das find nur wenige; - und allen hatten wir die Ermunterung gegönnt, die alle bedürfen; die heilige Gottes Mutter unter dem Arenz zu sehen, starkmüthig und schweigend . . . . . und als den höchsten Gipfel ihrer Tugend das demüthige Wort der vollkom menen Liebe, der vollkommenen Hingebung in den göttlichen Willen: "Berr Dein Wille gefchehe!" zu hören."

Bis in den Sommer 1874 verzeichnete Ketteler sorgfältig die Ausprachen, die er bei diesen monatlichen Versammlungen gehalten hat. Nur zum Theil nehmen dieselben munittelbar Bezug auf Erziehung und Familien leben. Um liebsten tnüpste der Bischof an die Feste des Kirchenjahres au, namentlich die Mutter Gottes-Feste. Aber auch Schutzengelsest und Alter seeten, St. Foseph und St. Anna Fest, Monica und Augustimus sind ihm unerschöpstiche Snellen heiliger Gedanken. Zu einer ganzen Reihe von Au-

iprachen wählte er 1864 auf 1865 die Lobrede der H. Schrift (Sprüchw. 31, 10) auf die "ftarfe Frau". Auch die Bereins-Angelegenheiten wurden mituuter besprochen, und aus allem geht hervor, daß der Bischof nicht nur dem Namen nach, sondern auch in der That die oberste Leitung des Bereines in Händen hielt. Das sebendige Juteresse, das er fortwährend au demielben nahm, tritt oft hervor. "Es sind wieder Dreiviertesjahre darüber hingegaugen," beginnt er seine Ansprache 10. Dezember 1871, "daß ich den Gottesdienst nicht mehr unter Such abgehalten habe. Ich wollte deßhalb heute es nicht versäumen, obwohl ich noch Predigt im Dom habe." Alchntiche Klagen kehren in den ipätern Jahren oft wieder. "Recht lange, daß ich nicht bei Euch war," heißt es 15. Dezember 1872, "ich bedauere es immer sehre. Aber es ist unvermeidlich bei meinen Pflichten."

Wie hier in Bezug auf den Verein der chriftlichen Mütter hat Wetteler bet andern seiner seeleneisrigen Unternehmungen an der frommen Convertitin eine gute Stütze gesunden. Wie aus manchen Andentungen hervorgeht, hatte sich die Gräfin, die in tiefer Zurückgezogenheit und strenger Armuth nur noch ganz für Gott lebte, in allem unter den Gehorsam Kettelers als ihres Beichtvaters gestellt. Er hinwieder wandte der verdienten Fran eine theilushmende Sorgsalt zu. Am 13. November 1861 schrieb er über die selbe an seine Schwägerin;

"Gräfin Hahn ist bereits nach Rom abgereist. Sie wird heute wohl auf dem Mècere zwischen Marseille und Cività veschia sein, wahrscheinlich, wie sie erwartet, tüchtig seckrank. Gott segne ihre Reise für sie und andere. Ich hoffe es um so mehr, weil sie dieselbe nur auf meinen Wunsch unternom men hat. Sie selbst hatte nicht daran gedacht."

Es war die erste größere Meise, welche die einst so reiselustige Dame unternahm, seit ihrer Mückehr von Angers und Wien 1852 und 1853. P. Petrus Becky, General der Geseltschaft Jesu, welchem sie bei dieser Gelegenheit ein Schreiben des Bischofs von Mainz überbrachte, schreibe über sie am 21. Dezember 1861 an den Bischof zurück: "So viel ich weiß, geht es gedachter Dame gut, und sie bedient sich der geistlichen Leitung des Rectors der Kirche "all Anima", den man ihr vereits anempsohlen hatte und der volles Bertranen verdient. Andrerseits habe ich vernommen, daß die Fran Gräfin hier mit einigen deutschen Damen befannt ist, deren Um gang ihr nur nützlich sein kann."

Auch vom Bischof selbst sind noch Zeilen erhalten, welche er während jener Romreise 20. Februar 1862 dahin an die Gräfin gerichtet hat:

"Ta ich für die nächsten Wochen allerlei Störungen voraussehe, so will ich tieber jest ein freies Stündchen benüten, um Ihnen für die letzten Briefe zu danken und Ihre Fragen zu beantworten. Mit Ihren Projecten für die Rückreise din ich einwerstanden. Nur müssen Sie dieselben nicht als ein unabänderliches Geset betrachten und sich bezüglich der Zeit und des Weges

einige Freiheit gestatten, wenn es zu Ihrem geiftigen Ruten oder zur frommen Freude bienen kann . . .

Ich frene nich, daß es Ihnen gut geht, und daß Gott Sie mit so vor trefflichen Menschen zusammen gebracht hat. Daß Sie nicht zum Schreiben disponirt sind, kiimmert mich wenig; dazu paßt die Zelle in der "Goldenen Lust" besser, wenn Gott es so will. Da concentrirt sich Ihr Geist mehr. . . ."

Noch wiederholt war die Gräfin in Kom. Dort lebte ihr Bruder mit seiner Familie, der 1858 dem Beispiel der Schwester folgend gleichfalls in den Schoß der Kirche zurückgefehrt war. Daß sie auch den Winter 1872 auf 1873 wieder hier verbrachte, zeigen die Zeilen, welche Ketteler 8. Fannar 1873 dahin an sie gerichtet hat:

"Wenn Gie nicht fo gütig gegen mich waren, fo würde ich meinen Brief mit Entschuldigungen anfangen. Da ich aber weiß, wie nachsichtig Gie find, jo unterlaffe ich das, um wenigstens gleich meinen innigsten und berglichsten Danf für Ihre Briefe auszusprechen, welche in der Bahl von fünfen bei mir eingetroffen find. Es ift wohl recht betriibt, von Ihrer festen Sand diefe Bleiftiftbriefe zu erhalten 2). Da fie aber dem lieben Gott zu gefallen icheinen, fo muffen wir wohl auch damit gufrieden fein. Jedes Wörtchen, worin Gie Ihre volle Ergebung in den göttlichen Willen aussprechen, troftet mich febr. Weiter können wir es ja hier auf Erden nicht bringen, als daß wir im ichweren Rrenz feinen göttlichen Willen ungerem vorziehen. Das ift die rechte Borbereitung auf den Himmel. Die liebe Weihnachtszeit erinnert uns mit allen ihren lieblichen Beheimniffen ja auch an diese Pflicht. Doch ich will nicht predigen. Im Allgemeinen icheint es Ihnen doch unter der liebevollen Umgebung Ihrer verehrten Geschwifter ziemlich gut zu gehen. Gott fei Dank. Möge der Beift, der die römischen Martyrer erfüllte, auch Gie mit Liebe gu Jefus und der Kraft für ihn zu leiden erfüllen."

Im Inti 1877, als Ketteler starb, weilte die Gräfin wieder in Rom; er hatte sie dort zum letzten Mal geschen. Ein Depositum, das sie vor ihrer Abreise im bischöflichen Palais niedergelegt hatte, umfaste eine Reihe von Attenstücken und Manustripten und eine Baarschaft von 2120 Mt.; es wurde 23. Juli 1877 der Oberin der "Franen vom guten Hirten" sür die Gräfin übergeben.

Auch für die Gräfin Hahn war der Rom Aufenthalt von 1877 der letzte. Seitdem sie von da zurückgesehrt, schien sie nur noch dasüc zu teben, die wohlthätigen Auftalten, welche Bischof v. Wetteler gegründet, zu unter stützen. Die Weihnachtsbeicherrung für arme Kinder, welche bis dahin der Bischof allsährlich veranstattet hatte, übernahm die Gräfin; statt des Bischöflichen Palais mußte setzt das Pfarrhaus von St. Stephan dasür dienen. Im Jahre 1879 besiet sie eine tetzte schwere Prüsung. Sie fomte nur noch mit Mühe gehen. In Folge dessen stützte sie im August im Kreuz

<sup>1)</sup> Der Mainger Stadttheil, in welchem das Rlofter gum guten Sirten liegt.

<sup>2)</sup> Eines Angenleidens wegen tonnte fich die Gräfin damals zum Schreiben der Feder und Sinte nicht mehr bedienen.

gang von St. Stephan sehr unglücklich; im Dezember trat ein vielfach beengendes und beängstigendes Herzleiden hervor.

Ihre Tage neigten sich dem Ende zu. "Obgleich von Natur von sehr reizdarem und heftigem Temperamente, ertrug sie doch ihre vielen, oft sehnerzlichen Leiden mit großer Geduld und Ergebung in den heitigen Willen Gottes, oft gestärft durch den Empfang des heiligen Bußsaframents und der heiligen Communion." Wochenlang schwebte sie in sortwährender naher Lodesgesahr; mehrmals schien ihre letzte Stunde bereits herangekommen. Was sie noch besaß, vertheilte sie unter die verschiedenen wohlthätigen Anftatten und Vereine. "Nun habe ich über nichts mehr zu verfügen," sagte sie dann zu einer besreundeten Dame, "wenn ich vor dem 1. Juli sterbe, nunß mein Bruder für mein Grab sorgen." Als während ihrer letzten Stunden die Oberin des Hauses, welche ihr besstand, sie fragte, was sie der Herzogin von Braganza, die sich nach der Kranken erfundigt hatte, sichreiben solle, erwiederte die Sterbende: "Nun, schreiben Sie ihr, ich sei am Leibe voll Elend, an der Seele voll Frende."

Unter dem Gebete der frommen Ordensfrauen verschied die einst so geseierte und glänzende Weltdame in der Armuth und Duntelheit ihres Klosterstübchens, Nachmittags  $1^{-1}/_{\!\! 2}$  am 12. Fannar 1880.

Ihr gottgeheiligtes Leben und Wirfen wirst seinen Lichtglanz auch auf die Himmelskrone deffen, der bei der Rückfehr zu Gott ihr der Führer war.

## 8. Schriftstellerische Thätigkeit.

Um 3. Februar 1862 schreibt Dr. Bering von Heidelberg aus an Bischos v. Ketteler, soeben sei dessen "neues Buch" ihm zugekommen; sosort werde er es lesen, um noch im nächsten Heste des "Archiv für katholisches Kirchenrecht" dasselbe besprechen zu können. Als die Besprechung erschien, konnte sie statt der ersten bereits die dritte Anflage des Buches zur Anzeige bringen; noch in der ersten Hälfte April erschien die vierte.

Es war Kettelers erste umfangreichere Schrift und die erste, die nicht im eigentlichen Sinne eine Gelegenheitssichrift war. Sie trug den Titel: "Freiheit Antorität und Kirche, Erörterungen über die großen Probleme der Gegenwart." Was dem Bischof von Mainz den nächsten Austroß ge geben hat, mitten im Strudel sich häusender und überstürzender Angelegen heiten, mitten im erregtesten Kampf gegen die firchenseindlichen Mächte, auch noch auf schriftstellerischem Gebiet sich zu bethätigen, ist nicht wehr er sichtlich. Für ihn selbst bedeutete dieses Buch ein Zusammensassen dessen was er seit seinem Eintritt in die große Dessentlichteit 1848 durchdacht, durchtebt und durchkämpst hatte. Dieselben Probleme und Gedanten, welche

ihn einst in seinen Rede-Entwürfen surs Frantsurter Parlament beschäftigt, dieselben Grundsätze, die er im oberrheinischen Eirchenconflict, die er im Heisischen Schulkampf und in so mancher heißen Fehde bald mit seinem Namen in den Alten, bald ohne denselben in den Tagesblättern ausgesprochen und versochten hatte, sinden sich hier wieder, nur ausgereift und in Zusammenhang und System gebracht.

Daß Ketteler diesen auf das öffentliche Leben gerichteten Theil seiner geistigen Errungenschaft in solcher Weise zur Kenntniß des großen Publifums brachte, hatte seinen unmittelbar praftischen Zweck. Was er in seinem Buche aussprach, war nicht eine Theorie, sondern ein Programm. Die Gedanken, welche ihn leiteten, hat er in den Zeilen ausgesprochen, die er 20. Februar 1862 an Gräsin Hahn nach Rom richtete:

"Mein Buch wird jetzt in Ihren Händen sein. Der Druck hat gar lang gedauert. Wöge es eine Anregung zum Guten und in allem richtig be sinnden werden. Ich habe einige schwierige Fragen behandelt, wo man leicht irren kann; es scheint mir aber, daß sie besprochen und klar werden müssen. Die weitaus zum größten Theile dem Tenfel dienende Presse ist jetzt in Deutsch land die Hauptmacht, die das Reich Gottes bekännpft. Wöchte Gott uns helsen, ihr eine Presse, die der Wahrheit dient, in derselben Ausdehnung entgegen zu stellen! Wir teben in einer vielsach neuen Welt, wo das Böse sich neue Bahnen bricht und wo auch das Gute sich deßhalb neue Wege suchen nuß, um das Böse zu bekännpfen. Gott helß! und er wird endlich helsen, wenn wir nur nicht zu miserabel sind."

In dem Buche selbst war der Zweck, den der Autor sich gesetzt hatte, noch bestimmter ausgesprochen:

"Ich habe geglaubt, in dem großen Kampse, der in der Gegenwart um die heitigsten Güter geführt wird, der Wahrheit nach dem Maße meiner Kräfte einen Dienst zu leisten, wenn ich die Schlagwörter der Zeit einer Prüfung unter zöge, um zu versuchen, ob es auf diesem Wege getingen könne, manche vorhandene Untlarheit unter den Katholiken zu entsernen, und dadurch die Einigkeit in den Bestrebungen der Katholiken auf den Gebieten des öffentlichen Lebens zu sürdern."

Unter diesen Bestrebungen stand aber nach Kettelers Ueberzengung an Wichtigkeit und Bedeutung obenan die Tagespresse, und gerade der Bresse wollte er mit seinem Werke dienen:

"Um Einheit und Kraft in die fatholische Tagespresse zu bringen, ist uns, wie mir scheint, vor allem andern, was in dieser Richtung geschehen fann und muß, Klarheit i nothwendig . . . Klarheit über die Hauptgesichtspunkte, welche die fatholische Presse und alle zum öffentlichen Leben und Wirken berusenen fatholischen Männer in der Gegenwart mit Rachdruck und Ausdauer gettend zu machen haben. . . . Um einmüttig mit der ganzen geistigen Mächt, die ohne Zweisel im katholischen Deutschland vorhanden ist, in das öffentliche Leben einzutreten, müssen wir worlen."

In dieser Bedeutung wurde Rettelers Buch auch von den berufensten Seiten auerkannt. Aus Imsbruck schrieb 18. März 1862 der alte Projessor v. Moy: "Ich fann diesen Brief nicht schließen ohne Ew. Bischöfliche (Bnaden für ihre jüngste Schrift zu banken, an der ich mich in meinen Schmerzen gelabt habe . . . Immenses wäre gewonnen, wenn die katholischen Publicisten Deutschlands sich um dieses Banner schaarten. Ich wünsche es von Herzen . . ."

Um Oftersonntag 1862 sandte auch Cardinal v. Geiffel von Coln aus feinen Dank:

"Zu keiner Zeit war wohl eine klare und entschiedene Belenchtung der chaotischen Dinge und Zustände in unserem so ausgeregten Deutschland, wie Ew. Bischöft. Gnaden solche dargelegt haben, erwiinschter als gerade jetzt. Es ist ein wahrer Dienst, welchen Sie der öffentlichen, firchtlichen wie staatlichen Tronung geleistet haben, daß Sie in so manchen Zeitfragen die richtigen Gesichtspunkte ausstellen und dadurch all die Phantasien und kernlosen Redensarten, die sich siberall jetzt breit machen, auf ihren hohten Werth zurücksührten. Ob dies von vielen, wie es verdiente, werde gewürdigt und beherzigt werden, steht alterdings in Frage. Allein die vielhundertsährige geschichtliche Ersahrung tehrt, daß es oft genügt, auch nur Zeugniß sir Recht und Wahrheit abgelegt zu haben, um ihnen zuletzt den Weg zu brechen und sie dem endlichen Siege zu zussischen. Wöge Gott auch dem Zeugniß, welches Sie so glänzend abgelegt haben, einen gleichen Lohn zu Theil werden lassen!"

An diesem Lohne schien es von Anfang an nicht ganz zu sehten. Ließ sich auch die Nachhaltigkeit der Wirfung noch nicht berechnen, welche das bischöfliche Wort auf die Geister ausübte, so war doch der äußere Ersolg ein glänzender. Nicht nur famen von allen Seiten zustimmende und anerkennende Acußerungen, angesangen vom apostolischen Nuntius in Wien, dem nachmaligen Cardinal de Auca, es mußte auch eine Anslage des Buches auf die andere solgen. Vor Ablauf des Jahres 1862 war dasselbe in 7. Auflage erschienen 2).

Bereits 6. März 1862 bat Abbé Reinhard in Colmar um die Erlanbuiß die Schrift ins Französische zu übertragen; im März 1863 erschien eine ungarische Ueberschung, während gleichzeitig eine zweite in dieser Sprache in der Arbeit war; am 15. Oftober 1864 suchte der Licential Emmanuel Maria Binas in Barzelona um die Erlanbuiß nach für eine Uebertragung ins Spanische.

<sup>1)</sup> Rur war v. Moh nicht einverstanden, daß Ketteler in diesem Buch "die Form ber Nationalvertretung als gleichgültig betrachten wolle."

<sup>2)</sup> Tag auch in atatholischen Kreisen das Wert Beachtung fand, beweist die noch 1862 in Göttingen dagegen berausgegebene Schrift: "Bischof Ketteler, Gräfin Hahn und Cardinal Wiseman, wie sie zur römischen Kirche einsaden. Betrachtet von H. Hoben, Pastor zu Kotelow." Der Löwenantheil derselben entfällt auf das Bert Kettelers.

Dieser jedenfalls außergewöhnliche Erfolg erflärt sich neben der Bielfeitigfeit der Schrift, aus der hervorragenden Stellung, welche Retteler im tatholijchen Deutschland einnahm, aus dem Interesse, der Bewunderung, ja ber Begeifterung, die fich bis dahin auf feiner Berfon vereinigt hatten. Bum Theil aber erflärt fich ber Erfolg auch aus ber durchaus prattifchen, auf die unmittelbare Wirfung und zwar die Massenwirfung berechneten Unlage des Buches. Diefes erfte umfangreichere Werf des ichreibgewandten Mainzer Bischofs ift geradezu thuisch für seine gange ichriftstellerische Thätigfeit: Der Umfang mäßig, 260 fleine Octavseiten gum allerhöchsten; dabei flarer großer Oruck; furge Capitel; einfache Gliederung; durchfichtige Sprache mit furgen leichtfliegenden Gagen; mit wenigen, stets fnappen Humerfungen; verständlich für jedermann, niemals ermüdend; nicht verwirrend, jondern flärend; nicht ungefunde Extreme, nicht Aufruf der Leidenichaft, jondern tlare logische Operation des Berftandes, in Worte getleidet, die nur aus einem großen warm fühlenden Herzen fommen fomten, ein beständiger Apell an die Rechtlichkeit und an den gesunden Menschenverftand. Alles in allem verräth fich auch hier in dem Bijchof ber berufene Beitungsredacteur, und sein Werf ift ein "Leitartifet in Buchform 1)."

So überans viel Gutes Ketteler mit seinen Schriften gewirtt, und wie großen Erfolg er bei seiner schriftsellerischen Thätigkeit im ganzen geerntet hat, blieben ihm doch auch die Unannehmlichkeiten dabei nicht erspart. Das Erste, was von ihm im Druck erschienen war, seine Briefe an Justizschmulisar Thüssing, war eine Fehde. Seine erste außeranntliche Broschüre als Bischof verwickelte ihn in unliebsame persönliche Auseinandersetzungen 2);

<sup>1)</sup> Retteler pflegte seine Bucher, hirtenschen, wie auch den größern Theil seiner Briefe zu diktiren, unterzog aber dann das Diktat einer eigenhändigen Correftur. Damit war die Sache abgemacht. Während des Druckes wurde kaum mehr etwas geändert, und auch neue Anslagen bedeuteten bei ihm nur unweränderten Abdruct. Retteler bezeichnete es als eine Eigenschaft seiner Familie, daß sie die Feder nur schwer und ungern handhabten. Gleichwohl hat er trot seiner umfangreichen Diktate auch mit eigener Hand im Dienste seiner Pflicht ziemlich viel geschrieben, allerdings vershältnißmäßig mehr, bevor er zur bischöslichen Würde erhoben war. Er war durchsaus nicht "schreibselig" im gewöhnlichen Sinn. Die Stöße eigenhändig niedergeschriesbener Predigten und Predigtentwürse wie auch unvollendeter Werse, die seine Handsschrift ausweisen, sind nur Zeugen seines selbswerlengnenden Eifers.

<sup>2)</sup> In der Borrede zu der Schrift "Recht und Nechtsichutz et." 1854 batte er auf die Thatsache angespielt, daß während der Revolutionstage 1849 allenthalben in den katholischen Kirchen das Gebet für den Landesherrn verrichtet, in den protestantischen Wirchen in Varisruhe aber ausgelassen worden sei. Vetteler kannte diese Thatsache aus zuwerlässigigter Quelle, aber er wußte nicht, daß die im Gebrauch stehende protestant. Virchenagende das Gebet für den Landesherrn nur an einigen bestimmten, nicht aber an allen Festtagen des Jahres zur Vorschrift machte. Für das himmelssahrtssiest und die Pfingsseiertage, welche in die heißeste Nevolutionszeit gesallen

aus einer Anzahl seiner Hirtenbriese wurden Sätze zu öffentlichen Anklagen wider ihn zusammengeschmiedet. Auch sernerhin ist kaum ein Werk von ihm erschienen, das nicht von irgend einer Seite her öffentlichen Widerspruch, Tadel oder Angriff ihm zugezogen hätte. Aber vielleicht ist nie eine dieser Berwickelungen dem Herzen Kettelers so nahe gegangen, als diesenige, die sich zunächst an das Erscheinen dieses seines ersten Buches auschloß.

Nach seiner westfälischen Heimath war fein Land der Welt ihm so theuer wie das schöne Tirol. "Ich habe viele theuere Erinnerungen aus Tirol," schreibt er selbst 2. April 1862, "ich habe das Land und die Bewohner so innig lieb gewonnen, daß es mir wehe thäte, von einem einzigen treuen Tiroserherzen, das seine Kirche liebt, misverstanden zu werden."

Dieses Tirol fämpfte eben jetzt einen schweren Kampf für die Erhaltung seiner Glaubenseinheit. Noch im Ottober 1860 hatte ein Diplom des Kaisers den Bölkern Desterreichs ein autonomes Leben und freie Entwickung ihrer individuellen Verhältnisse zugesagt. Aber bald war ein Umschwung eingetreten, und das liberale Ministerium Schmerling suchte num auch Tirol seine Patente aufzuzwingen, welche unter dem speciosen Titel der "Religionsfreiheit" die Glaubenseinheit zu zerstören drohten. Während eine verschwindende radicale Minorität der neuen Aera zusubelte, stand das Volkwie ein Mann zu den geistigen Gütern seiner Ahnen. Der alte Rechtsslehrer, Prosessor v. Mod, unmittelbarer Zeuge dessen was vorging, schrieb darüber, kann aus schwerer Krantheit genesen, am 18. März 1862 von Junsbruck aus an Ketteler:

"Die Tiroler glauben durch den Widerstand gegen die Ansiedlung fremder Protestanten und gegen die Bildung protestantischer Gemeinden in ihrem Vande nicht den Grundsatz der Gewiffensseiheit zu verletzen; sie glauben vielmehr, dabei ebensowhl dem natürtichen als dem positiven Rechte gemäß zu handeln, und die Billigung ihres disherigen Verhaltens durch den Papst, der ihre Anhänglichseit an den katholischen Glauben durch sein Schreiben vom 5. September v. J. höchlich belobte, hat sie in dieser ihrer Ansicht unerschüttertich besestigt. Sie verlaugen niemanden um des Glaubens willen Gewalt anzuthun; sie begreisen aber nicht, daß man ihnen sollte Gewalt anthun dürsen, um in ihr Gemeinwesen ein Element einzudräugen, das ihrem innersten Wesen entgegen ist. Sie sehen die Folgen des Glaubenszwiespattes in Dentschland und sühlen recht gut, aus welcher Duelle die moralische Kraft geslossen, durch welche sie, eines kleines Bölkschaß, einen so chrenvollen Platz in der neueren Geschlichte eingenommen haben. Sie glauben nicht, daß von Tirol ein Schluß

waren, hatte die Agende das Gebet nicht vorgeschrieben, und die betreffenden Prediger hatten demnach durch die Aussassung ihrer Pflicht nicht zuwidergehandelt. Ketteler erhielt alsbald eine Reihe von Zuschriften wegen seiner "unrichtigen Behauptung" und der "ebenso schmerzlichen wie unverdienten Kränfung für die damaligen protestantischen Pfarrer von Karlsruhe." Die Sache war für den Bischof sehr peinlich; er beeilte sich, der nächsten (bereits der 5.) Aussage eine Richtigstellung beizugeben.

auf Dentschland oder von Dentschland ein Schluß auf Tirol zu machen sei. Dem steht schon der Westsällische Frieden entgegen, der die für das Reich bestimmte Parität für die öfterreichischen (Bebiete nicht gelten ließ. So glauben die Tiroler getroft, auch vor dem Richterstuhl der (Beschichte bestehen zu können."

Die Stimmung in Tirol war sehr erregt, die vom Lande gewählten Deputirten gaben sich in Wien zu willigen Wertzeugen des Ministers her; die antisatholische Presse hatte in Tirol das Uebergewicht. Während das Bott durch Wallsahrten, Bittgänge und Ovationen sür Papst und Kaiser seiner Gesimmung Ausdruck gab, gelang es der radicalen Minorität, einschückternd auf manche Kreise zu wirken. Es kann dahin, daß auf ihr Betreiben einem besiedten Prediger des Kapuzinerordens die Kanzel von Bozen verboten wurde — in kurzer Zeit der vierte Trinmph dieser Art in jener Gegend. Ein Brief der Baronin Maria di Pauli vom 27. Februar 1862 an die Käthin Schlosser, der für die Angen Kettelers bestimmt war, ist ein treuer Spiegel der Empsindungen des Tiroler Volkes:

"Was unsern Vorsahren durch die Wunder Gottes erhalten und zurückgegeben wurde, was unsere Väter mit ihrem Blute so theuer erkausten, das sollten wir nun leichtstunig der Laune eines Ministers opsern, der heute ist und morgen nicht mehr? Wir sollten aus nimisterieller Unterwürfigkeit dassienige hingeben, was Tirot zu einer untüberwindlichen Festung macht, zum sichersten Asht eines slüchtigen Fürsten — wir sollten das höchste Gut hingeben, was jenen, die es nicht bestigen, wie ein nie in Erfüllung gehender schöner Traum vorkommt? Das Geheimniß unserer nationalen Stärke, das seste Band schönfter Eintracht und Brüderlichkeit — wir sollten sür eine altgemeine Jee etwas Virtliches, uns ganz und gar Beglüstendes hingeben? Nein, das darf nie geschehen — durch unsere Schuld. Es ist unsere heitigste Pflicht, dasit vis auss äußerste zu kämpsen, und das werden die Tiroler mit der Hilfe Gottes thun!"

So standen die Dinge in Tirol, als das Buch des geseierten Mainzer Oberhirten erschien und weithin von sich reden machte. Die Frage der "Religionsfreiheit" war in demselben eingehend behandelt. Um richtig zu zeichnen, was die heutige Welt unter "Religionsfreiheit" verstehe, hatte Ketteler die Worte des geistreichen Protestanten Guizot entlehnt, welcher dieselbe verstanden wissen will als: "Die Freiheit des Gedankens, des Gewissens und des Lebens in Sachen der Religion, die Freiheit zu glauben und nicht zu glauben, die Freiheit sie Zweideutigkeiten dieser Desinition aufgedeckt und den richtigen Begriff von Religionsfreiheit selstellt. Dann war er zu dem Schlusse gekommen welcher einen Katholisen behinderte, der Meinung zu sein, daß unter den gegebenen Verhältnissen besinderte, der Meinung zu sein, daß unter den gegebenen Verhältnissen die Staatsgewalt am besten thue . . . volle Religionsfreiheit zu gewähren."

<sup>1)</sup> Freiheit, Autorität u. Rirche G. 155.

Mit höhnischer Freude stürzten sich die liberalen Blätter Tirols alsbald auf Kettelers Buch. Unter dem Titel: "Bilhelm Emmanuel Freiherr v. Ketteler, Bischof v. Mainz über Religionsfreiheit" brachte die "Bozener Zeitung" aus demjelben breite Auszüge, die ganz im unfatholischen Sinne ausgebeutet wurden. Bald folgte auch die in Junsbruck erscheinende "Jun-Zeitung" mit einem au Kettelers Ausführungen sich aulehnenden Leitartikel über "Religionsfreiheit".

"Nach dem berühmten Dompropst von München Ignaz Döllinger," schrieb die "Bozener Zeitung" triumphirend 20. Februar 1862, "ist nun schon wieder aus dem katholischen Clerus ein Vertheidiger der Religionsfreiheit erstanden und diesmal sogar ein Bischos. . . . Ob ein katholischer Fürst recht daran thut, wenn er nicht die Glaubenseinheit, sondern die Cultusseicheit durch seinen Gesesche unterstügt, dies ist die Frage, deren Beantwortung durch einen katholischen Bischof wir den Zeloten für erstere vorhalten wollen. . . ."

Alls Ketteler in der ersten Hälfte des März von einem furzen Besuch in Westfalen zurücktehrte, lagen Briefe aus Tirol für ihn bereit, welche ihn beschworen, gegenüber dem Mißbrauch seiner Schrift ein schützendes und ausmunterndes Wort für die fatholischen Bestrebungen Tirols in die Oeffentlichkeit zu bringen. Erst schried die Baronin di Pauli, dann auch der alte Prosessor v. Moy. Bezeichnend für die Lage der Dinge ist der Brief eines befannten fatholischen Vortämpsers aus Junsbruck 25. März 1862:

"Berzeihen Ew. Bischöft. Gnaden, daß einer Ihrer tausend und tausend Berehrer im Namen unseres armen Tirol au Ew. Bischöft. Gnaden sich wendet. Ich lege hier die in Innsbruck erscheinende radicale Zeitung bei, aus welcher zu entnehmen ist, wie man das herrliche Wort Ew. Bischöft. Onaden, das doch sier andere Berhättnisse geschieben ist, wahrhaft zum großen Bedauern unseres Boltes gegen sein von den Bätern ererbtes Streben, die Einheit des Glaubens im Lande zu erhalten, unablässig auszubenten sich abmühe.

"Wirde bei der gegenwärtigen Stimmung des Volkes der Elerus nicht im Sinne der Glandenseinheit reden und handeln, er würde im vollständigsten Mistrauen begraden, seine Wirfamseit wäre verloren, sein Einfluß weniger als Null. Bei dieser Sachlage können Ew. Bischöft. Gnaden sich leicht unsere Stellung denken — wenn wir tagtäglich ersahren müssen, wie man unserm vielgeliebten Bischof Vincenz, der bekanntlich die Anträge am Landtage begründete, das Ansehn und die mit Recht bewunderte Antorität Ew. Bischöft. Gnaden fortwährend gegenüberstellt.

"Ich flehe als Präfident des Katholifenvereins von Tirol Ew. Vifchöft. Snaden fniefällig an, daß Sie gernhen möchten, ein bernhigendes Wort der Wahrheit für unfer armes Volk auszusprechen, damit es nicht den Vischof gegen den Bischof habe — wie man ihm fälschlich vorpredigt.

"In der sichern, freudigen Hoffnung, nach der hirtenforgfalt und Weisheit Ew. Bifchöft. Gnaden Erhörung meiner Bitte zu finden, zeichne ich

Ew. Bischöft. Gnaden ergebenster Diener Jos. Greuter, Professor, Präsident des kath. Bereins für Tirol." Unter dem 2. April richtete Ketteler ein umfangreiches Schreiben an Professor v. Mon in Junsbruck, dessen Ermessen er es zugleich anheimgab, von dem Schreiben in der Dessentlichkeit Gebrauch zu machen. Das Schreiben war zunächst abwehrend und aufklärend:

"Db es möglich fein wird, den Tirolern das unaussprechtich hohe (But der Glaubenseinheit zu bewahren, vermag ich nicht zu beurtheiten. 3ch habe es in meinem Werte ausgesprochen und glaube es noch jett wiederholen zu fonnen, daß fein Grundfat der Kirche einen Ratholifen abhält der Meinung zu fein, daß unter den von mir angegebenen Beschränkungen die Meligionefreiheit fich in den meiften Ländern Europas auf die Dauer nicht vorenthalten laffe. Dagegen ift es gewiß in vollem Widerspruch zu allem, was ich in meinem ganzen Buche entwickelt habe, wenn man mir die Ansicht aufbürden wollte, daß ich die Meinung bege, der liberale Absolutismus der Staatsgewalt folle dem Tiroler Bott gegen feinen Willen die Religionsfreiheit mit Gewalt aufzwingen. Es ift in der That ein eigenes Schaufpiel, wenn der falfche Liberalismus in Tirol, wo die Protestanten fein Recht haben, für diese die volle Freiheit in Unspruch nimmt, während derselbe Liberalismus im gangen übrigen Deutschland, wo wir Ratholiten fo lange zu Rechte besteben, wie Teutschland driftlich ift, uns wahre Barität und Freiheit bestreitet, . . . Bevor man aber den Katholifen in den wenigen fatholischen Ländern, wo noch Glaubenseinheit besteht, gumuthet, Diefes But zu opfern, follte man baran benten, mabre Barität und Glaubensfreiheit dort einzuführen, wo die Ratholifen zu allem Rechte besteben, und wo ihnen Barität und Freiheit vorenthalten werden. . . .

"Die Hauptgesahr bei Anerkennung der Religionsfreiheit in Tivol liegt ohne Zweifel nicht darin, daß dann einige chriftliche gländige Protestanten nach den wirklichen Bedürfniffen durch Errichtung einzelner Pfarreien für ihre geistigen Anliegen forgen würden. Wenn es sich nur darum handelte, so würde in Tivol wohl kann ein Widerspruch geltend gemacht werden. Die Gesahr liegt vielmehr: erstens in der gewaltsanen Propaganda des Unglandens, der sich dann mit aller Macht auf Tivol wersen würde. . . In Verbindung hiermit ist dann die zweite Gesahr die furchtbare Macht des Kapitals. . . .

"Thne Zweisel wird es in Tirol bankerotte Banern geben"), die mit ihrem Erbe vielleicht auch noch ihre Neligion verkausen wirden; aber ein in Tirol erscheinendes Blatt sollte es doch nicht wagen dürsen, die Gesimmung solcher Menschen der ganzen Landbevölkerung aufzubürden. Mit demselben Nechte könnte das Bozener Blatt die Denkweise solcher Tiroler, die nicht ihr Erbe, aber ihr Gewissen verkauft haben, und dafür durch fremdes Geld besolder schelbevölkerung hinstellen. Das geht aber schon hieraus hervor, welche Gesabre sir Tirol die Macht des Kapitals in Sänden der Feinde der Richt haben wird. Nicht der gläubige Protestantismus, aber die ungläubigen dem Antichristenthume dienenden geheimen Gesellschaften werden ohne Zweisel sirvoler, die jest die frische Luft ihrer Gebirge einathmen, werden dann als Sclaven der

<sup>1)</sup> Die "Bozener Zeitung" hatte von Bauern in der Umgebung Merans geschrieben, welche sich mit der Hoffnung trugen, ihre Güter an "die Lutherischen" verfaufen zu können.

Industrie und ber Fabrifen nurmehr die verpestete Jabrifluft fennen lernen und an Leib und Seele zu Grunde geben. Das ist die Gefahr,"

Ketteler begnügte sich nicht, die Misverständnisse und Entstellungen nachzuweisen, welchen seine Worte in den liberalen Blättern begegnet waren, und den Unterschied abzugrenzen, zwischen dem, was er aufgestellt hatte, und dem, was die Kirchenseinde in Tirol austrebten; er erfannte auch die andere Seite der Frage.

"Auf der andern Seite haben aber auch die jetigen Buftande vielfache Gefahren, und wenn Gott fast in allen Yandern Europas die Glaubenseinheit hat zu Grunde geben laffen, so ift es vielleicht beghalb geschehen, weil man diese Gefahren nicht hinreichend gewirdigt hat. Das Boje tommt in ber Menschheit nicht bloß von außen, sondern auch von innen. Es ift und arbeitet in jedem Menfchen. In Tirol ift gar viel Gutes, aber gang gewiß auch viel Bofes. Die Rirche fampft nicht hauptfächlich badurch, baß sie sich äußerlich von bofen Ginfluffen abichtießt, fondern vor allem dadurch, daß fie die göttliche Rraft in ihr bethätigt. Die außere Abwehr des Bofen ift nur eine Rriide, und es ift eine mendliche Gefahr fur jedes Land, wo Glaubenseinheit besteht, fich auf diese Rriide zu viel zu verlaffen und auf fie ju großen Werth zu verlegen. Das angere Abschließen ift die leichteste Art der Seelforge: die viel schwierigere ift der Gebrauch der apostolischen Mittel, Die Gott feiner Rirche anvertraut hat. Co wie fo fteben dem alten fconen Tirol große, fcmere Rämpfe bevor. Möchten doch alle Kräfte, die fowohl im Tiroler Clerus wie im Tiroler Bolte vorhanden find, fich zu diesem Rampfe recht ruften und die geistigen Waffen und die Rampfesart recht fennen lernen, mit denen man allein dem Zeitgeift entgegenwirten fann. Die Julaffung Gottes, daß alles Boje, was in der Welt ift, jest in die entferntesten Thater und Saufer einbringt, ift zugleich eine mächtige Warnung Gottes, duß wir uns nicht vorwiegend auf außere Abgeschloffenheit mehr verlaffen burfen, sondern, daß mir por allem die göttliche Waffenruftung anlegen muffen, von ber der Apoftel fpricht, und mit der das Christenthum die Welt überwunden hat. Jene Zulaffungen find vor allem ein Ruf an den fatholischen Priefterstand, mit heiligem, apoftolischem Gifer zu wirfen. Wenn wir uns felbft beiligen, wenn wir alle herfommlichen Bequemlichfeiten, Trägheiten und Unordnungen entfernen, wenn wir die gange unermegliche Rraft der Wahrheit auf der Rangel und in ber Christenlehre entwickeln, wenn wir in letterer Begiehung immer mehr fennen lernen und anwenden die gange siegreiche Gewalt, die der einfache Ratechionus, recht behandelt und vorgetragen, über die Kinderfeelen und Zeelen aller Menschen hat - fo wird es uns mit Gottes Gnaden gelingen, die meiften Befahren der Religionsfreiheit zu entfernen. Ich lengne es nicht, außere Religionseinheit, verbunden mit trager Geelforge und geiftlofem Unterricht, balte ich für gefährlicher als Religionsfreiheit mit großem Seeleneifer und einem Jugendunterricht, wo der Priefter den gangen göttlichen Inhalt des Ratechismus zuerst warm in feiner Seele trägt und ihn dann warm und gang und unverfälfcht bem jugendlichen Bergen einprägt.

"Die Hauptgefahr aber überhaupt und überall scheint mir die schlichte Presse zu sein. Die Stellung, welche die Presse jest in Europa einnimmt, scheint mir eigentlich der Frage um die Religionsfreiheit ihre Bedeutung zu

nehmen. Alle Frethümer der Zeit dringen ja ohnedies überall bin. Wenn fie auch fich feine Rangel und feine Rirche bauen dürfen, was nütt es, ba fie ia fouft taufend und wieder taufend Wege haben, um fich gestend zu machen? Die Befahr, daß schlechte Blätter ihr Gift in alle Thaler tragen, scheint mir weit größer zu fein als daß bie und da eine nichtfatholische Rirche gebaut wird. Die Preffe dient jest vielfach nicht der Wahrheit, fondern dem Gelde, und das Beld ift größtentheils nicht in Sanden folder, die es für Gottes Cache verwenden. Dieselben Geldmächte, die diese Schandpreffe in Wien befolden, werden ohne Zweifel in Tirol dasselbe thun. Gott weiß, ob nicht bas Bogener Blatt und die Jungeitung bereits fo befoldete Organe des Antidriftenthums find. Wer die Erzenauisse ber ichlechteiten Breise in Deutschland fennt, findet wenigstens eine merkwürdige Alehnlichfeit zwischen ihnen und dem Tone, welcher in diesen beiden Blättern gegen die fatholischen Priester berricht. Das Unternehmen, den Schmuts von Europa durch die Presse in Tivol einzuschmuggeln und damit das Waffer zu vergiften, das aus den Tivoler Quellen fließt, und die reine Luft zu verpesten, die von den Tiroler Bergen weht, wird von jest an ständig fein, mag die Frage wegen der Religionsfreiheit entschieden werden wie sie will. Möchten doch darauf alle Tiroler, die ihr Baterland und ihren Glauben lieben, aufmerffant fein, möchten fie Blättern wie die "Bozener Beitung" und die "Inn Beitung" feine Unterftutung gewähren! . . . "

Unter den Freunden in Junsbruck herrschte über diesen Brief die größte Freude. Prosessor v. Mon äußert sich 14. April:

"Ew. Bischöft. Gnaden bitte ich den innigen Dank zu empfangen, den ich im eigenen sowohl als im Namen des katholischen Vereins und aller trenen Katholischen Tirols zu erstatten habe für das prächtige Schreiben über die Tirolische Neligionsfrage. Es ist prächtig und wahrhaft apostolisch und hat alle, die es zu lesen bekommen, entzückt. Ich habe es unverzüglich dem Professor Greuter mitgetheilt, durch dessen Vermittlung es in den "Tiroler Stimmen" abgedruckt wurde."

Ketteler hatte die Absicht gehabt, das Schreiben, sobald es in Tirol veröffentlicht sei, auch für Deutschland in Broschürensorm herauszugeben zugleich mit dem ersten Briefe Prosessor v. Moys, welcher zu dem Schreiben den Anstoß gegeben hatte 1). Allein die Tiroler kannen ihm zuvor. Kaum hatten die "Tiroler Stimmen", die damals etwa 1000 Abonnenten zählten, den Bortlant gebracht, als eine Tiroler Buchdruckerei um die Erlandniß eintam, das Schreiben als Broschüre zu verbreiten. So geschah es auch.

Die "Jun-Zeitung" wandte sich jest in einem giftigen Artifel wider den Bischof und warf ihm "Berkenmdung" vor. Der Bischof hielt es der Würde seiner Stellung nicht entsprechend, noch serner unter eigenem Namen

<sup>1)</sup> In Nettelers Nachlaß finden sich noch zwei unwollendete Brofchüren, welche in biefer Zeit entstanden und den bier erwähnten Berwickungen entsprungen zu sein icheinen, eine Abhandlung über "Gewissensfreiheit" und eine in zwölf Puntte gegliederte Stizze zur Beantwortung der Fragen: "Darf ein tatholischer Fürst nichtlatholische Kulte dulden? Muß er unter gewissen Berbättnissen sie dulden? Dürsen Katholisen die rechtliche Parität vertheidigen?"

mit einem solchen Blatte sich außeinanderzusetzen. Die Antwort hat er bemfelben aber beschalb nicht erspart.

Nicht fo bald follte eine andere Berwicklung ihre Beilegung finden, in welche das Buch "Freiheit, Antorität und Kirche" den bischöflichen Berfasser verstriefte. Das 23. Kapitel bes Buches hatte die Freimaurerei behandelt und zwar, wie J. G. Findel, ber Herausgeber ber "Baubütte", felbst anerfaunte 1), in einer "urbanen und würdevollen Darftellung". Bier Bunfte hatte Ketteler bejonders hervorgehoben : Unter dem Scheine, bas Reinmenfchliche gu pflegen, bas bleibend Bute gu fordern, im Bruderbund alle Religionen zu umfaffen, pflegt die Maurerei den Deismus und Rationalismus: unter dem Schein ber größten Tolerang verneint fie das Chriftenthum. Einfluß, welchen eine derartige eng geschloffene geheime Berbindung burch ihre im Staatsdienft, Lehramt u. dal. wirfenden Mitglieder zu üben vermag, ift geeignet, Bedeuten zu erregen. Das Geheinniß, in welches Die Maurerei fich zu hüllen liebt, und bas fo gang bem überall auf Deffentlichfeit bringenden Zeitgeift widerftrebt, vermehrt bas Mifftrauen; biefe Geheimnisthuerei ift entweder lächerlich, oder fie ift hinterliftig. Trot alledem hat jedermann Schen, Diese Bedenken, ja auch nur Die Maurerei selbst, zur Sprache zu bringen und die Freimaurerei allein bildet nach einem allgemeinen Europäischen Consens das "Rühre mich nicht an."

Als Erwiederung wurde einen Monat nach dem Erscheinen des Buches in der Stadt Mainz ein Flugblatt verbreitet, welches die Antwort der Loge "La Vérité" in Marseitle auf das vom Bischof von Nimes 30. October 1861 an den französischen Eultusminister gerichtete Schreiben in deutscher Uebersetzung enthielt, mit der Erklärung:

"Die heftigen Angriffe, welche Herr Vijchof W. Em. von Ketteler in Mainz in seiner neuesten Broschüre gegen die Freimanrerei gerichtet hat, sind so grund- und bodenlos, daß sich voraussichtlich weder die hiefige noch irgend eine andere Loge zu einer Widerlegung veranlaßt sinden dürste. Dagegen glaubten einige Mitglieder der ersteren als passende Antwort den nachstehenden, aus dem Französischen übersetzten Brief verössentlichen zu müssen, welcher im November v. J. von der Loge in Marseille gegen ähnliche Angriffe an den Herrn Bischof in Nimes gerichtet worden ist. Mainz, im Monat März 1862.

"Die Loge "la elemente amitie" in Paris hat den Abdruck des nachstehenden Briefes zu 1000 Exemplaren beschlossen, damit die darin ausgesprochenen edlen Gesinnungen so viel als möglich verbreitet werden."

Das "Frankfurter Fournal" beeilte sich, diese schwächliche Kundgebung als einen neuen "Vernichtungsschlag" gegen die Schrift des Vischofs von

<sup>1)</sup> Raid, Bricfe S. 308.

Mainz zu feiern; aber das "Mainzer Journal" vom 15. April widmete berselben eine nicht eben schmeichelhafte Besprechung:

"Kürs Erste nuß es wohl als ein wahrhaft tlägliches Armuthszeugniß erscheinen, daß die in der hiesigen Voge vereinigte Intelligenz den bischöftichen Untersuchungen über Freimaurerei gegenüber nicht einmal einige eigene Gedanken zusammenzubringen sich zutrauen durste, sondern ein altes Stück Macu latur aus dem Papiersord der Vogen Frankreichs hervorzog, um sich für einen in dentschem Interesse und auf deutschem Voden erhobenen Kampf zu waffnen. In der That, solche Genügsamkeit ersüllt ums mit Rührung und Mitteid!"

Das Blatt weist dann nach, daß die Freimanrerische Erklärung indirect die Bestätigung der vom Bischof ausgesprochenen Gedanken enthalte und es offen constatire, "daß die katholische Kirche und das positive Christenthum in der Freimanrerei ihren Todseind hat". Solche Offenheit sei erfreulich. Aber das "Mainzer Fournal" fährt fort:

"Noch mehr freilich würden wir uns frenen und noch größern Werth müßten wir dieser indirecten Erklärung beimeffen, wenn wir die Ehre hätten, die Jahl und die Namen dieser Mitglieder zu kennen und zugleich zu ersahren, in wie weit die hiesige Loge die Ansicht dieser ungenannten Verbreiter des Augblattes theilt. In der That, so scheint es uns, hätte diese Loge die dringenoste Verantassung, gerade der Schrift des Herrn Vischofs gegenüber und angesichts des übereitten und einseitigen Vorgehens "einiger ihrer Mitglieder" sich ehrlich und redlich über ihre Principien zu erklären.

"In der Ueberzeugung, daß diese unfere Anschauung jedem ehrlichen Manne einteuchtet und nur von Teigtingen als unbescheiden bezeichnet werden kaun, stehen wir daher nicht an, an die geehrte Voge, welcher die ungenannten Mit gtieder angehören, die offene Bitte zu stellen, daß sie doch nicht bei dieser armsetigen, unehrlichen und zweideutigen Manupsesweise verhaltniß sie sich zum Christenthum und zur Religion stelle; welche Verpflichtungen sie ihren Mitgliedern im Staats und städtischen Dienste auslege, welche Anschauungen sie in den Schulen zu verbreiten suche, in welches Verhältniß sie sich zunschauungen sie in den Schulen zu verbreiten suche, in welches Verhältniß sie sich zu den revolutionären Verbindungen sie in Kecht siehen die Freimaurer uns beantworten! Wir haben als Mitblirger ein Recht sie zu stellen."

Eine Antwort erfolgte num allerdings, aber anonhm durch die bei H. Fries in Leipzig aus Licht gegebene Broschüre "Der Bischof von Mainz, Freiherr v. Betteler und die Freimaurerei". Der Bischof antwortete nicht auf diese anonhmen Blätter, wenngleich sie einige Angrisse und Borwürfe gegen ihn persönlich gerichtet hatten. "Der Verfasser befundet im Allgemeinen eine wohlwollende Gesimung," urtheilte er, "behandelt aber zu vielerlei und geht zu wenig auf den Grund der Sache ein, als daß eine eingehende Erwiederung die Lösung der Frage, um die es sich eigentlich handelt, nämlich über das Verhältniß des Freimaurerbundes zum Christenthum, wesentlich fördern würde."

Bath darauf, im Juli 1862, erschien, ebenfalls in Leipzig, eine andere

Broschüre: "Natholicismus und Freimaurerei. Ein Wort zur Entgegnung auf die von Freiherrn v. Ketteler, Bischof von Mainz wider den Freimaurerbund erhobenen Anklagen, von Dr. Rudolf Seydel, Privatdocent der Philosophie in Leipzig."

Hitor war der Berfasser genannt, und dieser Versasser war befannt als Mitarbeiter der "Banhütte", des Organs des Freimaurerbundes, und Antor der in 2 Auflagen verbreiteten "Neden über Freimaurerei an denkende Nicht-Maurer." Er genoß den Auf, einer der bessern neuern Schriftsteller des Maurerbundes zu sein. Die neue Schrift hatte, wie es Ketteler schien, trotz mancher harter Aussälle "den Borzug, daß sie eine kurze und zutressende Darstellung sener Freimaurerei enthielt, die sich aus der modernen, namentlich der Hegel'schen Philosophie entwickelt hat, und der Aussällung vieler ihrer besten und geistreichsten Mitglieder entspricht." Wenn diese moderne Freimaurerei nun freilich nicht das ganze Wesen des Bundes ausmachte, so war sie es doch, welche am meisten zum Eintritt einlub und am meisten durch einen Schein von Berechtigung blenden fonnte.

Retteler entschloß sich, über die Freimaurerei nochmals das Wort zu nehmen und dabei die Schrift des Dr. Sendel besonders zu berücksichtigen. Es war ihm baher wünschenswerth, in der Freimaurer-Litteratur sich noch weiter umzusehen, und Kirchheim in Maing bemühte fich, ihm die "Bauhütte", das Organ des Bereins Deutscher Freimaurer, zu verschaffen. Dies führte zu einem intereffanten Briefwechfel zwischen bem Berausgeber biefes Organs, J. G. Findel in Leipzig, und dem Bischof von Mainz im December 18641). Mit ausgesuchter Söflichkeit erflärte Findel, Die Beftellung nicht ausführen zu fönnen, da das Blatt nur an Mitglieder verabfolgt werde. "Indessen erlaube ich mir," fuhr er fort, "Ihnen, hochwürdigfter herr Bifchof, deffen hohe geiftige Befähigung und beffen mannliches und thatfräftiges Birfen für seine Ueberzengung ich anerkenne, mitfolgend einige Nummern meiner Zeitschrift vertraulich mitzutheilen, Nummern, von denen ich annehmen tann, daß sie Ihnen einiges Interesse gewähren." Retteler fand zu feiner Ueberraschung, daß eines dieser Blätter sich eingehend mit seiner Person beschäftigte und mit einer Predigt, welche er auf bem Rochusberg bei Bingen gehalten haben follte. Er schrieb über biesen Buntt 12. December an Findel gurud:

"Wie wichtig es auch für die Maurer wäre, wenn das Organ des Unibes unter der Controle der Deffentlichteit ftände, ersehe ich in einem handsgreiflichen Falle an Nr. 41 der mir mitgetheilten Blätter der "Banhütte". Dort wird weitläufig über eine Predigt Bericht erstattet, die ich über den Freimaurerbund beim Rochussesse in Bingen gehalten haben soll; nud alles dort Mitgetheilte vom ersten bis zum letzten Wort ist

<sup>1)</sup> Raich, Briefe S. 304-309.

vollkommen unwahr. Ich habe noch nie von dem Freimaurerbund als dem "verdammten und verfluchten Freimaurer Orden", als einer "Teufelsgesellschaft" gesprochen; solche Ausdrucksweisen sind mir überhaupt so fremd, daß sie nie über meinen Mund kommen. In Bingen beim Rochusseste konnte dies aber um so weniger geschehen; als ich in meiner ganzen Predigt den Freimaurerbund auch nicht mit einer einzigen Silbe erwähnt habe . . . . Eine Berwechselung mit einer andern Predigt, die ich in der Nähe von Bingen gehalten habe und wo ich allerdings einige wenige Worte über den Freimaurerbund gesagt habe, ohne mich jedoch jener Ausdrücke zu bedienen, kann hier auch nicht vorliegen, weit diese beiden kirchtichen Handlungen über drei Monate auseinanderliegen. . . . Solche gehässige Mittheilungen, die zugleich eine ganze kunstwolle Combination von Unwahrheiten enthalten, sind natürlich vor jeder Berichtigung ganz sicher, so lange das Blatt nur in den eigentlichen Freimaurerkreisen selbst gelesen wird."

Um die Unwahrheit des Freimaurerischen Berichtes noch mehr festzuftellen, sandte Ketteler das betreffende Blatt der "Bauhütte" auch an den Pfarrer von Büdesheim, und dat ihn, solche, welche jener seiner Predigt beigewohnt hatten, als Zeugen zu vernehmen. Der Pfarrer autwortete 16. December 1862:

"Ew. Bischöfl. Gnaden beeile ich mich ehrsurchtsvoll zu berichten, daß ich vorgestern den in Dietersheim anwesenden ehrwürdigen Kapuzinervätern und den anwesenden Priestern aus Bingen und Gautsheim den betreffenden Artifel aus der "Bauhütte" vorgelesen habe. Dieser Artifel wurde mit der größten Indignation vernonmen. Sämmtliche Herren, welche die Predigt auf dem Rochusberge mit angehört haben, haben einstimmig erklärt, daß in derselben die Freimanrerei mit keinem Worte weder direct noch indirect berührt wurden. Unr einmal sollen, wenn ich mir erlauben dars, es zu sagen, einige Protestanten, welche der Predigt beiwohnten, wegen der Erwähnung Gustav Abolfs und wegen der Bemerkungen über den Gustav Abolf Berein sich verletzt gesicht haben. Es ist ganz sicher, daß der ganze Artifel des Freimannerblattes von Ansang dies an das Ende erlogen ist. Das singirte Gespräch (zwischen einem Reisenden und einem Arbeitsmann) ist höchst wahrscheinlich von Herrn Gr. selber versätt, der ungenein albern und ehrgeizig ist und gern in den Augen der Welt alänzen möchte.

In der Predigt, welche Ew. Bischöfl. Gnaden am 8. Mai I. 3. bei Ausspendung der heitigen Firmung hier gehalten haben, sprachen Sie von den verschiedenen Vereinen. Ein großer Verein, der sich über die ganze Erde erstrecke, sei die kathol. Nirche u. s. w. Auch die Freimaurer hätten einen Verein gegrindet, der das Licht und die Teffentlichkeit schene, der von jeher der katholischen Nirche seinbsetig gegensiber gestanden sei. Namentlich wären sämmtliche Verfolgungen der katholischen Nirche in den singsten Tagen von den Frei maurern ausgegangen: sie gäben förmtich ihre Parole aus u. s. w. Daher die Anshelischnehe in den Nammern, die Verlenmdungen der Jesuiten, der Varmherzigen Schwestern, der Nammern, die Verlenmdungen der Jesuiten, der Varmherzigen Schwestern, der Nisser überhaupt. Sodann sprachen Ew. Vischöft. Einaden noch einiges über die Turn- und Gesang Vereine. Allgemein wurde die Mitde, mit welcher Ew. Vischöft. Enaden das Vereinswesen behandelten, getobt und gerühmt. In

ber Predigt haben sich Ew. Bischöft. Gnaden feines Ausdruckes bedient (von jenen), die Sie in dem Freimanrer Blatte unterstrichen haben und die dort als wörtliche Ansiihrung mitgetheilt werden. Um jedoch ganz gewiß zu sein, habe ich die diesigen Lehrerinnen, welche während der Predigt anwesend waren, gefragt, ob Ew. Bischöft. Gnaden einen Ausdruck, wie die angesichten gebraucht hätten. Sie betheuerten, sein solches Wort vernommen zu haben. Auch Religionssehrer &. in Mainz wird dasselbe bezeugen können."

Es war im Frühjahr 1865, als Kettelers nene Schrift gegen das Freimaurerthum erschien mit der Aufschrift: "Kann ein gläubiger Chrift Freimaurer sein? Antwort an den Herrn Dr. Rudolf Seydel, Privatdocenten der Philosophie zu Leipzig." Diese Schrift erörterte, an die Ausführungen Seydels aufnüpsend, zwei Haupt-Säge: 1. Der Glaube an eine übernatürliche Offenbarung Gottes im Christenthum ist unwereindar mit der Theilnahme am Freimaurerbund. 2. Vernunft und Sittlichseit verbieten uns, einem Geheimbund anzugehören.

Auch diese Schrift, eine Broschüre von etwa 100 Seiten, erreichte in wenigen Wochen ihre fünfte Auflage. In Freimaurer-Kreisen selbst wurde auf dieselbe aufmerkam gemacht. In "Fortschung 22 der Freimaurer-Dentschriften über die politische Wirfiamkeit des Freimaurer-Bundes" (Fünftes Heft, Berlin im September 1865) heißt es S. 9 ob in Ernst oder Fronie, ist schwer ersichtlich — als Einleitung zu einem 7 ganze Seiten starfen Auszug aus Kettelers Broschüre:

"Wir erlauben uns, obige Actenstücke mit dem Urtheile zusammenzustellen, welches einer der frömmsten und geachtetsten Bischöfe Europa's, Freiherr v. Ketteler in Mainz, in seiner neuesten Schrift "Kann ein gläubiger Christ Freimaurer sein?" über den Freimaurerbund ausgesprochen hat, und worin alle gläubigen Protestanten und Katholisen, Millionen an Jahl, mit ihm übereinstimmen, und über welches Herr Prediger Jille, Redacteur der geheimen Leipziger Freimaurer Zeitung, in derselben vom 26. August 1865 solgende mertwürdige Worte schreibt: "Ketteler hat wirklich in die Tiese geschaut; sedensalts viel tieser als Hengstenberg, welcher auch vom sirchlichen Standpunkte die Freimaurerei angegriffen hat. Die Schrift des Freiherrn v. Ketteler er sütlt uns mit wahrer Hoch acht ung svor dem Berfasser und wir freuen uns, in ihm einen tief und gründlich auf die Sache eingehenden Gegner zu sinden. Wir sommen später wieder auf diese bedeutungsvolle Schrift zurück, wollten aber nicht zögern, die Ausmerksamseit der Brüder auf diese bedeutungsvolle Schrift zurück, wollten aber nicht zögern, die

Dr. Sendel, als der zunächst Betheitigte, blieb nicht still. Zur Antwort veranstaltete er einen Neu-Abdruck seiner früheren Schrift "Katholicismus und Freimaurerei", diesmal aber mit einem "Nachwort": "Erwiderung auf v. Kettelers neueste Schrift: Kann ein gländiger Christ Freimaurer seine?" Achnlich wie die "Jun Zeitung" in der Tiroler Angelegenheit ließ er seine Erwiderung ausmänden in eine Antlage: Der Bischof habe sich des Mittels der Berdächtigung bedient; habe ohne Schen die Phantasieen

Ederts wiederholt, an die er selbst nicht glaube; er habe auch soust "Mangel an Aufrichtigkeit, und Unzuverlässigisteit" bewiesen.

Es waren gerade diejenigen unter allen benkbaren Anklagen, welche 311 Ketkelers ganzem Wesen im größten Gegensate standen. Dagegen hatte Sendels eigene Schrift mit einem Worte geendet, das den Mann kennzeichnete. Er hatte aus der "Banhütte" vom 8. October 1864 den Bericht über die angebliche Predigt auf dem Nochusberge zum Abdruck gebracht und in diesem Bericht war höhnisch hervorgehoben, die Predigt über den Freimaurerorden sei gehalten worden "vor einer großen Zuhörerschaar, welche fast aussichtiestlich aus Personen des niederen Standes bestand. Als ob dem Freimaurerbunde für seine Mitzliedsschaft an Schissektenken, Taglöhnern und Vauern gelegen wäre!.." Der Bischof erwiderte:

"Wir wollen an dieser Mittheilung nicht weiter hervorheben, daß diese ganze Erzählung von Ansag dis zu Ende unwahr ist . . . und hier eine absichtliche und systematische Ersindung, die den Zweck hatte, zu verdächtigen, vortiegt, sondern vor allem auf die Worte ausmerksam machen, die ohne alle Anmerkung von der Redaction mitgetheilt worden sind: "als ob dem Freimaurerbunde sür seine Mitgeliedschaft an Schisssechten, Taglöhnern und Banern gelegen wäre!" Wir können nicht aussprechen, wie uns diese Acuserung tief verlegt und empört hat. Das ist der practische Gegensag zwischen Freimaurerthum und katholischer Wirche. Wir bekennen mit Jubel und mit Freude, daß uns an sedem Schisssecht, Taglöhner und Baner so viel gelegen ist, wie an sedem Fürsten und Könige, daß wir die Menschenwürde hoch über alten Unterschied seben, der sonst die Wenschen wirchen Fabrikanten höher schwist, als den armen Bauer."

Das Freimaurerthum blieb fortan unter den Gegenständen, welchen Retteter eine besondere Aufmerksamkeit zuwendete.

## 9. Die fociale Frage.

Seitdem Ketteler in Mainz als Bischof wirkte, waren die Werke der christlichen Charitas in der ganzen Diöcese hoffnungsreich ausgeblüht. Es konnte kann anders sein, nach dem was er früher schon in dieser Hinsicht geteistet hatte als Captan, Pfarrer und Propst. Die beiden in der Diöcese durch ihn geschaffenen Anstalten für verwahrloste Kinder, wie das Rettungshaus der Francu vom guten Hirtalten sürten, genügten nicht, seinen Cifer zu befriedigen. Seit 1853 hatte er einer anderen unglücklichen Menschenklasse eine besondere Aussuchenklasse dar mals nur bei wenigen Beachtung fand. Am 3. Juni 1863 erging ein neues Ausschreiben des bischöstlichen Ordinariates in über den "Verein zur

<sup>1)</sup> Amtsblatt 1863 Nr. 5 G. 12, vgl. oben I, 271.

Unterstützung und Beaufsichtigung der aus den Großherzoglichen Landesund Provincial-Strafaustalten Entlassenen":

"Die Aufrichtung und Befferung der Bestraften ist gewiß eine große Aufgabe für den Seckforger, da solche Ungtückliche nach ihrer Entkaffung aus den Strafanstalten in ihrem Heimathsort vielsache Hindernisse finden, welche sich ihrer Rückler auf den Psad der Sittlichkeit und Rechtlichkeit entgegenstellen. Wir empsehlen Ihnen daher, die Angelegenheit in einer der dennnächstigen Pattoralconserenzen zu besprechen und das Resultat der deskallsigen Verhandlung mit Rücksicht auf oben genannten Verein uns zu berichten."

Für die Krankenpflege, auch der Armen und Verlassenen, war viel geschehen, namentlich in Mainz. Aber auch in einer Reihe anderer Städte waren Krankenhäuser entstanden, welche von Barmherzigen Schwestern aus den Mutterhäusern von Strassdurg, Trier und Niederbronn geleitet wurden; den Finthener Schwestern siel neben der Schule die Krankenpflege auf dem Lande zu.

Dies alles genügte dem Bischof nicht; in seinem Hirtenbrief 23. Februar 1859 sprach er aus:

"Zu den mildthätigen Anstalten, die errichtet werden nüffen, wenn wir die vorhandenen Bedürsniffe nach dem ganzen Umfange des Gebotes der Rächstentiebe befriedigen wollen, gehören auch Hänfer, wo die Kranken oder Altersfchwachen aus einem Bezirke, die wegen Armuth in ihrem Hanse eine hinsreichende Pflege nicht genießen, unter Leitung frommer Ordensfrauen, Aufnahme sinden können. Ginige Städte unserer Diöcese sind bereits im Besitze solcher Krankenhäuser. Auf dem Lande und in kleineren Städten würde die Herstellung dieser Häuser in jeder einzelnen Gemeinde zu kostspieltig werden, und da scheint der Bezirk eines oder zweier Decanate die geeignete Grenze für ein gesmeinschaftliches Krankenhauß zu sein."

Die "Bereine zur Unterstützung der Kranken", welche unter Leitung der Pfarrer in einzelnen Gemeinden sich bildeten, fanden des Bijchofs ledshafte Zustimmung. Er spendete diesen Bestredungen öffentliches Lob und ließ die Statuten dieser Bereine, wie sie in Diedurg und Urberach bereits bestanden, unter dem 5. April 1864 an alle Decane schieken, um dieselben "zum Gegenstand einer eingehenden Besprechung auf den Decanatsconserenzen zu machen und die Frage gründlich zu erörtern, in wie weit die Herrn Pfarrer es für zwecknäßig halten, ähnliche Bereine in allen Pfarreien einzusühren." Ueber das Resultat dieser Berathungen sollten die Decane an das Ordinariat berichten.

Bährend unter wirtsamer Förderung des Bischofs der Gesellenverein in mehreren Städten der Diöcese immer mehr in Blüthe kam, beschäftigte den Oberhirten auch die Sorge für die Lehrlinge. In dem Erlasse vom 12. Dezember 1866, durch welchen das Bischöftiche Ordinariat den Pfarrern die Unterstütung der Bestrebungen des Gesellenvereins ans Herz legte, heißt es im Besonderen:

"Damit die jungen Leute auf dem rechten Wege erhalten bleiben, fommt alles darauf an, daß sie sogleich dei ihrem Scheiden aus der Heimath und wo möglich sichon als Lehrlinge mit dem Gesellenverein bekannt werden. Die Herren Borsteher der Gesellenvereine werden gern bereit sein, auch die an sie empfohlenen Lehrlinge unter ihren Schutz zu nehmen. In der Stadt Mainz besteht sür Lehrlinge eine eigene, durch den Vincenzverein unterhaltene Schule. Wir ersuchen die Herren Pfarrer, die hier eintretenden Lehrlinge zum Eintritte in diese Schule zu ermahnen. Hierdurch wird der spätere Eintritt in den Gesellenverein am besten gesichert werben."

Wie sehr überhaupt der Bischof mit den Bestrebungen Kolpings sich in Nebereinstimmung besand 1), zeigt ein Brief an seinen Bruder Wilderich, der zwar nur in einer undatirten Abschrift vorliegt, der aber dem Inhalte nach in das erste Jahrzehnt seiner bischöflichen Amtssührung und in eine Zeit sallen muß, da der katholische Gesellenverein noch in seinen Anfängen stand:

"Vieber Wilberich! Daß nur die Kirche, der Glaube, Gott helfen fann, um viele Uebelstände der Zeit zu heiten, ist eine Wahrheit, die viele erfennen. Daß auch Gott unsern Baterland helfen wird, ist eine Ueberzengung, die ich wenigstens lebhaft in nur trage. Wie? Wann? u. s. w. das fönnen wir freitich noch nicht wissen. Dennoch soll jeder Einzelne, also auch gewiß der Bischof, darüber nachdenken, da ja Gott jeden zur Ausführung Seiner Pläne brauchen kann.

"Aus einem folden Nachdenken ift nun auch mir ein Gedanke gekommen, über den ich Deine Meinung hören möchte.

"Der gesammte Handwerferstand ist in Händen der immer geheimen Propaganda des Unglaubens. Selbst der frömmste Bater muß, wenn er Handwerfer ist, seinen Sohn reisen lassen. In der ersten Stadt, wo er hinkommt, fällt er der Propaganda des Atheismus in die Hand und der beste Bursch kommt als lüderlicher Sonntagsschänder zurück, allen (Ranbens dar. Werkann da helsen?

"Ich glaube, die Kirche - und zwar so:

- a) Ich würde fämmtliche Bischöfe Deutschlands mit Desterreich eintaden, einen Geistlichen ihres Bertrauens zu einer gemeinschafttichen Berathung eines Planes, wie hier zu helfen, nach einer Stadt in der Mitte Deutschlands zu schieden.
- b) Run aber ber Plan, der vorzutegen wäre. Es schweben mir baruber folgende Gebanken vor:
- 1. In jeder größern fatholischen Stadt Deutschlands errichtet, fauft, miethet ic. der Bischof mit Beihülfe der dortigen Geistlichkeit ein Haus.
- 2. In diesem Hause wohnt ein Geistlicher, der für die Stadt die Angelegenheiten der Handwerfsburschen des Vereins zu besorgen hat. Er muß suchen, die Verhältnisse der Handwerfer in der Stadt, die guten Meister 2c. 2c. recht kennen zu lernen. Er richtet in dem Hause Vocale für Versammtungen, Vese-Schreib-Zimmer 2c. 2c ein. Später vielleicht auch Locale für Kranke, Arme 2c.

<sup>1)</sup> Bgl. Arbeiterfrage 137.

- 3. Die Eristenz des Vereins wird von den Bischöfen befannt gemacht. Ein Bater, der ihn benuten will, melbet seinen Sohn dem Pfarrer. Findet der Pfarrer das Gesuch begründet, so fertigt er ein Wanderbuch aus. In dem Wanderbuch gibt der Pfarrer die Verhältnisse des jungen Menschen näher an. Gleichfalls in demselben Buche unterschreibt der Bater gewisse Rechte über den Sohn, die er dem Verein überträgt. Ebenso der Sohn gewisse Pflichten gegen den Verein. Das Buch wird vom Vischof beglaubigt.
- 4. Der Jüngling begibt sich nun nach seiner Wahl nach einem Orte, wo der Verein ein Hans besitzt, worüber jede Pfarre ein Verzeichniß besitzen nuß.
- 5. Er meldet sich sofort bei dem Beiftlichen des Hauses, und hat dann an ihm einen Freund und Rührer.
- 6. Der Geiftliche bemertt im Buche die Zeit seines Aufenthaltes, Betragen 2c.
- 7. An den Orten, wo solche Häuser sind, werden zugleich Sodalitäten errichtet, deren Präses der Geistliche des Hauses ift, so daß er die ankommenden Jünglinge gleich in einen Berein braver Burschen einführen kann.

"Ich möchte nun gerne Dein Urtheit über diesen Plan hören, und wenn Du im Allgemeinen beistimmst, Dich bitten, mir einen Plan, den ich den Bischöfen vorlegen könnte, zu entwerfen."

Jugleich mit dem Gesellenhaus in Mainz hatte der Bischof in seinem Hirtenschreiben 23. Februar 1859 eine erst noch zu gründende Anstalt der Ausmerksamkeit seiner Diöcesanen empsohlen: eine Bersorgungsanstalt für weibliche Dienstdoten und andere ledige Personen des weiblichen Geschlechts, in der sie bei anhaltender Kränklichkeit und im Alter ein gesichertes, sorgensreies Unterkommen sinden kömten. Es handelte sich hier nicht blos, wie bei dem bereits bestehenden Mägde-Aspl, um eine zeitweilige Unterkunft gesunder und arbeitssähiger Personen sür die Zeit der Noth und Stellen losigkeit, als Schuhmittel der Tugend und Sittlichkeit. Auch dieser Zweck war mit eingeschlossen; aber die Berforgung in Alter und Krankheit bildete das Hauptmoment in diesem Plane des Bischoss, den er in seinem Hirtenbriese "insbesondere christlichen Franen und Jungsrauen ans Herz legte, die das Bertangen haben, armen Mitschwestern eine große Wohlthat zu erweisen."

Es währte auch nicht lange, bis ein eifriger Priester der Stadt Mainz, der nachmalige Pfarrer von Ober-Mörlen Georg Helferich aus eigener Juitiative und selbst ohne Vorwissen des Bischofs einen "Kranken- und Sterbe Verein für katholische weibliche Dienstboten" ins Leben rief 1. Die

<sup>1)</sup> Die Nadprichten über diese Vorgeschichte des Vereins fliegen leider aus einer nicht gang einwandfreien Suelle; doch ift fein Grund vorhanden, sie völlig zu verwerfen. Der abgefaltene Priester Michael Viron angerte in seiner Vertheidigungsrede
vor dem Obergericht in Mainz 1864 n. a.: "Nachdem ich taum einige Tage meine

Statuten waren nicht ganz glücklich ausgefallen, und nach der Versetzung Hetserichs nahm seit Frühjahr 1861 der Vischof die Sache selbst in die Hand; es entstand daraus der "Maria-Hilf-Verein zur Unterstügung hütsbedürftiger lediger Frauenspersonen, insbesondere hülfsbedürftiger weiblicher Dienstdeten." Die neuen Statuten tragen das Datum des 25. October 1862. Um 3. November 1862 erließ der Vischof über denselben ein aus sührliches Schreiben an die Geistlichsteit. Die Pfarrer sollten den Verein zur allgemeinen Kenntniß bringen; denselben auf der Kanzel besprechen, und dei den Decanats Conserenzen ihn "wiederholt" zur Erörterung bringen. Der Verein sollte allen ledigen Personen des weiblichen Geschlechts zugänglich sein ohne Rücksicht auf die Consession oder Ortsangehörigkeit. "Ich empschle diesen Verein," so schloß das Vischössliche Ausschnen und Eutes wirken als er von Ihnen unterstützt wird."

Am 4. Februar 1863 schrieb man dem "Mainzer Abendblatt" aus dem Kreise Worms?):

"Der seit Neusahr durch unsern hochwürdigten Herrn Bischof ins Leben gerufene Maria-Hilf-Verein zur Unterstützung hilfsbedürstiger lediger Frauenspersonen, insbesondere hilfsbedürstiger weiblicher Dienstboten ninmt in allen Gemeinden, wie wir vernehmen, einen erfreutlichen Aufschwung, und wird ohne Zweisel in dem Maße, daß sein töblicher Zwest von den Juteressenten erkannt wird, in immer weitern Kreisen Eingang und Ausbreitung sinden. Hin und wieder haben wir die Besorgniß hören nuissen, daß jüngere weibliche Dienstboten wohl darum Anstand nehmen würden, in den Verein einzutreten, weit sie ihre gemachten Einzahlungen im Falle ihrer Verehelichung vertieren. Es wäre deshalb vielleicht angemessen, daß weibliche Personen, die schon tängere Zeit dem Verein angehört haben und später eine Ehe eingehen, als Vergütung sir ihre gemachten Einlagen ein Brautgeschenf an Geld erhielten."

Im nächsten Aussichreiben über den Verein, 21. März 1864, berichtet der Bischof selbst:

Stelle im hiesigen Hospital angetreten hatte (er war zum Pfarreurat von St. Rochus ernannt 7. Febr. 1861), wurde ich vor den Bischof eitirt, der mir die Statuten eines "Kranken- und Sterbe-Bereins für katholische weibliche Dienstboten" mit dem Bemerten einreichte, der "gute Hespital"... habe, ohne ihm jemals ein Sterbenswörtsein davon zu sagen, hier in Mainz jenen Berein gegründet, und zwar mit Statuten, die er durchaus nicht billigen könne. Da aber die Sache unn einmal im Gange sei, so wolle er sie nicht (durch die Beriehung Helsprichs) unterbrochen wissen. Darauf erstheilte er mir den Auftrag, neue Statuten zu entwerfen und zugleich dem Bereine bis auf weiteres vorzustehen." Biron sorderte, salls man diese Erzählung "nur einen Augenblich bezweiste", solle der Bischof "als Zeuge herbeicitirt und darüber vernommen werden." Bgl. C. Herbog, zum bleibenden Angedeuten an die Berurtheilung des excommunizirten Priesters Biron, Frankfurt a. M. 1864 S. 46 f.

<sup>1)</sup> Amtsblatt 1862 Rr. 11, S. 80.

<sup>2)</sup> Nr. 31, 6. Febr.

"Nach dem Nechenschaftsbericht hat der Verein in diesem Jahre ein Versmögen von beinahe 2000 fl. angesammelt"); das ist zwar ein kleiner, aber immerhin erfreulicher und wirksamer Ansang. Der Verein besteht bisher anßer Mainz erst in 54 Pfarreien. Wenn der Zweck desselben gehörig bekannt geworden ist, so kann es nicht sehten, daß in jeder Pfarrei sich eine gewisse Anzahl von Personen sindet, die sich ihm gerne anschließen werden. Die Hantschwerigkeit liegt in den ersten fünf Jahren, wo die Wirksamkeit des Vereins noch nicht ins Leben tritt; später wird er sich von selbst schon durch seine wohlthätige Wirksamkeit empsehlen. Wenn dagegen der Verein in diesem Jahre nur noch eine etwas größere Ausbehnung sindet, so wird er, wie das Ergebniß dieses Jahres beweist, recht bald über nicht unbedeutende Mittel zu verfügen haben."

Auch während des folgenden Jahres fam der Bijchof im Amtsblatt auf diesen wohlthätigen Berein zurück. Unter dem 9. April 1866 murde auf Grund der bisherigen Erfahrungen eine Revision der Statuten durchgeführt 2). Ueberhaupt verfolgte Ketteler mit Interesse alles, was das Los der arbeitenden Bevölterung betraf. Im Jahre 1864 war beim Gemeinderath von Mainz ein Antrag gestellt worden, der sich direct gegen das von den Barmherzigen Schwestern geleitete Vincenz-Spital richtete, aber indirect auch eine ungerechtfertigte Benachtheiligung und Freiheitsbeschränfung für einen bedeutenden Theil der in Mainz arbeitenden Bevölferung enthielt. Es follten ortsfremde Arbeiter nur unter ber Bedingung gur Stadt zugelaffen werden, daß fie an die Raffe des ftädtifchen Hofpitals regelmäßige Beis träge entrichteten, welche ihnen für den Fall der Erfrankung Aufnahme in demselben sicherten. Entsprechende Verträge der einzelnen Arbeiter mit einer Brivatanftalt follten von diefer Abgabe nicht befreien, da man hoffte, von dem Ueberschuß derselben die Auslagen der Stadt für ihre eigenen ortsarmen Rranten zum größten Theil bestreiten zu fonnen. Gegen diesen Antrag erschien seit 3. October 1864 im "Mainzer Abendblatt" eine Reihe

<sup>1)</sup> Liesen, Bischof B. E. v. Ketteler und die sociale Frage S. 30 schreibt des Näheren: "Einige Dienstmädchen in Mainz gingen alsbald auf die liebevollen Pläne des Bischofs ein und segten (Oft. 1862) ihre Ersparnisse von Dritthalb Hundert Gulben in seine Hand, eine Wohlthäterin gab 500 Gulden . . . . Der monatliche Beitrag von 50, beziehungsweise 40 Pf., Geschenke und Bermächtnisse werden zu se einem Drittel zur Gründung und Unterhattung des Versorgungshauses, zu einer bestimmten Jahl Prämien von jährlich 60 bezw. 48 M., zum Bermögen der Austatt verwendet. Den Centrasvorstand bilden der Bischof als Vorsichender, vier Beiräthe und zehn angesehene France der Stadt Mainz." Nach zwanzigsährigem Bestande hatte der Berein ein Vermögen von 36,093 M., von welchen 10,872 M. zur Gründung des Versorgungshauses gutgeschrieben sind. An Prämien wurden zu Beginn der achtziger Jahre jährlich an 800 M. vertheilt.

<sup>2)</sup> Die Christlich-jozialen Blätter (1869 S. 171) brachten dieselben wörtlich zum Abdruck, um sie als "Musterstatuten" zur Nachahmung zu empfehlen.

von Artifeln, welche die zweisache Ungerechtigkeit dieser Maßnahme und die dadurch herbeigeführte Beeinträchtigung des armen Bolfes so deutlich fenn zeichneten, daß der Antrag dadurch zu Fall fam. Diese Artifel famen aus der Feder des Bischofs, der sie auch im Sonder-Abdruck, sedoch ohne seinen Namen als eigene Broschüre verbreiten ließ!).

Nicht zufrieden, mit unerschöpflichem Unternehmungsbraug innerhalb der eigenen Amtssphäre überall Bleibendes zu schaffen, wirkte der Bischof auch auf die ihm durch Blut oder Gesimmung verwandten, einflußreichen Vereise mannigfach theils durch Nath, theils durch Anregung. Sin sprechendes Zeuguiß hiefür ist ein Brief des Freiherrn v. Schorlemer Alst aus Allst 15. Februar 1862:

"Wenn ich es wage, Ew. Bischöft. Gnaden die Antagen zur hochgeneigten Kenntniffnahme vorzutegen, so teiten mich dabei die nachstehenden Motive, in benen ich zugleich eine Entschuldigung dafür zu sinden hoffe, Hochdero kostbare Zeit für einige Augenblicke in Anspruch zu nehmen.

"Ew. Bischöft. Gnaden sind durch früheres Wirfen die socialen Verhältniffe und die traurige Lage des Bauernstandes in Westsalen befannt. Zest
oder nie gilt es nach menschlichem Ermessen denselben der ihn bedrohenden
und schon erfassenden Gesahr zu entreißen. Es könnte dies wohl nur möglich
sein, wenn es getänge, den Bauernstand in eine auf religiöser Grundlage
bassend Erreichen, dem Gift und Tespotismus der modernen sogenannten
Freiheit einen neuen gesunden Deganismus entgegenzustellen.

"Dem Buniche mehrerer Bauern entsprechend und eingedenf der mir gu Thren gefommenen Ermahnung Ew. Bifchöft. Bnaden, nach Rräften thätig zu jein, habe ich die Anlagen entworfen. Ich wage es, Hochdero Urtheil da rüber mir gehorsamst zu erbitten, ob die Grundlage eine richtige, die in Ausficht genommene Ausführung eine zutreffende ift. Mein Zweit dabei ift aus ichlieftlich, etwas der Ehre Gottes und dem Wohle meiner Mitmenichen Förderliches zu thun, und ich bin gern und aufrichtig bereit, das opus dem Fener und den Gedanfen der Bergeffenheit zu übergeben, wenn dieses Biet verfehlt oder durch meine Thätigfeit verwirrt würde. Ich bitte hierin um Em. Bijchöft. Bnaden enticheidendes Urtheil, wie im Galle der Buftimmung um einige Binke für die nothwendig erachtete Berbefferung. Mit geringen Rräften ausgerüftet, mußte ich allein an die Ausarbeitung geben, und selbst vermeiden, daß dem Bauernftande, jur Berhütung des Mistrauens, zu Ohren fame, daß ein Cavalier in der Sache gearbeitet. Der Berr Paftor Braf Balen, deffen Unficht und gediegenen Rath ich erbeten, hat fich, wie auch Graf Gerdinand und der Erbdrofte zustimmend geänftert. Ich gestehe offen, daß ich dennoch manchen Zweifel nicht überwinden fann, und vor der Mternative, daß das Bange im Zande verlaufen, oder unberechenbare, migbräuchliche Dimensionen annehmen fann, unschlüffig baftebe.

<sup>1)</sup> Beleuchtung des gemeinderäthlichen Commiffionsberichtes über die Berhaltmiffe des Binceng-hofpitals zu den Ortsfremden und den ftadtischen hofpigien, Maing 1864.

"Geruhen Ew. Vischöft. Gnaden, mich zu bescheiden, was ich thun oder lassen soll. Mit der tiessten Berchrung und ausgezeichnetsten Hochachtung verharre ich als

Ew. Bischöft. Gnaden unterthäniger B. Freiherr von Schorlemer."

Vom 21.—24. September 1863 tagte zu Frankfurt a. M. die XV. Generalversammlung der fatholischen Bereine Deutschlands. Wilderich v. Retteler, des Bischofs vertrauter Bruder, wurde gum Prafidenten ausgerufen: die Elite der damaligen Mainzer Kirche, Dr. Heinrich, Moufang, Haffner, Graf Max Galen und ber um die fatholische Sache von Mainz hochverdiente Vicepräsident des Bius-Vereins, Metgermeister Falt entfalteten während der Taging eine bervorragende Thätigkeit. Man könnte fagen, die Generalversammlung ftand unter bem Zeichen v. Rettelers. Von der ersten dieser Versammlungen im October 1848 an waren die Probleme der großen socialen Frage ins Auge gefaßt worden, und feine Versammlung war verflossen, ohne daß dieselben mannigfach zur Sprache gefommen wären. Allein die XV. Generalversammlung war von dieser Frage völlig beherrscht. Es war zum ersten Mal, daß das fatholische Deutschland als solches zu dieser Frage in ihrer ganzen Ausdehnung und Tragweite ausdrücklich Stellung nahm. Schon vom Beginn lag der Antrag vor: "Die Generalversammlung wolle in Berathung ziehen, was fatholischer Seits geschehen fonne und solle, um die sociale Stellung des Handwerfer- und Arbeiterstandes zu bessern und die Angehörigen desselben vor Theilnahme an Bestrebungen zu bewahren, die in Wirklichkeit nicht auf Hebung ihrer geiftigen und materiellen Wohlfahrt hinaustaufen." Diefer Antrag trug nicht wenig bazu bei, daß "in drei Nachmittagen sehr aufmertsam und sehr eifrig die sociale Frage besprochen worden ift." Gleich in der Eröffnungsrede am Vormittag des 21. Septembers, sprach der Geiftliche Rath Thiffen als Vorsitzender des Local-Comité die ernsten Worte:

"Wenn wir einmal der Noth dentscher Brüder unsere Ausmerksamkeit schenken, wer könnte sich dann der Einsicht verschließen, daß es um uns hernm eine Classe der Bevölkerung gibt, deren Lage unsere Theilnahme im höchsten Maße verdient. Ich rede von der großen Nasse verdient. Ich rede von der großen Nasse des Handwerkers und Arbeiters Ttandes, die gegenwärtig einen schweren Kampf um ihre Existenz kämpft und im Gegensaus zu allen andern Classen der Gesellschaft bei den herrlichen Fort schritten der Industrie trostlos in die Jukunft schaut. Die statistischen Nach weise enthüllen uns, daß 70 dis 80 Procent der Gesammtbevölkerung umserer Staaten zu dieser Classe zählt und unter diesen befinden sich sogar viele, denen nach einem in Hunger und Elend verbrachten Leben nur die Ausssicht auf ein Spitalbett offen steht, um in die Ewigkeit hinüberzugehen."

Ju Anfang der ersten öffentlichen Berjammung entwarf Johannes Janssen, nachmals befannt als der Geschichtssichreiber des deutschen Bottes, ein großartiges Bild von der socialen Thätigteit der Kirche in der Bergangenheit und ihrem Einstuß auf Linderung und Abschaffung der Staverei. Nach der Reihe traten dann, besonders in der III. öffentlichen Sitzung, die befannten katholischen Bottsserunde als Bertreter der verschiedenen charitativen Bestrebungen auf: Gruscha für den Gesellenverein; Schorlemer Alft sür die Rettung der verwahrlosten Kinder; Dr. Bosen über die Arbeiterfrage; Gewerberaths-Secretär Schüren über die Handwerfercorporationen; der be rühmte Kapuziner P. Theodosius über das Fabritwesen und die damit zusammenhängenden Gesahren und Bedürsnisse. Letzterer war es auch, welcher constatirte, daß au jenem Abend "die sociale Frage vorzugsweise die gauze Berjammlung beschäftigte." Das Resultat dieses deutwürdigen Tages war ein Antrag des Mainzer Domeapitulars Dr. Heinrich, welcher nach eingehender Diskussion allgemeine Annahme fand 1):

"Die katholische Generalversammlung . . . empsiehlt den Katholisch dringend sich mit dem Studium (der großen socialen Zeitfrage) zu beschäftigen, welche sicherlich nur im Lichte und durch den Geist des Christenthums einer . . . entsprechenden Lösung entgegengeführt werden kann."

Was diesen Antrag hauptiächlich eingegeben hatte, war einerseits die große Unflarheit, welche auch in fatholischen Areisen noch über diese brennendste Zeitfrage herrschte, andererseits der bedrohliche Umstand, daß gerade die heidnische Tagesströmung der socialen Frage sich bemächtigt habe.

Es ift fein Zweifel, daß Kettelers Geift auf diese Generalversammlung seinen Einfluß geübt; es ift aber auch faum zweiselhaft, daß die Ergebnisse bieser Generalversammlung ihm zur theoretischen Behandlung der socialen Frage die Feder in die Hand gedrückt haben. "Sie hochwürdigster Herr Bischof," so schrieben im Hindlief auf den Frankfurter Katholisentag die Bertreter des "Dentschen Handwerferbundes" 25. Juni 1864, "haben solchen in Frankfurt abseiten der Versammlung der katholischen Vereine Deutsch lands gesasten Beschluß bereits zur That werden lassen, wie Ihre uns vorliegende gedantenreiche Ausarbeitung: "Die Arbeiterfrage und das Christen thum" beweist." Vom Schluß der Frankfurter Versammlung die in das Frühsahr 1864 arbeitete Ketteler an dieser seiner ersten größeren auf die socialen Probleme gerichteten Schrift. Freiherr v. Dael Koeth, der als "genauer Kenner" einen Anhang zu der Schrift ausarbeitete, schrieb 23. Februar

<sup>1.</sup> In der unmittelbar darauf tagenden Münchener Theologen-Verfammlung, die 28. Gept. 1863 eröffnet wurde, stellte Döllinger einen entsprechenden Untrag bezüglich "eingehenderer Beschäftigung des Elerus mit der sozialen Frage." Ugl. Gams, Berhandlungen der Versammlung fathol. Gelehrten in München 1863 S. 76 f.

1864, daß er in wenigen Tagen mit Zusammenstellung der statistischen Rotizen, über die Ginnahmen und Ausgaben der Arbeiter zu Ende sein werde.

Ketteler war nicht der erste firchlich gefinnte Katholik der neuern Zeit, welcher mit der socialen Frage sich eingehender beschäftigt hatte. Was practische Versuche der Abhülfe anging, so konnten die Katholiken schon das mals hinweisen auf einen Daanam, einen Kolping, einen P. Theodosius, einen Schorlemer Alft. Geder echte fatholische Bischof, jeder berufstreue Priefter, jedes Ordenshaus half mit, die Barten der bestehenden Verhältniffe für die Claffen der Bedrückten zu lindern. Aber auch mit dem Studium der socialen Probleme als solcher und mit theoretischer Behandlung der einzelnen Fragen haben ichon damals namhafte Katholifen fich beschäftigt. Schon in der erften Hälfte der sechziger Jahre stehen unter denen, welche in diesen Fragen als Fachmänner mitreben fonnten, ein Freiherr v. Dael Roeth, ein Brofessor Dr. Mischler in Brag, ein Dr. Rogbach i in Burg burg, der bei der XVI, Generalversammlung der fatholischen Bereine Deutschlands 1864 die sociale Frage im Großen besprach, und der als "ausgezeichneter national-öfonomischer Schriftsteller" gerühmt wird. Auch er hat im Sinne einer driftlichen Socialreform gewirkt.

Ein entschieden ultramontaner Mann, Nicolaus Schüren, Secretär des Königlichen Gewerberaths für Nachen und Burtscheid, dem damals im "Dentschen Handwerfer-Bund" eine hervorragende Rolle zugefallen war, hatte bereits im Juni 1860 eine Schrift veröffentlicht "Jur Lösung der socialen Frage." Cardinal v. Geissel 2), welchem er das Buch zusandte, ließ dasselbe durch Kolping begutachten. Kolping urtheilte: "Das Buch ist in einem sehr guten Geist und mit vieler Liebe und Sachtenntniß in den wirklichen Verhältnissen geichrieben, so daß man den Verfasser nur loben und ermuthigen kann. Unsicherer sind die Partieen, wo es sich um den Neudan der Zukunft handelt; doch thut das dem Ganzen keinen Eintrag. Ich werbe das Werf gelegentlich viel benutzen."

Ein solches Werf eines wohlmeinenden Privatmannes, wenn auch noch so freudig begrüßt von dem eigen Kreise von Sachverständigen, konnte im Großen unbeachtet vorüber gehen. Aber etwas anderes war es, wenn ein katholischer Bischof, ein hervorragender Bertreter des Katholicismus in Deutschland, ein Mann, der seit Jahren das lebhasteste Interesse aller Parteien auf seine Person gelenkt hatte, in einer eigenen Schrift zu diesen großen Fragen Stellung nahm und zwar nicht als Schleppträger oder Nachbeter dieser oder jener Partei, sondern nach eigenen Beobachtungen und mit vollster

<sup>1)</sup> Bgl. der britte beutiche Handwerfertag ju Coin vom 26. -28. Sept. 1864 herausg, v. R. Schüren S. 86; Allgemeine D. Biographic XXIX, 253.

<sup>2)</sup> Das Urtheil des Cardinals, wie auch Dr. Wolfgang Menzels über dieses Werk siehe in den "Christlich-socialen Blättern" (1868) I, 20.

Selbständigkeit. Ketteler erkannte wohl, was dies bedeutete, und versämmte nicht, sich vorher nach allen Seiten hin gründtich zu orientieren. Er war tein Neuling mehr auf diesem Gebiete; in seinen geseierten Predigten über die sociale Frage, im Winter 1848, hatte er sich das Zeugniß aus stellen können, daß er "ichon seit längerer Zeit vieles lese, was die Welt zur Lösung dieser Frage, in Vorschlag bringt;" und einige Monate nachdem sein Werf erschienen war, Ende Juni 1864, äußerte er sich über das selbe:

"Ich fann mich mit den vollswirthschaftlichen Fragen, deren Bedeutung mir in so vielen Erscheinungen des Lebens tagtäglich vor Augen tritt, nicht mit der eingehenden Gründlichkeit besassen, wie es zu einer erschöpfenden Behandlung der Sache nothwendig wäre. . . . Dagegen nehme ich an denselben, soweit sie das Wohl unseres deutschen Arbeiterstandes betreffen, mit meiner ganzen Seele den innigsten Antheil, und das, was ich seit Jahren durch eine anhaltende Beobachtung dieser Berhältnisse in mir als tiefste Ueberzeugung festgestellt hatte, habe ich in einigen freien Stunden des verstoffenen Winters in der gedachten Schrift zusammengestellt."

Trot dieser Ersahrung und trot dieses Studiums fühlte Ketteler jetzt, daß er noch über manches der Aushellung und des geistigen Austausches bedürfe. Dazu kam, daß über der theoretischen Erörterung große praktische Entwürfe seinen Beist ersüttt hatten, die ihn auf viele Jahre hinaus nicht mehr verlassen sollten. Er bedurfte aber zu ihrer Aussährung einer genauern Prientirung und Begutachtung. Aus Liebe zur Sache entichtoß er sich, an den geseierten Führer der radikalen Arbeiterpartei, an Ferdinand Lassaus selbst zu ichreiben. Bei dem sittlichen Ause, mit dem dieser geniale Mann seinen Namen verdunkelt hatte, und dei der Stellung, welche er der Religion wie der öffentlichen Prdnung gegenüber einnahm, war dies sedoch eine bedeukliche Sache für einen katholischen Vischof, zumal einen so viel angeseindeten und verdächtigten. Kettelers Brief war anonym; mit dem Datum des sechzehnten Fannar 1864 ging derselbe von Frankfurt aus auf die Post:

"Berehrter Hugelegenheit. Ich wende mich an Sie mit der Bitte um Rath in der Arbeiter Angelegenheit. Ich verstehe von dieser Frage nicht mehr als ich mit dem gesunden Menichenverstand erfassen tann. Tiefere Einsicht sehlt mir, obwohl ich das, was die Tagespresse über diese wichtige Ange legenheit bringt, tese, um mir ein richtiges Urtheil zu ditden. Ich stehe nicht ganz auf Ihrem Boden. Ich glaube nicht, daß unbedingte Gewerbeschieht für diesen Stand zum Heisen. Anch glaube ich, daß religiöse und moralische Potenzen mitwirken müssen, um diesem Stand zu helsen. Dagegen din ich mit Ihnen vollkommen darin einverstanden, daß alle Unternehmungen von Schulze Delizich nur einen relativen Werth für den Ihren haben, dem Arbeiterstand zu helsen, und daß daher die Gründung

von Productiv-Affociationen für die Arbeiter, wo ihnen erstens der Arbeitslohn und zweitens ein Antheil vom Kapitalgewinn zufällt, das wahre Mittel
ist, um die Lage dieses zahlreichen Standes materiest zu verbessern. Sie,
verehrter Herr, wollen das Kapital für diese Arbeiter hauptsächtich aufbringen durch Hisse Staates, und durch das Mittel der directen Wahlen
wollen Sie diese Beihilfe erlangen. Ich din bei diesem Modus nicht ganz
unbedeutslich. Zedensalls scheint es mir aber gewiß zu sein, daß wenn
auf anderem Wege Kapitalien für diesen Zweck gewonnen werden können,
auch diese Weise der Realisirung Ihres Gedankens nicht ausgeschtossen
werden soll. Ich somme damit zu dem eigentlichen Gegenstande dieses
Schreibens.

"Ich fönnte für diesen Zweck etwa 50 000 Gulden zur Disposition stellen. Ich möchte den Versuch auf die Grenzen eines kleinen Staates in Mitteldeutschland, in dem ich wohne, beschränken. Mein Gedanke wäre der:

"Ich wünsche fünf verschiedene Affociationen zu gründen. Eine Affociation für die Cigarrenfabritanten dieses Landes; eine Affociation für alle Handarbeiterinnen; eine Affociation für die eigenklichen Tagelöhner, und die zwei andern für die meistwerbreitetsten Fabrikgeschäfte in diesem Lande. Zeder Affociation würden also 10 000 fl. zusallen. Die Kleinheit dieser Summe würde es nöthig machen, das ganze Unternehmen in kleinen Verhältnissen zu beginnen.

"Ich erlaube mir nun die Frage: Halten Sie erstens diesen Plan überhaupt für durchführbar? Zweitens wären Sie geneigt, mir für eine solche Affociation ein Projekt auszuarbeiten, wobei ich bemerke, daß es mir zweiselhaft ist, ob man diese fünf Ufsociationen unter einer Centralleitung vereinigen könnte, oder sie selbständig etabliren müßte?

"Drittens, wenn Sie nicht geneigt wären, ein solches Project mir zuzustellen, könnten Sie mir dann vielleicht eine Persönlichkeit nennen, die gegen ein entsprechendes Honorar besondere Befähigung und Muße (dazu) hätte?

"Ich schiede Ihnen diesen Brief anonym und deute, daß Ihr warmes Juteresse für den Arbeiterstand Sie nicht abhalten wird, deßhalb mir eine Antwort zu verweigern. Sine Nebenabsicht fann ich ja doch ummöglich haben, und wenn meine Sache reblich ift, habe ich, wie mir scheint, schon einen gewissen Rechtsanspruch auf Ihren Rath. Die Stellung, die ich im Leben einnehme, macht es mir fast ummöglich, meinen Namen zu nennen. Ich bitte, mir daher Ihre Antwort unter dem Zeichen M Z 35 nach Franksurt poste restante zu schieden."

Laffalle autwortete von Berlin aus 21. Januar 1864:

"Gechrter Herr! Ich empfange ioeben Ihren anonhmen Brief. Die Zeitungen haben meine Ansichten ganz merkwürdig entstellt, wenn sie mich, wie Sie herausgelesen haben, in der unbedingten Gewerbefreiheit irgend ein Heil für den Arbeiterstand sehen lassen. Ich din vielmehr ganz der entgegengesetzen Ansicht, daß die Gewerbefreiheit den Bamperismus und das Proletariat erzeugt hat, und daß mit der Gewerbefreiheit unr eine Vermehrung, niemals eine Verminderung dieser Uebel möglich ist.

"Ant hatte ich die bloße Aufhebung der Gewerbefreiheit etwa Zunftordnung — für ebenjo unmöglich und unglos und iehe daher nur in der Productiv-Affociation auf möglichst großem. Fuße ein Heil. Ich bitte Sie, da Sie Sich für die Sache interessiren, mein "Offenes Antwortschreiben" (Zürich bei Meyer u. Zeller 1863) und mein "Arbeiterleibuh" (Frantsurt a. M. bei Reinhold Baist 1860) lesen zu wollen, damit Sie meine Ansichten näher kennen, als dies aus den Zeitungen möglich ift.

"Auch Ihre Acußerung, daß "retigiöse und moratische Potenzen" mitwirfen mussen, unterschreibe ich mit Umanderung dieser Worte in den Ausdruck: "sittliche Potenzen" vollkommen und von Herzen.

"Auf Ihren Bunich aber einzugehen und mich auf irgend weiteres einzutassen, so tange ich Ihren Namen nicht kenne, umß mir, wie Sie bei näherer Erwägung Sethst sinden werden, schlechthin ummöglich sein. Meine Lage verpflichtet mich durchaus zu höchster Borsicht. Umgekehrt ist Ihre Abre Absicht io wohlwollend, daß sie, welche Stellung Sie auch einnehmen möchten, immer nur zu Ihrer Ehre gereichen könnte. Und überdies können Sie meiner vollen Berschwiegenheit sicher sein. —

"Wenn Sie Sich genannt haben, werde ich nicht versehlen, Ihnen weitere Mittheilung zu machen, resp. wenn ich im Frühjahr nach Frankfurt komme, persönliche Rücksprache mit Ihnen zu nehmen.

Mit vollkommenfter Hochachtung

F. Laffalle."

Da also von Lassalte die gewünschte Auskunft nicht zu erlangen war, so wandte sich der Bischof an den in allen Fragen der Socialpolitik damals vielgenannten Literaten Lietor Aimé Huber. Dieser hatte sich, seitdem er 1851 seine Lehrstelle niedergelegt, fast ganz dem Studium der socialen Frage und den praktischen Versuchen zur Hebung der arbeitenden Bevölkerung hingegeben und hatte in Wernigerode, dem Ort seiner Jurückgezogenheit, eine Reihe von Unternehmungen, wie Borichusverein, Lehrlingssichule, Herberge zur Heimath, Arbeitssichnten u. s. w. zu Gunsten des Handwerkerstandes ins Leben gerusen. In der Affociation der Arbeiter, verbunden mit der innern Mission, sah er das Heil, und kam so in vielem mit den Gedanken Kettelers überein. Gerade in den auf Arbeiter Affociationen

gerichteten Fragen war er der geeigneteste Mann, um sachtundigen Aufschluß zu geben.

Aber auch an ihn schente sich Ketteler direct zu schreiben. Sohn eines katholischen Baters, und wie es scheint, katholisch getauft, war dieser Mann in erwächsenen Alter öffentlich zum protestantischen Bekenntniß übergetreten, nachdem er dis zu diesem Zeitpunkt, ähnlich seinen in gemischter Ghe lebenden Eltern, dem völligen Indisserentismus, wenn nicht der Religionslosigkeit gehuldigt hatte. An Kettelers Stelle schrieb, um nicht abermals zur Anonymität die Zuflucht nehmen zu müssen, Dom fapitular Dr. Monfang die Zu. Januar 1864 "für einen Freund" über die praktische Ginrichtung einer productiven Arbeiter Genossenichaft sich Raths erholte. Huber antwortete artig in einem umfangreichen Schreiben, das von großer Ersahrung und Sachsunde Zeugniß gibt:

Wernigerode, 29. I. 64.

Geehrter Herr Domcapitular!

"Mir Geehrtes vom 24ten ift mir in doppetter Sinficht eine große Grende um der Cache willen gewesen, der ich mehr und mehr meine Zeit, Mittel und Rrafte zu widmen mich geführt finde. Zunächt ichon an fich als Regung und Lebenszeichen in der rechten Direction, dann noch besonders als eine Stimme und Regung bes Berftandniffes und ber Gemeinichaft in einer jo wichtigen Sache gerade von ber Seite und aus dem Gebiet, worin ich ichen lange einen besondern Beruf und Befähigung zu einer fruchtbaren Birffamfeit derart gnerkannt habe - wenn nur die hand erft einmal an den Pflug gelegt ift. 3ch meine die fatholische Seite bes deutschen Nationallebens, welche umal burch die Gottlob noch nicht gang verlorene ober theilweise wiederhergestellte Antorität ihrer Rirche und Geiftlichfeit und beren Stellung und Einfluß auf das Boll gar manche Bortheile bat, die auf unferer Geite lange nicht in dem Mage vorhanden find. Es verfteht fich banach von felbit, daß ich es als eine mit Freuden zu erfüllende Pflicht aufehe, Ihrem und dem Bunfch Abres Freundes, soweit ich es irgend vermag, in Drientirung und Rath gur Ausführung fo löblicher Borfage nachzutommen.

"Nur möchte ich von vornherein einen Bunkt andenten, wo ich fürchte, einer in Ihrem (Bechrten ausdrücklich erwähnten Erwartung nicht entsprechen zu können. Ich meine die gewünsichte det aillirte Angabe der Einrichtungen u. s. w., um die es sich dier handelt. Solche Einzelheiten lassen sich nur in concreter Weise mit besonderer Beziehung auf locale Bedingungen, Umitände u. s. w. bestimmen und also nur bei genauer Orientirung über dieselben, welche mir natürlich ganz sehlt. Doch zweiste ich nicht, daß sich die zwecknäßige locale Anwendung bei richtiger Ausschläfung der allgemeinen Hanptpunkte hinsichtlich des Zweckes und der Mittel unschwer sinden werde.

Huber scheint nachmals auch erfannt zu haben, wer es gewesen, der durch den Domfapitular als Freund bei ihm Rath geholt hatte. Bon Bad

<sup>1)</sup> Der Rame des Domfapitulars ift nicht genannt; die größere Wahrscheinlichkeit spricht für. Dr. Moufang.

Ems aus sandte er 16. Juni 1868 -- gerade ein Jahr vor seinem Tode -- mehrere seiner Schriften an den Bischof von Mainz mit der Bitte, bei der beworstehenden Katholikenversammlung in Ereseld, für welche wieder sociale Fragen auf der Tagesordnung standen, durch eine geeignete Persönlichkeit auf den Juhalt dieser Schriften ausmertsam machen zu lassen. Er fügte hinzu:

"Die Erfültung dieser Bitte zu hoffen, bewegt mich die große Verehrung, die ich schon seit Jahren für Ew. Bischöft. (Knaden wie in jeder Hinsicht, so auch insbesondere wegen Ihrer frästigen und würdigsten Vertretung der Interessen des armen Volkes hege. Wenn gleich in mancher Hinsicht mit abweichenden Ansichten und auf verschiedenen Wegen, deren Ansgleichung mir aber feineswegs unmöglich scheint, darf ich nich doch als Ew. (Knaden Wittarbeiter auf demselben Felde ansehen, wo die Entscheidungen der Jutunft hanptsächlich liegen. Daß ich aber gerade der Kirche, als deren würdigen Fürsten und Viener ich Ew. (Knaden darum nicht weniger verehre, weil ich einer andern angehöre daß ich der katholischen Kirche einen ganz eminenten Bernf zu solcher Rettungs Schöpfungsarbeit vindieire, habe ich schon mehrsach öffentlich und namentlich auch in katholischen Organen der Presse erklärt."

Wit Ablauf des Frühjahrs 1864 lag das Wert Kettelers im Druck vollendet vor. Es behandelte nur einen Theil der großen socialen Frage, die Lage des Arbeiterstandes und die Mittel, diesem aufzuhelsen, und zwar vom chriftlichen Standpunkte. Es trug den Titel: "Die Arbeiter frage und das Christenthum."

"Ich bin weit von der Anmaßung entfernt," ertlärt der Verfasser im Borwort, "diesen Gegenstand erschöpfen zu wollen; er ist überhaupt noch nicht spruchreif. Ich will vielmehr nur einen kleinen Beitrag dazu liesern, und insbesondere eine Seite der Sache, nämlich das Verhältniß derselben zum Christenthum, die bisher so wenig Berücksichtigung gefunden hat, mit allem Nachbruck hervorheben."

Was ihn veranlaßt hat, zu dieser Frage öffentlich das Wort zu er greifen, spricht er aus in der einleitenden Bemerkung:

"Ich habe nicht nur ein Recht, ich habe auch eine Pflicht, diese Ange legenheiten des Arbeiterstandes mit lebhafter Theilnahme zu versolgen, mir eine Ansicht darüber zu bilden und sie nach Umständen öffentlich auszusprechen. Mein bischöfliches Ant schließt mich davon nicht aus, sondern ist vielmehr eine besondere Berpflichtung zu dieser Thätigkeit."

Die Schrift Rettelers umgrenzt furz den eigentlichen Gegenstand der Frage, schildert die thatsächliche Lage des Arbeiterstandes in der Gegenwart nebst deren Ursachen, fritisirt dann die Vorschläge der Rettung, wie sie von der liberalen und von der radicalen Seite geboten werden. Dem gegenüber zeigt er im Christenthum die wahren und praktischen Wittel, dem Arbeiterstande zu helfen.

Am 10. Mai brachten die "Kölnischen Blätter" an leitender Stelle die Besprechung des bedeutenden Werfes. Dasselbe erregte ein großes

Aufichen; noch im Laufe desielben Jahres lag es in britter Anflage vor. In der empschlenden Einleitung, mit welcher 30. Juni 1890, ein Vierteljahrhundert später, Dr. Windthorst die vierte Auflage begleitete, nannte er, auf die Eutwicklung der Dinge zurückblickend, die Schrift eine "bahnbrechende" und seierte Ketteler als den "von allen verehrten Lehrer und Vorfämpser der katholisch-socialen Bestrebungen." "Es ist und bleibt unser Auhm.," schreibt der große Centrumsssührer, "daß ein satholischer Kirchenfürst es war, welcher zuerst den Muth hatte, zu einer Zeit, wo das Manchesterthum die ganze öffentliche Meinung beherrschte . . . die Fahne einer christlichen Socialresorm aufzupflanzen".

Auch damals schon hat es dem großen Freund des Bolfes auf dem Mainzer Bischossstuhl au Auerkennung und Dauf nicht gesehlt. Dr. Mischter, Prosessor der National Ockonomic in Prag, sprach 27. Mai 1864 dem Bischof in einem schönen Briefe is seine Freude aus: "Hochwichtig ist dieses Werk, weil ein so bedeutender Zeuge strengkirchticher Auffassung die Beleuchtung der materiellen Interessen vom Standpunkte der hl. Kirche für einen Gegenstand der Forschung und der gemeinverständ-lich en Darstellung erkennt und ein nachahmungswürdiges Beispiel gibt für Priester und katholische Laien."

Näher mußten den Bischof die Kundgebungen berühren, welche aus den Arbeiterfreisen selbst ihm zugingen. Zunächst richtete der Vorstand des Meinischen Provinzial Vorortes des "Deutschen Handwerferbundes" an ihn ein begeistertes Dankschreiben; am 25. Juni folgte auch der Bundes Vorort Handburg mit einer Anersennungs Abresse 2. Ginzelne, dem Handwerferstande angehörige Männer, manchmal, wie schon aus ihrer Schrift hervorgeht, einsache, wenig gebildete Arbeiter schütteten dem Versasser zutrantich das Herz aus.

"Ew. Eminenz herrliche Schrift," schreibt 10. Juni 1864 ein protestantischer Tüncher aus Berlin, "welche mir ein Gleichgesimmter leider nur zu furze Zeit gelassen, hat mich wahrhaft erquickt und ich werde ebensowenig ermangeln, ihr meine sernere allergrößte Ausmerstamkeit zu widmen, als daraus Winte und Kingerzeige und sicherlich auch reichtiche Belehrungen sir mich und meine Bestrebungen zu entnehmen. . . . Ich die Protestant, aber auch ich bedaure schnerzlich sein unglückliche Trennung einer einzigen heiligen christlichen Kirche, welche nur in so erhabenen Geistern wie Ew. Eminenz und anderer wahrshaft gläubiger Christen seine Gesahr versieren kann."

Ein fatholischer Seilermeister schildert 21. Juli auf 8 dichtbeschriebenen Folioseiten die zwanzigjährige Geschichte seines geschäftlichen und häuslichen Ruins. "Der Freimuth," so schreibt der arme Mann, "mit dem Sie trotz Ihrer hohen Stellung im Juteresse des größten Theiles der unter-

<sup>1)</sup> Raid, Briefe 299. Der Brief enthält auch einige fachmännische Ausstellungen.

<sup>2)</sup> Raich, Briefe 300.

drückten Menschheit einer verkehrten Leelt gegenüber auftreten, ist mir Bürge für Ihr echt christliches Bestreben, dem Arbeiterstande nach Kräften zu rathen und zu hetsen. Ich bezwecke, Ihnen zu zeigen, daß selbst Ihre wohlmeinende Absicht, nämlich die Hüfe der christlichen Liebe, heutzutage fast eine Unmöglichkeit geworden ist."

Ergreifend ist die Zuschrift eines protestantischen Maschinenarbeiters aus Breslau 31. Juli 1864:

"Meine hentige Conntags-Arbeit bestand barin, Ihre "Arbeiterfrage und das Christenthum" zu lesen, und ich will sie damit beschließen, Ihnen zu antworten auf einige Fragen, die Zie stellen. Das Unsteil, das unter uns immer weiter ausgebildet wird, entsteht aus der Ausstösung der Familie. . . Es ist das heidnische Verhältniß, in welchem wir leben, und darum muß es mit uns wie mit alten heidnischen Völkern gehen: wir erfüllen den Zweck nicht, zu dem uns Gott geschaffen hat; darum müssen wir untergehen. . . .

"Mann ich Sie auf diefer Erde auch nicht feben, jo will ich Sie in der nächsten (Welt) auffinchen und Ihnen danken, daß Sie Menschenfreund sind."

Den Erfolg im Großen faßte das "Mainzer Journal" bereits 19. Juni 1864 in die Worte zusammen:

"Das Buch hat seine Runde durch Deutschland gemacht, und wegen des tiesen Ernstes, mit der es die Arbeiterfrage behandelt, und der klaren licht blicke mit denen es sich über die schwierigsten Partien dieser so schwierigen Frage verbreitet, auch selbst bei Gegnern vielfach große Anerkennung gefunden. Tausende und Abertausende haben sich durch die lectüre dieses so eminent klaren und geistvollen Werkes über eine der wichtigken Zeitfragen vientirt; und wir zweiseln keinen Augenblick, daß nicht wenige, namentlich in dem Sechsorgelerus, in dem Beamtenstande, in dem Stande der Industriellen, wie auch in höhern Kreisen durch das Studium dieses Buches angeregt worden sind, noch mehr als bisher in dem ihnen angewiesenen Kreise und mit den ihnen verliehenen Witteln an der Hebung und Verbesserung der materiellen Lage des Arbeiterstandes freudig zu arbeiten."

Die größte Anerkennung für den Bischof lag in der That darin, daß seine Bestrebungen auch auf andere anregend wirsten und die Ausmertsam keit zumal der führenden katholischen Kreise, mehr als disher der Fall gewesen, auf die sociale Frage und namentlich die Lage des Arbeiterstandes hintentte. Als in der 1. Kammer zu Darmstadt am 4. Juli 1864 ein Antrag auf volle Gewerbesreiheit und Freizügigseit zur Berathung stand, erhob sich dagegen der Vertreter des Mainzer Bischofs, Dr. Mousang, in einer ausgezeichneten Rede, welche berechtigtes Ausschen erregte und alsbald auch als Broschüre unter dem Titel "Die Handwerfersage" verbreitet wurde. Dr. Mousang hat von da an mit Lortiebe und mit gutem Erfolg am Studium der socialen Frage sich betheiligt.

Gerade der Anregung, die von Rettelers Schriften ausging, war es zum größten Theile zu danken, daß noch im Lauf der sechziger Jahre an

vielen Orten unter der Leitung der Geistlichen katholische Arbeiter-Vereine sich bitdeten 1). Mit dem 19. März 1868 begannen in Nachen die "Christlich-socialen Blätter" zu erscheinen als "Beiträge zur Lösung der socialen Frage nach christlicher Auffassung"; sie waren redigirt von dem Gewerberaths-Secretär N. Schüren und Caplan J. P. Schüngs. Mehr als einmal berief sich die Redaction auf den "beredten bischöflichen Arbeitersfreund, unser Vorbild auf dem christlich-socialen Gebiete." Vereits im Jahre 1869 flagte Schulze-Oelitsch über das Umsichgreifen "der Kettelerschen Ibeen in den Rheinlanden").

Auch andere angesehene Katholifen begannen allmählich an der öffentlichen Discuffion der focialen Probleme fich zu betheiligen. Die hiftorischpolitischen Blätter brachten seit ber erften Sälfte 1865 eine Reihe von Artifeln aus der Feder des Berfaffers der Zeitläufte, welche unter bem Titel "Aphorismen über die jocialpolitische Bewegung" allerdings nur hiftorisch reserirend, Aufflärung über bie brennenden Fragen zu bringen fuchten. Die verschiedenen Zuschriften und Gegenbemerkungen zu biefen Auffätzen, welche durch die Juhrgänge von 1866 und 1867 fich bingieben. beweisen, mit welchem Intereffe bieselben verfolgt wurden. Gine Broichure des f. f. Ministerialraths Ritter B. v. Meger "die jociale Gefahr der Arbeiterfrage und die Möglichfeit deren Abwendung", welche 1868 in den "Statholischen Stimmen aus Defterreich" erschien, erregte Aufsehen und erlebte eine ganze Reihe von Auflagen. In dem gleichen Jahre erschien in Bonn von dem Symnafial Oberlehrer Th. Stumpf eine fleine aber beachtenswerthe Schrift: "Die sociale Frage in Bergangenheit und Gegenwart." Auch Projeffor Lujo Brentano, der Cohn einer fatholischen und mit Retteler befreundeten Familie, der fpater auf jocialpolitischem Webiet eine jo bedeutende literarische Thätigfeit entfalten follte, trat im Laufe 1868, zum Theile anomm, mit seinen ersten schriftstellerischen Leistungen hervor 3), und Retteler sprach demfelben brieflich seine Freude darüber aus, daß er sich "jo eingehend mit diesen wichtigen Beitfragen beschäftige".

Einige Monate nach dem Erscheinen von Kettelers Buch tagte die XVI. Generalversammlung der fatholischen Bereine Deutschlands 11.— 15. September 1864 zu Bürzdurg; die Arbeiterfrage stand im Vordergrund. "Die Arbeiterfrage," sprach schon der Präsident, Prosessor von Mon, bei seiner ersten Rede, "sie hat ansgezeichnete Geister seit Jahren beschäftigt.

<sup>1)</sup> Bgl. Liborius-Bote 1877 Nr. 30.

<sup>2)</sup> Chriftl.-fociale Blätter 1869 S. 127.

<sup>3)</sup> Das Induftrial Partnerschip-Sustem, Augsburg 1868; Brentano Ludw. Jos., Neber J. G. v. Thümens naturgemäßen Lohn und Zinssuß im isolirten Staate, Göttingen 1868.

Sie ist ausgebeutet worden im guten und schlechten Sinne, es ist die Frage unserer Zukunft . . . "

Aber eben weil es damals noch so sehr die "Frage der Zufunst" war, durste Ketteler für den Angenblick auf eine ungetheitte Anerkennung nicht rechnen. Schon der erste, welcher in den "Kölnischen Blättern" 10. Mai 1864 das Buch besprach, ein für den Bischof von Mainz sichtlich mit Sympathie und Berehrung erfüllter Mann, legte sich in der Empsehtung des Buches Zurückhaltung auf:

"Wir wollen von vorherein gestehen, daß wir nicht mit allen darin ansgesprochenen Sätzen einverstanden sind. Die Sache ist ernst, und die dem beutschen Manne und dem katholischen Bischofe angemessen, dem hochwürdigsten Berfasser in so hohem Maße eigene Geradheit gibt uns den Muth zu dieser Offenheit. Es ist des Wahren, des Bedeutsamen und des Interessanten in diesem Buche viel, und dieses Alles ist durchweg mit so viel Genialität und christlicher Begeisterung vorgetragen, daß die Puntte, in denen unsere Ansichten abweichen, uns nicht verantassen fönnen, unsere Empsehlung des Buches zu allgemeiner Lectüre irgendwie abzuschwächen."

Der Haupteinwand gegen Kettelers Schrift, der hier wie in fast allen gegnerischen Besprechungen wiederkehrt, ift der:

"Was Lassalte anbelangt, so hätten wir gewünscht, daß der Verfasser das so raffinirt sophistische Gespinnste womit dieser gewandte Schriftsteller die Angen zu täuschen weiß, einmal mit der rücksichtstosen Schärfe seines Verstandes auseinander gezogen und mit dem Lichte seiner Wahrheitstiebe belenchtet hätte. Er erscheint uns zu gnädig gegen dieses intellectuelle und intelligente Oberhaupt des gegenwärtigen Nadicalismus, sener Partei, die der Arbeiter als Kämpfer bedarf, ohne semals ehrlich darauf zu denken, wie ihnen wirklich zu helfen sei."

Auch das Organ der Fortichrittspartei in Heffen, die "Heffische Lan deszeitung" widmete dem Buche Kettelers am 19. und 20. Mai eine ziem lich umfangreiche, natürlich im gegnerischen Sinne gehaltene Besprechung:

"Es besteht gewiß fein Zweisel darüber, daß der Mann, der im Angen blief den Bischofsstad in Mainz trägt und schwingt, von tief eingehender Bedentung für unser Großherzogthum ist. Ift er doch ein Mann, dem geistige Gaben nicht abzuiprechen sind, und der vor Allem eine Consequenz und Energie in dem Erreichen der Ziele, die er sich vorgesteckt, entwickelt, wie sie nicht vielen eigen ist. . . Als wir daher vor einiger Zeit in den Blättern ange zeigt lasen, daß eine Schrift über die Arbeiterfrage von ihm unter der Presse, wunderte uns das nicht. Wir wußten, Bischof Actteler läßt diese Frage nicht an sich vorübergehen: er weiß ihre Bedeutung zu sassen und er wird versuchen, sich ihrer zu bemächtigen. . . "

Als der eine große Grundirrthum, der sich "wie ein rother Faden durch die ganze Arbeit ziehe", wird dann dem Berfasser vorgeworsen "seine

Antipathie gegen jede liberale Regung".). Das Blatt fügte noch einen andern Vorwurf hinzu: "Indessen constatiren müssen wir doch, daß der Herr Bischof eine gewisse Vorliebe gerade für diese (die radicale, von Lassalte beeinflußte) Partei nicht verbergen kann."

Laffalle selbst machte sich ein Vergnügen daraus, bei einem Feste seiner Anhänger in Ronsdorf 23. Mai 1864 auf das eben erschienene Wert Kettelers sich zu berufen.

"Demnächst las Lassale," so schreibt folgenden Tags ein Ohrenzeuge an den Bischos!"), "verschiedene Stellen aus Ihrer Schrift vor. . . . Lassalle war hierdei ganz in Exstase, das Publikum zollte anhaltenden Beisall; eine Stimme rief sogar: der Bischos von Mainz lebe hoch! . . . Zwar hätten Sie,

1) Der Bormurf eines blinden Haffes gegen die liberale Partei und eines ungerechten Bornrtheiles gegen alles, was von dieser ausgehe, ift gegen Ketteler des öftern erhoben worden; nicht mit Grund, denn er schätzte das Gute, wo immer er es sand. Er hat z. B. den Bestrebungen von Schulze-Delitsch einen gewissen Werth und Grad von Berdienstlichkeit ausdrücklich zuerkannt. Auch sonst hat er die liberalen Errungenschaften nicht samt und sonders verurtheilt. Eine Stizze von seiner Hand, wohl vom Ende 1863 oder Ansang 1864, spricht dies in ihrem einteitenden Theile deutlich genug aus:

"Die Manchester-Schule, die liberale Bolkswirthichaftslehre war relativ nothwendig. — Zahllose Landesherren mit absoluten Souveräneiäten; folglich zahllose Landesgrenzen mit ihren Zollhäusern; alle Berkehrswege, namentlich die Flüsse durch Zölle gehemmt; eine ungemessene Anhäufung von Grund und Boden in händen der todten hand; ein entartetes, verknöchertes Zunftwesen 2c. 2c.

Das Alles hatte die Gefamtheit aller Thätigkeit derer, die auf den unmittelbaren Lebenserwerb hingewiesen sind und die so mächtig sind, wie die Bodenhese der unentwicklien Treber, in eine so enge Zwangsjacke eingezwängt, daß diese endlich platen mußte, und das enge Hemd zerriß in tausend Fetzen.

Die Prinzipien der Manchester-Schule, die Revolutionen untergruben die Fundamente der alten Form der auf materiellen Erwerb gerichteten Volksthätigkeit, so daß seitdem eine Mauer nach der andern umgestürzt ist, und nur noch rudera vorhanden sind.

Das alles wäre nicht eingetreten, wenn die betreffenden Institutionen sich entsprechend weiter entwickelt hätten. Auch der Mangel einer wissenschaftlichen Behandstung der vollswirthschaftlichen Jutereffen trug Schuld daran. Man ließ das alles geben, wie es ging.

Die Entwicklung seitdem war auch trankhaft. Das Basser, welches das zu enge Gefäß zersprengt, hat Recht; wenn es aber jeht nach allen Seiten ausströmt, so 2c. Der Damps 2c. . . . . So war es seitdem mit der liberalen Bolkswirthschaftssehre bis hente. Ihre Folgen haben sich in England entwickelt. Die Zustände im Jahre 1832 das Borbild: Erstens immense Entartung der Arbeiter; zweitens ein Aussaugen des Arbeiterslebens dis auf das Mark, selbst des Kindes, ein wahrhaft an einer ganzen Masse vollzogener Mörderprozeß. Drittens ein vor keinem Mittel zurückschrecher Haß zwischen Kavital und Arbeiter, ein Ringen auf Leben und Tod. Ganz dasselbe wird in Deutschland geschehen."

2) Raich, Briefe 298.

fuhr der Redner fort, zwei Bedenken gegen seine Ansichten erhoben. . . . Das erstere Bedenken sei aber nicht begründet . . . das andere Bedenken existire für ihn und die Bersammlung nicht. . . ."

Der Schreiber dieses Berichtes, offenbar ein wohlmeinender Katholif, wollte sichtlich den Bijchof warnen und abbringen von Sympathien für Lajalle und deffen Bestrebungen, die er bei dem Bischof voraussetzen zu müssen glaubte. Natürlich blieben Angriffe schlimmerer Art nicht aus. Noch vor Ablauf des Monats Mai 1864 hatte der Brediger der deutsch-fatho Lifthen Gemeinde in Mainz eine Brojdure erscheinen laffen : "Kritische Blicke des Reitacistes in die neueste Schrift des Berrn Bischofs v. Retteler . . . volemischliterarijche Spitklugeln von Wilhelm Hieronymi." Das "Frankfurter Rournal" begann nach einiger Zeit gegen bas Werk des Bischofs mit Heftigfeit sein Gift auszusprigen, so daß das "Mainzer Journal" es für nöthig hielt, eine Reihe von umfangreichen Artifeln entgegenzustellen. Die in Mainz ericheinende "Gemüthlichkeit" brachte einen Auffatz, betitelt: "Ein Bischof über die Arbeiterfrage", worin dem Bischof "Anfreigung ganger namhafter Bevölferungstlaffen zu Haß und Berachtung" vorgeworfen wurde. Der "Social-Demofrat" aber, von den Freunden Laffalles redigirt, machte sich luftig über den "Herrn Bischof von Maing", der mit "kleinen Mitteln große Erfolge" erzielen wolle. "Die sociale Frage lösen wollen heißt: Die Fundamente der jetigen Gesellschaft umändern wollen . . . es handelt sich also darum, nicht fleine, sondern große Mittel vorzuschlagen 1)."

"Die ultramontane Bartei beschäftigt sich, wie bereits wiederholt bemerkt," schreibt dasselbe Blatt 2. März 1865, "fortwährend mit der socialen Frage. Das "Mainzer Journal" hat über diesen Gegenstand eine lange Neihe von Artikeln gebracht, welche jest in ihrem positiven Schlußtheil in klägliche, die Ohnmacht auch dieser Partei in der socialen Frage klar documentirende Borschtäge austausen. . . Wir halten es für gänzlich überklüssig, über diese jämmerlichen ultramontan mittelalterlichen Vorschläge, welche eine "Nadicalkur" bewirken sollen, ein: Wort zu verlieren. Das einzig Beachtenswerthe und Ersrenliche ist, daß freilich mit Clauset! — für das allgemeine Stimm recht ") Partei ergriffen wird."

Während so Lassalles Parteigenossen höhnten, erhielt sich von der andern Seite die Verdächtigung gegen den Vischof fort, daß er mit den Vestrebungen der radikalen Arbeiterpartei sympathissire. Unter dem 21. Mai 1866 wandten sich drei gewöhnliche Arbeiter aus Dünwald (dei Mülheim a. Mh.) um Hilfe an den Vischof. Ihr tüchtiger und gewissenhafter Pfarrer hatte ihnen die sakramentale Lossprechung verweigert, weil sie dem Lassalle'schen Arbeitervereine angehörten. Sie fragten beim Vischof an, ob die "Verweigerung des Aus

<sup>1) 1865 26.</sup> Febr., Nr. 27.

<sup>2)</sup> hieran hielt Retteler auch fpater noch fest, und arbeitete über biefe Frage an einer eigenen Brofcure, Die jedoch nie erschien und auch nicht gang vollendet murde.

trittes aus dem genannten Berein sie wirklich der Absolution unwürdig mache"; und auch der Pjarrer begleitete ihren Brief mit der Bitte, daß der Bischof sich äußern möge 1). Ketteler, wiewohl bereits auf seinen Firmungsreisen begriffen, antwortete den drei Arbeitern auf das liebevollste in einem sehr eingehenden Schreiben. Ohne ein definitiv entschiedendes Wort zu sprechen, was ihm als fremdem Bischof nicht wohl zustand, suchte er den Arbeitern begreislich zu machen, daß die Angehörigteit zu diesem Berein, wie er sich thatsächlich ausgebildet habe, einem gläubigen Katholiten nicht anstehe. Von der wirklichen Ausgestaltung des Bereins unterschied er jedoch dessen ursprüngliche Bestimmung und Lassaltes persöntiche Absichten. Ueber diese äußerte er sich:

"Im Allgemeinen finde ich, foweit ich die ursprüngliche Bestimmung des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins fenne und ioweit diese offen und misgesprochen vorliegt, die Theilnahme an demfelben mit den Pflichten eines auf richtigen fatholischen Christen nicht unvereinbar. Das Bemilben, die trostloje Lage zu verbeffern, in welche die Grundfate der modernen Bolfswirtbichaft den Arbeiter badurch gebracht haben, daß diefer gablreiche Stand, dem ein fo großer Theil der Familienväter und Ernährer unferes Bolfes angehört, täglich mit seiner gangen Existeng vom Marktpreise ber Löhne abhängt, zu verbeffern, ift gewiß nicht im Widerspruch mit bem Beifte des Chriftenthums, fondern demjelben vollfommen entsprechend. Heberdics find die Unfichten Laffalle's in ihrem Urtheile über jene Bolfswirthschaftslehren, die nur den Geldmännern gum Rugen find, wohlbegründet und auch in ihrem positiven Theile enthalten fie ohne Zweifel viel Wahres 2), wenn auch, wie ich in meiner Brofchure: "Die Arbeiterfrage und das Chriftenthum" nachgewiesen habe, manches Gefährliche, das zu Folgerungen führen fann, die mit der Wahrheit und bem Chriftenthum im Widerfpruch fteben.

Was insbesondere das persönliche Verhalten Lassalle's zu den Glaubenssäßen des Christenthums betrifft, so war er selbst zwar bekanntlich kein gläubiger Christ, aber auch, wenigkens in der letten Zeit, wo er sich der Arbeitersrage zuwandte, soweit ich es beurtheilen kann, kein blinder Parteimann, kein gehässiger Feind christlich kathostischer Venkweise. Es hat mich gefreut, in seinen betreffenden Schristen eine gewisse Unabhängigkeit der Gesinnung anzutreffen, die ihn davor bewahrte, in den tollen Chor der Parteien gegen alle katholischen Grundsäße und Vestredungen einzustimmen, und die es ihm möglich machte, manches richtige Verständniß von ihnen zu haben, eine gewisse achtungsvolle Uhnung ihres tiesen Inhaltes. Unter seiner Leitung würde, soviel ich glaube, der Albeiter zu sorgen, nicht abgebracht, nie als Mittel zu antikatholischen Vestredungen misbraucht worden sein. Er stand dem Christenthum sern, aber nicht seindlich gegeniber.

<sup>1)</sup> Raich, Briefe 331 f. - Der Pfarrer war Joh. Jof. von ber Burg.

<sup>2)</sup> Das Hamptverdienst und die eigentliche Bedeutung des genialen Mannes hat Ketteler darin erfannt, daß derselbe "mit unerbittlicher Schärse und Wahrheit" den Nachweis des grausamen Gesethes erbracht hat, wonach der Arbeiterstand großentheils mit seiner ganzen Existenz auf die tägliche nachte Lebensnothdurst beschränkt war. Bgl. Arbeitersrage S. 62. Dieses Verdienst dürste Lassalle auch schwerlich zu bestreiten sein.

Zeine Bildung hatte ihn sogar dahin gebracht, ab und zu mit eigenen Angen in lautere Quellen des Christenthums hineinzublicken. Dadurch konnte er sich eine selbstiktändige Meinung bitden und vermied es, wie die große Masse unserer s. g. Gebildeten thut, alle alten Vorurtheile und Liigen blind andern nach zuschwähen."

Der Pfarrer von Dünwald, an welchen das Schreiben zunächst gelangte, war bestürzt über diese "so schonende Beurtheilung des Lassalle'schen Bereins". So sehr er dem Bischof dautbar war für die ernsten Warnungen, welche derselbe im zweiten Theile seines Schreibens an die Arbeiter richtete, so dringend dat er ihn, das verhältnismäßig hohe Lob für Lassalle und dessen Bestrebungen im ersten Theil zu unterdrücken. Er erinnerte an Lassalles ausschweisendes, Aergerniß erregendes Leben, wie an die Consequenzen, welche aus den Grundsätzen fließen, die er bekannt hatte:

"Ew. Gnaden werden begreifen, daß unter diesen Umständen der erste Theit Ihres so werthen und ausgezeichneten Schreibens unr nachtheitig auf meine Arbeiter einwirfen wird. Die so günstigen Neußerungen über Lassaute und der Ausspruch, daß die Theiluahme an seinem Vereine mit den Pflichten eines aufrichtigen katholischen Schristen nicht under einbar sei, werden neine Arbeiter erst recht in der Theiluahme an diesem Verein besestigen, indem sie es mit diesem Schreiben wie mit Ihrem Buche machen und die günstigen Aussprüche ausbeuten, während sie die nachtheitigen Bemerkungen einsach ignoriren. . . . Ich versichere Ew. Gnaden nochmals, daß diese Arbeiterpartei, sowiel ich sie kenne (und ich glaube sie genau zu kennen), den ersten Theit Ihres Schreibens im "Social Temokrat" abdrucken und dadurch Tausende Katholiken irre sithren wird, während sie den zweiten sit jest wichtigeren Theil unter driften wird, und glaube ich, wird sie nicht zu bewegen sein, auch dem zweiten Theil in dem genannten Blatte Raum zu gönnen."

Es ist wohl wahrscheinlich, daß der Biichof der Bitte des Pfarrers entsprochen und jene Worte der Anerkennung für Lassaltes Bestrebungen unterdrückt haben wird. Erst nach Kettelers Tode wurde aus dem noch vorhandenen Concept das ganze ursprüngliche Schreiben in der Sammlung seiner Briese öffentlich bekannt. Es ist daraus offenbar, daß Ketteler die Bersönlichkeit wie die Bestrebungen Lassaltes weit günztiger beurtheilt hat, als die meisten seiner katholischen Zeitgenossen. Die eigene hochherzige, menschenfreundliche Gesinnung ohne Lug und Arg hat der Bischof von Mainz unwillkürlich übertragen auf den gewissenlosen Agitator, dessen glänzender Geist und dessen sollen sollen senten ihm imponirten. Ueber die lange nach Lassaltes Tod emporgesommene "Socialistische Arbeiterpartei" und die Jugehörigkeit zu dieser hat Ketteler in spätern Jahren ungleich strenger ge urtheilt.

Er mußte es aber erleben, daß noch volle 7 Jahre nach dem ersten Ericheinen seines Buches, dieses als Angriffswaffe gegen ihn dienen mußte, und zwar öffentlich in der Sigung des Deutschen Reichstags, welchem

Ketteler als Vertreter des Wahlfreises Tauberbischofsheim angehörte. Einer der leidenschaftlichsten Redner der damaligen Nationalliberalen, Fischer aus Augsburg, bemerfte in einer gegen die gesammte katholische Kirche mit Haß erfüllten Rede am 23. November 1871 1):

"Erlanben Sie nur boch, daß ich Ihnen nur einen ganz furzen Sat mittheile, den ein volkswirthschaftlicher Schriftsteller einmal geschrieben hat, der in gewissen Familienbeziehungen zu dem geehrten Mitgliede für Tanberbisches heim steht, und Sie werden mir dann zugeben, daß denn doch in dem Aussprechen solcher Säte aus solchem Munde eine gewisse Beziehung zwischen der etericalen Bewegung und der Speculation auf die Aufreizung der Massen zur erblicken ist. Es eristirt ein volkswirthschaftliches Schriftschen, das "über die Arbeiterfrage und das Christenthum", über das Lassalle'sche Problem sich verbreitet. Es kount hierin u. a. ein nicht uninteressanter Satz vor, der, an eine bestimmte Abresse gerichtet, sa immerhin unter gegebenen Verhältnissen seine Werhältnissen

"Barum foll denn um des Himmelswillen diese Majestät des Bolfswillens auf einmal vor dem Geldbeutel der reichen Liberalen stehen bleiben? Daß auf einmal vor dem Geldbeutel dieser Millionäre die neue Weltordnung wie verzaubert stehen bleiben miißte! — Rein, Rein, dafür wird Gott sorgen, daß es nimmer geschehe.

"Der volkswirthschaftliche Schriftsteller ist gegenwärtig Bischof von Mainz!"

Ketteler, aus andern Gründen veranlaßt, dieser Rede auch außerhalb der parlamentarischen Berhandlungen eine Antwort entgegenzustellen, kam am Schluß seines offenen Schreibens an den Abgeordneten Fischer auch auf diesen Borwurf zu reden:

"Man moge es entschuldigen, wenn ich noch ein Wort beifige über eine Unflage, welche derfelbe Berr Abgeordnete in derfelben Rede gegen mich erhoben hat, bezilglich jener jest fo beliebten Behauptung eines Zusammenhanges der jogen. Ultramontanen mit der internationalen Partei. . . . Es ist unmöglich, den Beift meiner Schrift mehr zu nigdenten, als es von herrn Fifther hier geschehen ift. Bon ber Schrift selbst Ginsicht zu nehmen, fann ich nun Ihnen nicht zumuthen. Wer sich übrigens von dem Inhalte derselben über zeugen will, bem bin ich gern bereit, fie ihm auf feinen Wunsch guzuftellen. Er wird darin gewiß fein Buhlen mit den Maffen, feine Speculation gur Anfreigung derfelben finden fonnen. Daß aber ein warmes Intereffe fur den Arbeiterstand jest vor bem Dentichen Reichstage als "eine Speculation auf die Aufreigung ber Maffen" benuncirt werben fann, ift für eine gewiffe Bartei febr bezeichnend. 3ch bin Chrift und Priester und habe in dieser doppetten Eigenschaft ein doppeltes Recht, mich nicht theilnahmtos der Lage der arbeiten den Claffen gegenüber gu verhalten. Ich muß deghalb diefen Berfuch, meine Theilnahme für bas Bolt als "eine Speculation auf die Aufreizung ber Maffen" gu deuten, mit Entrifftung als eine ungerechtfertigte Berbachtigung guruchweifen."

<sup>1)</sup> Stenogr. Ber. 477.

Unterdessen hatte Ketteler von seinem Gedanken, Productiv Associationen für Arbeiter ins Leben zu rusen, nicht getassen. Noch 18. August 1864 wandte er sich an die Redaction der "Deutschen Bürgerzeitung" in Berlin, nm die Statuten einer solchen dort bestehenden Genossenichaft für Cigarren-Arbeiter zu erhalten. Am 20. September wurden ihm dieselben — ursprünglich von Schulze Deligsch selbst versaßt — durch Stadtrath Riedel mit einem hösslichen Begleitschreiben zugesendet.

Unter Acttelers nachgelassenen Papieren besindet sich aus jener Zeit noch der Entwurf einer Dentschrift, durch welche er die von ihm geplante Gründung ankündigen und näher erläutern und zur Unterstügung des Unternehmens aufsordern wollte. Mit dem Hinweis auf den Höhepunkt der besiaten Noth begründet er zunächst die Nothwendigkeit der Association der Urbeiter und bespricht und fritisiert deren verschiedene Arten. Er beginnt mit der englischen Trade Union, deren verhältnismäßig große Erfolge er anerkennt:

"Die erste Classe bitden jene Arbeitergenossenschaften, welche als Gegensagu den Folgen der auflösenden Doctrin der Manchesterschule in der änßersten Noth, im Berzweislungstampse um das tägliche Brod zuerst entstanden. Dieses tägliche Brod für den Arbeiter hing nämtlich von seinem Taglohn ab, der Taglohn aber – nachdem der Arbeiter seden andern Schutz vertoren hatte, selbst jeden moralischen, und zwar in Folge sener Theorie von dem täglich sich verschiedenden Marktpreis für Arbeit – in dieser Lage bildeten sich zur Noth wehr Genossenschaften unter den Arbeitern in England. Sie waren anfänglich zeh im, denn die Gesetze der tiberalen Partei hatten den Arbeiter solitik, zie verdoten ihm eben jedes Zusammentzum. Arbeiter, die sich vereinten zum Schutz, versielen der Strase. Sie waren aber nur auf Schutz des Tagelohnes gerichtet – in doppetter Richtung, von wo der Tagelohn gefährdet war: gegen den Arbeitsherrn . . . und gegen die Mitarbeiter."

Rettelers Urtheil über diese Arbeiter Verbindungen fann nach seiner Beschreibung berselben nicht zweifelhaft sein:

"Sie sind berechtigt wie die Schnitte am kranken Körper; setzen Krank heitszustände voraus; in Krankheitszuständen aber relativ gut. Deshald dem Arbeiter freizulassen, alle Hemmnisse der Afsociationen in der Gesetzgebung zu beseitigen. Auf der andern Seite aber nicht an dem Betrug der Arbeiter theitnehmen, als ob diese Trade-Union ihnen allein helsen könne."

Auf solche dem englischen Boden entstammten Vereinigungen war nach Kettelers Urtheil die damalige Bewegung unter den Arbeitern in Deutschland hanptsächtlich gerichtet, aber auch Deutschland selbst hatte schon eigene Arten von Arbeitervereinen hervorgebracht, die freilich nicht immer zum bloßen Vortheit der arbeitenden Klassen wirsten. Ketteler wird auch ihnen gerecht:

"Bon diesen Benoffenichaften (Trade-Union) untericheiben fich jeue, die wir unter bem Rame Schutze Deligsich gusammenfassen: Borichugvereine, Spar

fassenwereine, Rohstoffvereine, Lebensmittelvereine zc. Sie haben den GenossenschaftsTinn erweckt großer Bortheil! eine gute Rücksehr in's sinstere Mittelalter! Sie haben den Arbeitern auch mannigsache Bortheile gebracht: kleine
Borschüsse zu erhalten, wohlseilere Stoffe, Handwerfszeug, wohlseilere Nahrungsmittel u. s. w. also ein plus zu den Vortheilen jener ersten Classe. Sind
sie aber nicht mißbraucht, weil ihre Leitung fast überall in den Händen der
religionsfeindlichen liberalen Partei lag? Sie sind mißbraucht gegen die Religion, sie sind mißbraucht, indem ihre Leiter, eben weil ihnen (den Arbeitern)
selbst die Schlanigkeit sehlte, sie oft benützten nicht für die Arbeiter, sondern sür
sich. Manche Borschußvereine sind mit ihrem Scheine der Fürsorze dare
Lügen, so auch manche Rohstoffvereine, nur Bereicherungsmittel der humanen
liberalen Herren, die durch Kunstmittel lieber ihren Geldbeutel süllen. Sie
können (indeß, wenn) redlich, immer etwas helfen."

Run erst kommt Ketteler zu dem, was ihm eigentlich vor Angen schwebt:

"Von dieser Classe von Genossenschaften unterscheiden sich wesentlich jene, die die Arbeiter nicht bloß verbinden zur Abwehr von Beschränkung und tägslichem Wechsel des Tagelohns, die ihn nicht blos verbinden, um billigere Vebensmittel zu erhalten, sondern ihn verbinden zur Production als Eigenthümer oder Theilnehmer am Geschäft und dadurch auch am Geschäftsgewinn.

Der Unterschied dieser Classen der Vereine liegt zu Tage. In jenen Bereinen ist er nur ein armer Arbeiter, der sich täglich seiner Hant wehrt; in diesen ist er, wenn auch nur zu einem kleinen Theilchen, Mithießer des Geschäftes.

Diese lette Classe von Gesellschaften, die gar nicht hoch genug geschätzt werden können, entwickelt sich in unsern Tagen in drei Formen mit mannigfacher Berschiedenheit: die reine Productivgesellschaft, (die Genossenschaft sir handwerksmäßigen Betrieb d. i. Anpassung der Genossenschaft auf das Handwerf) und die Partner-Gesellschaft. Leider haben wir noch keine Namen und insbesondere keine dentschen Namen, die diesen Unterschied durch ihren Wortsinnklar machen."

Der Bischof bespricht nun zunächst die "reine Productiv-Association", bei welcher die Arbeiter zugleich die alleinigen Eigenthümer des Geschäftes sind. Er verkennt jedoch nicht die mannigsachen Schwierigkeiten und Geschwen, welche von innen und außen solche Arbeiter-Vereinigungen bedrohen. Mit Vorliebe verweilt er dagegen bei der Partner-Gesellschaft. Hier steht ein Eigenthümer und Geschäftsmann an der Spize. Von den Actien, welche das im Geschäfter ruhende Capital darstellen, behält er einen Theil für sich, den andern Theil bietet er zum Ankauf für Beamte und Arbeiter des Geschäftes, ja gewährt selbst den Arbeitern zur Erwerbung derselben besondere Erleichterungen. So werden mit der Zeit gerade die besseren und verlässigeren Arbeiter zu Theilnehmern am Geschäfte und am Geschäftsgewinn, während auf der andern Seite namentlich durch die Einheitlichseit der Leitung und das Vorhandensein eines genügenden Grundeapitals die Uebelstände der reinen Productiv Genossfenschaft vermieden werden. Der

Bischof kommt jetzt auf seinen Plan, welchen er turz begründet: "In der Förderung dieses (ganzen bisher beschriebenen) Genossenschaftswesens, in Pflege alles darin Guten und Verechtigten, liegt eine Hauptaufgabe der Zeit, eine der schönsten Aufgaben der christlichen (Nationen mit Vermeidung alles Streites) 1)."

Er erflärt daher, einen großen Verein ins Leben rusen zu wollen zur Förderung aller dieser Hauptrichtungen des Genossenschaftswesens: der Bereine von Schulze-Delitich, der Handwerfertage, der Productiv Associationen in ihren verschiedenen Formen. Er entrollt den Plan dieses Unternehmens und schließt dann mit der Erflärung: "Zur Förderung gebe ich jährlich 5000 fl. auf 6 Jahre, wenn ich so lange lebe. Ich bemerke dabei, daß ich bereit bin . . . . . " mit diesen Worten bricht die Stidze plöstich ab.

Das angekündigte eingehende Statut des Unternehmens findet sich nicht beim Manuscript. Ersatz bietet dafür die Stizze eines anderen ähnlichen Entwurses gleichfalls aus der Zeit, welche dem Erscheinen der "Arbeiter frage" unmittelbar vorherging:

I. Gründung einer Bolksbank.

II. Bweck:

1. Darleihen zum geringsten Preis für kleine Geschäftsleute.

2. Annahme von Ersparniffen, Sparkaffen.

- 3. Förderung aller genoffenschaftlichen Beftrebungen unter den Arbeitern 3. B. Darleihen an Arbeiter für Erleichterung der Gründung oder Fortsithrung von Productiv-Affociationen oder Partnergeschäften ohne Procent oder zu geringen Procenten, bis das Geschäft in gutem und blühendem Betrieb ist. Dafür einen bleibenden Einfluß, sittlich, auf das Geschäft.
- 4. Prämien jährlich für das beste im Druck erschienene vollswirthschaftliche Werk.
- III. Der Fonds gebildet durch Actien zu 10 fl.

Die Wefellschaft beginnt, wenn 1000 Actien untergebracht sind. Ich gebe dazu mein Einkommen auf fünf Jahre umfouft. Kann die Gefellschaft nach & Jahren es zurückgeben, so soll es an eine Anftalt.

- IV. Alle Actionare verwalten. Gie mahten einen Borftand und Prafi benten, ber vom Besitsstand Rechenschaft geben nuß.
  - V. Nach 10,000 ft. zufammentreten zur befinitiven Annahme der Statuten und Wahl bes Rathes.

Fortschreitende Erkenntniß brachte indeß Ketteler dazu, seinen großen Plan allmählich mehr abzugrenzen und dadurch mehr in das Gebiet des Erreichbaren zu rücken. Ein Entwurf, welcher erst nach der Veröffent lichung der "Arbeiterfrage" und im engen Anschluß an diese entstanden ist zwischen 1864 und 1866, trägt bereits die mehr bestimmte Ausschrift:

<sup>1)</sup> Die richtige Entzifferung biefer Borte ift zweifelhaft.

"Productiv Mifociation". Derfelbe geht von dem Grundgedaufen aus, daß ce die Anfgabe der focialen Reform fei, dem Arbeiter über ben Zagelohn hingus noch ein plus zu gewähren. Darin bestehe die löfung der Rahrungsfrage, die Bejeitigung ber sociaten Frage, soweit fie eine "Magenfrage" ift. Ueber diefes Mag hinaus tonnen die wirthichaftlichen Buftande der Maffe ber Menschen nicht gebracht werben.

Diejes Ziel wollen die liberalen Boltsbeglücker erreicht jehen lediglich burch Bilbung und Selbsthilfe, burch bie es ben Arbeitern gelingen foll, die Schwierigkeiten und Unguträglichkeiten, unter welchen fie leiben, zu be icitiaen. Die radicale Bartei will Staatshilfe, und damit alles, Staatshilfe durch Umfturg und dies als Universalmittel. Staatshilfe als Univerfalmittel vermirft Ketteler im Bringip; im Zurucfftoffen des Arbeiters auf die bloße Selbsthilfe fieht er beffen endgiltiges Berberben. Er glaubt ein brittes Mittel gefunden zu haben, das der Nahrungefrage abheifen fann, wenn auch nicht als Universalmittel. Es ift die Beichaffung des zu Pro ductiv-Affociationen nöthigen Kapitals durch die chriftliche Liebe.

Er jelbst will, wie er ichon im Briefe an Laffalle es andentet, für das Großherzogthum Seffen eine Gefellichaft ins Leben rufen, welche für ein auf eine bestimmte Augahl von Arbeitern berechnetes Geichäft bas Rapital aufbringen foll. Das Rapital wird gang auf bas Geichäft verwendet, jedoch ohne ben Arbeitern Eigenthumsantheil zu gewähren. hiefür die Statuten:

1. Zwed der Gesellschaft:

Gründung von Sabrifen oder handwertschaftlichen Geschäften in der Abnicht, um thätigen Arbeitern außer dem Tagelohn den gangen Geschäftsgewinn zuzuwenden.

2. Art der Ausführung:

Cobald hinreichende Mittel vorhanden find, wird mit einem Geschäfte der Anfang gemacht. Es wird ein Geschäft gewählt, bas wenig Schwanfungen, einen möglichft ficheren Betrieb bat und fein gu großes Unlage-Rapital foftet.

Wenn ein Geschäft im Betrieb ift, und es ift Rapital da, fo

wird ein zweites gegründet.

Die angenommenen Arbeiter erhalten gunachft ihren Tagelohn. Um Ende bes Sahres wird Rechnung gelegt. Der gesammte Gewinn nach Abzug der Betriebstoften, des Tagelohnes, der Binfen des etwa verzinstich aufgenommenen Rapitals - wird für die Arbeiter ver wendet; Die Balfte baar, Die Balfte burch Beranlagung im Geschäfte. Alle Arbeiter zu gleichen Theilen.

- 3. Aufbringung der Geldmittel :
  - 1) Grundfapital von v. D. K.
  - 2) Unverzinsliche Beiträge.
  - 3) Berginsliche Unleihe.

4. Ausnahmen von 2 (oben).

Nur brave driftliche Arbeiter werden augenommen, die audern aus geschloffen. An dem Gewinn haben nur jene Antheil, die sittlich brav gewesen sind.

5. Mitglieder der Gefellschaft.

Mitglieder der Gesellschaft sind alle, die entweder ein Napital von 1000 Gutben geben oder in sicher anzuweisendem Wege zehn Jahre lang 100 fl. bezahlen.

- 6. Leitung.
  - 1) Engerer und weiterer Ausschuß.
  - 2) Ersterer besteht aus X Mitgliedern, letterer aus X X.
  - 3) Kann nach Bedürfniß geordnet werden.
  - 4) Jährlich Generalversammlung der fammtlichen Mitglieder.
  - 5) Der Bischof von Mainz hat ein Beto bei Abanderung ber Statuten.

Einladung. . . . .

Allein so viel guter Wille auch vorhanden war, Ketteler fonnte sich der Einsicht nicht verichtießen, wie große Schwierigseiten einem solchen Unternehmen entgegenstehen würden, und welch umfassende Geschäftsersahrung und fausmännische Geriebenheit eine glückliche Durchführung desselben vor aussetze. B. A. Huber hatte in seinem ersten Schreiben gerade hierauf sehr nachdrücklich ausmertsam gemacht. Ueberdies aber sehlte die Ausgiedigkeit der Mittel, zumal nachdem der große Gutskauf in Kleinzimmern die ge hegten Hoffnungen nicht erfüllt, und dem Bischof nur eine ungeheuere Schuldenlast ausgebürdet hatte. Daß vor allem im Mangel an Mitteln das Hemmis lag, verräth sich in einer Aeuserung des "Mainzer Fournals" gegenüber den Angrissen des "Frankfurter Fournals" auf Bischof Ketteler, 26. Juni 1864 1):

"Tem "Frankfurter Fournal" betiebt es, sortwährend den katholischen Clerus seinen Vesern vorzusühren als eine "geldhungrige Waste", welche die Bölker aus sangt. Allein wir glanden dem Fr. J. bemerken zu dürsen, daß, wenn die Hunderttausende und Mittionen reichen Fadrikherrn und alle die übrigen stroßen den Geldmagnaten einmal ihre Herzen erweitern und von ihren jährlichen Revennen nur in derselben Beise den zehnten Theit ungesähr für gemeinmüsige Zwecke verwenden wollten, wie es der vonn Fr. J. so oft schon geschnichte hoch würdigste Bischof von Mainz altsährlich salt mit seinem ganzen Einkommen thut, dann wäre die Arbeiterfrage glücklich gelöst, und es würden Productiv Risociationen der Arbeiter, jährliche Dividenden für die Arbeiter, wohlthätige Austalten für die kranken und albeitsunfähigen Arbeiter in großartigster Beise ins Veden treten, und alles, was an den nodernen Enstenne von Schulze Delissch und Vassalle irgendwie Gutes und Branchbares ist, würde auf dem Boden der christlichen Rächstenliebe die berrtichsten Früchte tragen."

Das waren die Wedanken, wie sie Ketteler erfüllten. Einige Monate ipäter kam ihm eine eigenthümliche Warnung zu. In Oberleutensborf in

<sup>1) 1864</sup> Mr. 147.

Böhmen hatte P. Theodofins O. Cap., notürlich mit fremden Geldern, eine Enchfabrit gegründet. Alles war in echt chriftlichem Geift organifirt. Antheil am Reingewinn war den Arbeitern zugesichert, sobald das Haus nur einigermaßen entlastet wäre; Schulen, Rranten- und Waisempslege waren mit der Fabrif in Verbindung gebracht; eine driftliche Tagesordnung war eingeführt, alles geleitet und beaufsichtigt von den "Schwestern vom bl. Rreng", wie sie P. Theodosius zu seinen menschenfreundlichen Awecken berangebildet hatte. Das Unternehmen war für die ganze Umgegend von be sonderer Bedeutung, da die dortigen Fabrifen, meist im Besitz ausländischer Protestanten, ohne Schonung und Erbarmung den Arbeitern gegenüber ihr ausschließliches Interesse verfolgten. Alles war wohl geplant und ließ Erfolg hoffen. Da ftarb plöglich P. Theodofins, Ungeftum brangten um die Glänbiger; namhafte Summen wurden gefündigt; das Unternehmen gerieth in eine überaus fritische Lage. Der Geiftliche, welcher die Leitung der Kreuzichwestern in Oberleutensdorf hatte, wandte sich hierhin und dorthin um Rath und Hilfe; einer der erften, die er (11. März 1865) aurief, war der Bijchof von Mainz. Ketteler ist unter diesen Umständen nie zu einem prattijden Berjuch gefommen, aber noch manche Sahre später hat der Bedante ihn beichäftigt. Doch fein Blick ging weiter : er notirt um diese Zeit :

- 1. An die Stelle der individuellen Selbsthilfe des Liberalismus muß genoffenschaftliche Selbsthilfe treten, ohne dabei eine vernünftige Unterstügung seitens des Staates auszuschließen.
- 2. Ich halte beginalb die Nothwendigfeit einer Organisation fest, ber alle Arbeiter angehören miffen.
- 3. Als Anhalt die Gewerfschaft. Ihre Organisation priffen. Sie zu Bor schlägen veranlaffen. Daxanf eine Berfaffung für den Arbeiterstand außarbeiten.
- 4. (Jeder fann unter den verwandten Geschäften jenes Geschäft mählen, beffen Gewerkschaft er angehören will) 1).
- 5. Die Gewertschaft nuß ihren Mitgliedern materiell und sittlich Schub gewähren im Sinne ber genoffenschaftlichen Gelbsthilfe.
- 6. Die Verwertschaften haben über fich einen "Areis Berband" für alle Gewertschaften innerhalb des Kreises. Dieser bildet:
  - a) für die Mitglieder eine Appell-Instang;
  - b) sie verwaltet und verwendet das gemeinschaftliche Bermögen;
  - e) organisirt (?) die Berbindung zwischen Staat und Gewerfschaft.
- 7. (Bebe Gewerfichaft hat eigenes Bermögen unter Curatel des Kreis-Berbandes und der Staatsbehörde) 1).
- 8. Anerkennung des Kreis-Berbandes durch den Staat. . . . "

"Organisation", das war das Zauberwort, in dem allein der Bischof noch Hilfe und Rettung für den Arbeiterstand zu erfennen glaubte, wenn dieselbe nur durch Kirche und Staat nach Bedürsuiß geschützt und

<sup>1)</sup> Die richtige Wiedergabe dieser Worte ist zweifelhaft, da die Schrift fann zu entzissern.

gestützt würde. Wohl in jeder seiner zahlreichen meist rasch hingeworfenen Sfizzen über die Arbeiterfrage aus jenen Jahren fehrt in der einen oder andern Weise dieser Grundgedanke wieder:

"Corporative Organisation des gesammten Staates. – Arbeit Handwerf. Wiederherstellung der natürlichen Verbände unter den Menschen und Organissung derselben durch Antonomie innerhalb ihrer eigenthümlichen Gebiete und mit hinreichender Garantie, daß durch andere Verbindungen nicht in ihre Rechte eingegriffen wird. — Also drei Gedanken:

Erstens: Ausscheiden, Herstellung der natürlichen Berbände; dann Aner kennung der naturgemäßen Rechte: Staat — Nation — Gemeinde — Adel — Bauern — Handelsstand — Handwerker — Arbeiter 2c. 2c.

Breitens: Deganifirung derfelben. Antonomische Gesetzgebung innerhalb ihrer eigenthümlichen Intereffen. Staatshilfe nothwendig.

Drittens: Garantie, daß andere Stände nicht entmuthigen."

Dies wird in einer andern Stizze wieder speciell auf die Arbeiter an gewendet:

"Beise Organistrung der Arbeiterstände; eine Berfassung für sie; eine Oberleitung für sie; ein Heranbilden zu einer gewissen Selbständigkeit. Unser Staat tocht die Suppe, macht die Butter; das muß aufhören. Kann einer im allgemeinen Organistrung aller Stände versolgen? Noch dazu keine Aussicht."

Um so niehr drängte daher der Bischof wieder auf das, was seiner Meinung nach schon jetzt erreicht werden konnte; es war in jenen Jahren, wie er es auch einmal buchstädlich ausgesprochen hat, sein "secterum censeo": "Endlich Productiv-Ussociationen durch christliche Liebe! Das Rapital muß der Staat reichen oder die christliche Liebe."

Die Arbeiter-Frage schien den Bischof ganz zu erfüllen; nicht nur in der Schrift wirfte er für ihre Erkenntuis und Lösung, sondern auch im gesprochenen Worte. Wenn er auf St. Martinsfest 1865 vom christlichen Almosen, oder auf St. Elisabeth von der christlichen Nächstenliebe sprach, wenn er in öffentlicher Rede die Gefahren und Uebel des Fabriflebens belenchtete oder auf seinen Firmungsreisen in den Fabriforten die Pflichten eines christlichen Arbeiters ertlärte, so war es stets die Nothlage und Gefährdung des arbeitenden Standes, was ihm vor der Seele stand.

Für den 10. Juni 1864 war der Bischof zum Feste des hl. Bardo in Bilbel erwartet; er hatte zugesagt, die Festpredigt zu übernehmen. Höhnend bemerkt dazu die "Heistiche Landeszeitung", als sie es 5. Juni meldete in "Das Fest soll mit großem Glauze in Seene gesett werden. Auf die Predigt des Bischoss ist man gespannt; die unvermeidtiche Arbeiter-Frage wird wohl zur Sprache kommen."

<sup>1) 1864 98</sup>r. 131.

Am 19. November 1865 predigte Retteler in der Seminarfirche zum Stiftungsseste des Gesetlenvereins. Er sprach über die wahren Keinde und die wahren Kreinde des Arbeiters. Am 24. November brachte der "Social Demofrat" die Hauptstellen der Predigt — drei volle Spalten zum Abdruck"). "Der Herr Bischof von Mainz, Freiherr v. Ketteler," bemerkt das Blatt einleitend, "hat zu Mainz bei Gelegenheit der Festseier des dortigen Gesellenvereins eine Rede gehalten, welche ebensosehr wegen ihres Inhaltes wie wegen der Stellung des Redners Beachtung in weitesten Kreisen verdient."

## Es waren freilich ernste, beachtenswerthe Worte:

"Anch Retigion und Sittlichfeit allein reichen nicht aus, um die Arbeiter frage zu lösen 21. Gewiß, der Staat muß mithelsen, die Kirche muß helsen, die Gemeinde muß helsen, Altes muß die Hand dazu reichen, um den Stand vor dem Berderben zu schüßen, vor dem der Jahl nach alle andere Stände zusammengenommen beinahe verschwinden und der durch seine Bedeutung in der Gesellschaft sedem andern Stande völlig gleich kommt. Kür den Staat, für die ganze Gesellschaft kann es in unsern Tagen kann ein höheres Interesse geben, als den Arbeiterstand vor dem Berderben zu bewahren. Wenn der Staat sich verpflichtet hält, große und wichtige Unternehmungen durch Staats hilfe zu unterstüßen und zu besördern, dann darf er sich auch der Unterstüßung des Arbeiterstandes nicht entziehen. Wenn humane, echt christliche Grundsätse die Gesellschaft mehr und mehr durchdringen, wenn der Arbeiterstand sich organisiert und organisiert wird, dann wird auch der Staat und die Geselsgebung auf das Wohl und Wehe der Arbeiter Rücksicht nehnen müssen."

- 1) Wie es scheint, ist die Predigt nachstenographirt worden. In der im Nachlaß des Bischofs noch vorbandenen Predigt-Stigge findet sich von den in dem Blatte mitgetheilten Stellen fein Wort, doch lassen sich beide mit einander vereinigen, denn es sind nur (Bedanken, die in den handschriftlichen Notizen Nettelers aus jener Zeit immer wieder kehren.
- 2) Auf einer der vielen Bleistift-Stizzen von Aettelers schwer leserlicher Hand aus jenen Jahren heißt es: "Wer muß helfen? Man sagt: "die Kirche allein kann helfen." Bahr, insofern als ohne die Kirche niemand helfen kann; aber einseitig an sich. Biele müssen helfen.
- 1. Bas fann die Rirche thun? 1. Die sittlichen Grundlagen: Interesse aufachen für die sittlichen Güter in Arbeiter und Arbeitgeber; 2. Damit in Berbindung: den Geist der Liebe anregen.

II. Bas fann der Staat thun? 1. Genoffenschaften, 2. Aufsicht, 3. Prohibitivmaßregeln, 4. Hie und da unterstützen."

Genauer drückt sich Ketteler über letztern Punkt an anderer Stelle aus: "Der Staat soll a) Gesetze geben zur Erleichterung der Organisation, b) zum Schutze der Arbeit (Zeit, Lohn), c) Rapitalhilfe als Ausnahme, d) Fabrit-Fuspektoren."

Doch hat er noch hinzugefügt:

"III. Bas fann der Staat nicht thun? - IV. Bas fonnen alle thun?"

## 10. Auliegen ber Kirche.

Der Kirchenfürst, der so warm sühlte für das Bolf, mußte auch ein Herz haben sür die Kirche. In der That besaß Ketteler in hohem Maße jenen fatholischen Weitblick, der ihn an allen Ereignissen im Leben der Kirche Untheil nehmen, all ihre Wunden und Wehen mitempfinden ließ. Er blieb sich stets bewußt, daß er als fatholischer Bischof nicht der Diöcese Mainz allein angehörte, sondern ganz Deutschland, und nicht Deutschland allein, sondern der ganzen Christenheit.

Raum waren 1860 die Maffenmorde an den Chriften in Sprien befannt geworden, als Wetteler 30. Angust über diese Bräuel ein Ausschreiben an seine Diöcesanen richtete. Er iprach seinen Schmerz aus über die Theilnahmslofigfeit der öffentlichen Meinung in Europa gegenüber diesen Borangen. Er ftellte biefer Gleichgiltigkeit das Buthgeschrei gegenüber, das einige Jahre zuvor erhoben worden war, als die firchliche Behörde in Rom darauf bestand, daß ein judischer Rnabe, bem die Taufe gespendet worden war, nun auch in der chriftlichen Religion erzogen werden müffe. "Sch zweifle nicht," schreibt der Bischof, "daß wenn im Orient ein Christ einen Türken ermordet hätte, ein großer Theil der Breffe in Europa unter dem Vorwand verletzter Humanität einen ftarfern Ruf der Miffbilliaung erhoben haben wurde, als jett, wo Taujende von Christen in der entsetlichsten Beise hingeschlachtet sind." Gegenüber dieser "unchristlichen... bis zur Verleugnung aller meuschlichen Gefühle dem Chriftenthum feindlichen fogenannten öffentlichen Meinung" wies Ketteler hin auf die hochherzigen Bemühungen des in Franfreich bestehenden "Bereins zur Förderung drift licher Intereffen im Drient" und empfahl deffen Unterftützung. Zugleich ordnete der Bijchof in allen Pfarrfirchen der Diöceje eine Kirchencollecte an zu diesem Zwecke, und munterte die Pfarrer auf, auch soust noch einzelne Glieder ihrer Gemeinden zu Almosen zu veranlaffen.

Rochmals fam er zwei Jahre später auf diese traurigen Vorgänge in Syrien zurück. Im März 1865 wurde der "Verein vom heitigen Grabe" auch in der Diöcese Mainz eingesührt und vom Bischof ein Präsident er nammt. Durch Bischöfliches Ausschreiben vom 14. März 1865 wurde der Verein der ganzen Diöcese empsohlen und zugleich angeordnet, daß hinfort altsährlich am Charfreitag eine besondere Collecte sür "das heitige Grab in Jerufalem" abgehalten und von den Priestern den Gländigen ans Herzgelegt werden sollte.

Inzwischen waren über das fatholische Polen in Folge des wahnwitzigen Ausstandes von 1863 die graufamsten Heimsuchungen hereingebrochen. Vetteler fühlte sich gedrängt, hierüber öffentlich zu seinen Gläubigen zu sprechen. Ein Hirtenschreiben von ergreisendem Ernste lag vorbereitet, doch haben

äußere Kücksichten, wie es schreiben untersucht zuerst die Schuldfrage, um baraus heilfame Lehren abzuleiten:

"Zind die Generale ichntd, die fur den Raifer fampfen? Gind die Soldaten fauld, die dem Befehle ihrer Borgefetten gehorchen, bald felbit ihr Leben hinoviern, bald die Boltzieher der Bluturtheile gegen ungliickliche Bolen find, bald die Transporte diefer unglücklichen Menschen nach Sibirien bealeiten? Ich wage es nicht auszusprechen. Wer fann behaupten, daß sie nicht handeln nach den Gejegen der Chre und des Gehorfams, zu denen fie fich im Gewiffen verpflichtet fühlen? Gie jehen vielleicht in diesem Rampfe ein großes Unrecht, das ihrem Raifer und der ruffischen Berrichaft zugefügt wird. Wie schwer ift das Urtheil in jo verwickelten Lagen! Wer fann behaupten, daß wenn er dem Raifer von Jugend auf gedient hatte, er anders handeln murde und fonnte? Gelbst bie entsetlichen Granfamfeiten, por beifen Die Menschennatur schaudert, und die gewiß am meisten Schuld berer find, Die sie üben, befommen einigermaßen ein anderes Licht, wenn man bedentt, wie ähnliche Mampfe alle Leidenschaften auf den Giedepunft fteigern, fo daß ber Menich in folden Angenblicken oft für Recht halt, was er in ruhigen Angen bliden verabscheuen würde.

Zind die armen Polen schuld? D mein Gott! ich wage es wahrtich nicht zu sagen. Wer kann auf sie einen Stein wersen? Sie sehen in dem Ursprunge der russischen Herschaft ein mermehliches Unrecht gegen ihr Bater land; sie sehen in dem Berlaufe dieser Herschaft einen Bruch zahltoser seierticher Versprechen, sie glauben, siir ihr Vaterland, siir ihren Glanben zu kämpfen . . . Wer kann unterscheiden, wo und an welchem Puntte dei einer mit Wisachtung aller denkbaren Rechte begonnenen Gerrschaft der Zeitpuntt eintrifft, wo es nicht mehr erlaubt ist, dieses Joch von sich zu wersen . . . Wer kann mir die Frage beantworten, wenn die französische Gewaltkerrschaft sortgedanert hätte und Ventschland mit seinen Fürsten immer mehr sede Selbst ständigkeit eingebüßt hätte — wann dann der Zeitpuntt eingetreten wäre, wo wir eine Erhebung wie die in den Jahren 1813 und 1814, nicht mehr als eine erhabene Hochthat des deutschen Volksgestes, sondern als unertaubte Empörungen ansehen mußten?

Wer wagt von sich selbst zu sagen, daß wenn er ein Bole würe, ihm die Erhebung des polnischen Volkes gegen die russische Herrschaft als ein Un recht, eine verwersliche Revolution erscheinen würde?

Ich wage feinem alle Schuld aufzubiliden, die in diesem schrecklichen Kampse verwickelt sind, weder dem Kaiser, von dessen wohlwoltender Gesimming ich durchdrungen bin, noch seinen Dienern, von denen ich glaube, daß viele in der Ueberzengung eines redlichen Gewissens handeln, noch endlich den armen blutenden Polen, sür die alle Gesühlte meines Herzens schlagen. Ich seher ein so großes, ein so verwickeltes Uebel vor meinen Angen, daß ich nur weinend auf dasselbe hindlicken kann.

Nur eine Wahrheit ist gewiß. Wir sehen in Polen die furchtbaren Nachwirfungen böser Thaten aus der Bergangenheit; wir sehen die entstetlichen Folgen, die ein großes Unrecht über spätere (Beschlechter bringen fann.

Was bleibt uns aber, Geliebte, unter diesen Verhältnissen zu thun übrig, um außer den Thränen, die wir weinen über all dieses Etend in Volen, unsern armen Brüdern auch noch zu Hiss zu eilen? Menschtiche Mittel gibt es da nicht mehr. Um so mehr aber lasset uns zu seinen heitigen Witteln der Gnade greisen, die uns immer und zu allen Zeiten zu Gebote stehen. Lasset uns beten für den Kaiser, daß Gott ihm große, hochherzige, wahrhaft christiche Gedanten gebe . . . . Lasset uns beten sür atle die armen Herzen in Polen und sür alle die betrübten Zeelen dis nach Sibirien hin, die aus tausend Wunden in Volge dieses Kannpses bluten. E möge Gott sieses Volf vor Unrecht bewahren unter diesen schweren Kämpsen! Wöge Gott den Polen geben, daß sie sein Geses nicht vergessen in der Anstredung der Rechte der Nationalität! Wöge Gott die Polen bewahren vor der Mithisfe dieser schändlichen Revolution, die durch die Welt geht, und alles, woran sie sich betheiligt, verpestet und verdirbt! . . ."

Wenn Ketteler für jeht diese Ausschreiben unterdrückte, so fand er doch später noch Gelegenheit, seiner Theilnahme für das unglückliche Bolk Ausdruck zu geben. Aufnüpsend an ein Rundschreiben Pius' IX. vom 17. October 1867 forderte er in seinem Hirtenbriese vom Rovember des gleichen Jahres alle seine Gläubigen zum Gebet für Polen auf:

"Betet für das arme Polen, das seit länger als hundert Jahren in so überaus furchtbaren Trübsalen heimgesucht wird, und wo man jest, nachdem man diesem Bolkë seine ganze politische Gristenz geraubt hat, auch noch das höchste und leste Gut des Menschen, seine Religion, ihm gewaltthätig entreißen will. Da blutet jedes katholische Herz aus tausend Wunden."

Ein Hifferuf des Cardinals Wiseman im Juteresse einer geordneten Seetsorge für die in London lebenden Deutschen leute 1861 Kettelers Aufmerksamteit dahin. "Unser hochwürdigster Herr Bischof," heißt es in dem Aussichreiben des Ordinariates vom 17. Oktober, "erfüllt von dem Gedanken an die Wohlthaten, welche Deutschland, namentlich aber das Visthum Mainz von England durch den hl. Bonifatius empfangen hat, hat spir den Ban eines eigenen Gotteshauses für die katholischen Deutschen in London) eine Kirchencollecte verordnet."

Bei solchen firchlichen Sammlungen pflegte Ketteler die eigene Kraffe am wenigsten zu schonen. Zum Bau der deutschen Missionstirche in Paris hatte er einen namhaften Beitrag gegeben. "Wir neunen den Bischof von Mainz," schreibt P. A. Modeste, der Obere der Mission, 10. Juli 1861, "unter den ersten Bohlthätern des Wertes." Dabei hatte es Ketteler nicht bewenden lassen.

"Ew. Bischöftichen (naden," heißt es in demselben Briefe, "stehen seit Jahren bei der hiesigen deutschen Mission in gesegnetem Andenken und mit immer neuem Dankgefühl erinnern wir uns der reichen und tiebevollen Unterstützung, welche hochdieselben schon dem Gründer der Mission, dem unwergestichen P. Chable zu Theil werden ließen."

Anch 1861 sandte Retteler wieder zum Bau der neuen Knabenschule seinen Beitrag nach Paris; im gleichen Jahre nahm er ein Bittgesuch von

Alban Stolz für den Ban einer fatholischen Kirche in Lörrstein in Baden bereitwillig auf und zahlte einen Beitrag.

Auch dem deutschen National-Institut der Anima in Rom wandte Ketteler eine liebevolle Theilnahme und eine nicht zu unterschätzende moratische Unterstützung zu. So schreibt er an Reisach, den Cardinal-Protector dieser Anstalt nach Rom 15. April 1860:

"Erlauben mir Em. Eminenz in Rückficht der alten mir bewiesenen Freundschaft noch eine Neugerung über eine Angelegenheit, wo ich zwar, wie es uns Menschen fo oft geschieht, etwa wie ein Blinder über die Garben urtheile. da ich die gange Cachlage nicht übersehen fann, wo ich aber immer meine, daß aus Müchicht auf Formen, perfonliche Intereffen und Urmfeligfeiten anderer Art vieles unterbleibt, was zur Chre Gottes geichehen fonnte. Als wir im Sahre 1854 in Rom versammelt waren, ift unter uns beutschen Bischöfen auch von dell' Anima gesprochen worben, und welchen Segen eine andere Einrichtung derfelben über Centichland und zur Beförderung der innigen Berbindung zwischen Pentschland und Mom bringen fonnte. Es schwebte uns damals der Gedanke vor, daß in diefer Auftalt leicht eine mabre Bildungsanstalt für den deutschen Clerus geschaffen werden könnte. Wie berrtich und wie fegensreich ware es, wenn die großen Mittel ber Anima, die eigentlich jest für die Chre Gottes und das Beil der Ceelen fast gar feinen Werth haben, dazu verwendet würden - natürlich foweit es wegen alter Fundationsbestimmungen nothwendig ware, mit papstlicher Genehmigung - um unter Leitung eines recht ausgezeichneten Direftors und nach Teftstellung einer recht dem Priefterleben entsprechenden hausordnung 50 ober 60 deutsche Priefter aus allen Diöcesen Deutschlands eine tüchtige Ausbildung in hinsicht des priefterlichen Lebens und fatholischer Biffenschaft zu geben. Das fonnte ja eine Schule werden von gang unermeglicher Bedeutung und ber Berwirflichung dieses Gedankens steht in der That gar fein namhaftes hinderniß entgegen. Möchten doch Em. Emineng in Ihrer Liebe gu unferem deutschen Baterland und in Benngung der Stelle, die Gott Ihnen anvertraut hat, für diefen Plan thatig fein. Gie würden fich badurch ein gang außerordentliches Berdienft erwerben. Rach meiner armen Unficht durfen wir wohl annehmen, daß Gott jo manche Strafe über uns ergeben läßt, weil jo viel Gutes unterbleibt, was jo leicht zum größten Gegen geschehen fonnte, und weil oft die armieligiten Sinderniffe, die dem Buten entgegenstehen, nicht im Beifte Chrifti übermunden werden."

Begreiflicher Beise nahm Ketteler ben lebhaftesten Autheil, wo immer die Aufrechthaltung firchlicher Grundsätze auf gewaltsamen Widerstand von Seite der Staatsbehörden stieß; so bei der Speierer Seminar Frage 1865, deren Bertauf ein für die Bayerische Regierung so wenig rühmlicher ge wesen ist.

Von Interesse ist die Art, wie Ketteler 7. Juli 1861 über das Vershalten Württembergs in der Concordatsfrage dem Cardinal v. Reisach sich ausspricht, welcher im Namen des Hl. Stuhles das Concordat hauptsächlich unterhandelt hatte:

"Nach Absendung des fehr geehrten Schreibens vom 22. Mai hat auch der König von Bürttemberg fich vernehmen laffen, und seine Rundgebung ift fo ausgefallen, wie ich fie von diesem alten schlauen Fürsten befürchtet habe. Er erffart alle Berbandlungen mit dem beiligen Bater nach den Beichluffen ber Rammer für unverbindlich; will aber jest den gangen Inhalt der Bereinbarung mit Rom in Gefete und Berordnungen aufnehmen, die einseitig von der weltlichen Bewalt erlaffen werden Gine folde Berwidlung ift aus den außerordentlichen Concessionen entstanden, die diesen kleinen Regierungen gemacht worden sind. Rachdem die Regierungen der Oberrheinischen Rirchen Browing vom Jahre 1817-1830 in einer beispiellosen Weise hinterliftig und umvahr mit dem heiligen Bater verfahren waren, wo Schritt vor Schritt alles im Geheimen vernichtet wurde, was außerlich versprochen war, bat man jest abermals wieder 10 Jahre mit den Regierungen verhandelt und ift noch schrecklicher betrogen worden wie damals. Als ich in Rom anwesend war, habe ich den Cardinal Antonelli inständig und dringend gebeten, sich doch nicht vom Rönig von Württemberg hintergeben zu laffen. Er antwortete mir, mein Miftrauen fei ganglich unbegründet. . . . . Bei meiner letten Andienz beim beiligen Bater machte ich meiner angsterfüllten Seele noch Luft jo gut ich fonnte, und bat ihn in der inständigften Weise, fich doch nicht durch trügerische deutsche Diplomatie, die vom Jahre 1817 bis 1832 die Kirche in der Oberrheinischen Kirchenproving fo tief verletzt habe, von Renem täuschen zu laffen. Ich machte geltend, wie, wenn feine Absicht zu betrügen vortiege, eine lange Berhandlung fo vollkommen unnöthig fei, da ja die Controverspunfte durch die langen früheren Berhandlungen gang offen und flar zu Tage lagen; ich machte ferner geltend, daß bei dem den Bijchöfen auferlegten Interim, das ja für alle Bijchöfe in allen Theilen fo drudend und nachtheilig fei, ein langes Zuwarten für dieselben gang ermattend und erlähmend wirfen müffe. 3ch bat daber schließlich, doch in einigen wenigen flaren Puntten den Regierungen ein Ultimatum zu stellen mit der Erflärung, daß man im Falle es nicht acceptirt werde, die Berhandlungen abbrechen und den Bischöfen befehlen werde, die Rechte der Rirche im Bertrauen auf Bottes Hilfe geltend zu machen. Ich erlaubte mir noch beizu fligen, daß nur auf diesem Wege es fich ermitteln laffe, ob alle Berheißungen der Regierungen wahrhaft gemeint feien oder nicht.

"Der heilige Vater nahm meine Vorstellungen mit der größten Güte und Liebe auf und tröstete mich mit der Versicherung, daß er ein langes Hinausschieben der Verhandtungen nicht mehr gestatten werde. Leider ist alles seitdem eingetreten, was ich damats mit tiesem Kummer besiirchtete, und die katholische Kirche in der ober rheinischen Provinz besindet sich in einer Lage, die, wenn Gott nicht helsen würde, worauf ich ununterbrochen zwersichtlich hosse, wenn Gott nicht helsen würde, worauf ist, Trüher hatte man sich ununterbrochen Eingriffe in die sirchlichen Rechte auf dem Verwaltungswege ertanth, setzt will man das Alles legitimiren durch Geses: früher erschien das alles an sich ungerecht, im vollen Viderspruch mit den Unforderungen alter sirchlichen Behörden, setzt wird man einen, wenn auch noch so in sich unwahren Schein der Verechtigung daher nehmen, daß man sich auf die bei den Verhandtungen gemachten Concessionen berusen und sagen wird, das alles sei ja doch schon im größen und ganzen von Kom aus zugestanden und es somme daher nicht viel darauf an, ob die Aussisihrung auf Ernnd der Vesetzgebung ersolge oder auf Grund der abgeschlossenen Concordate.

"Ein großartiger Protest gegen dieses trügerische Versahren von Rom mit einer schrittweisen Aufzählung aller dieser Umwahrheiten und Lügen, die jett sein Jahre 1817 von Seiten der kleinen Regierungen der oberrheinischen Kirchen-Provinz geübt worden sind, ähntich wie damals die Vetrügereien von Bunsen aufgedeckt wurden, der doch wahrlich im Vergleich mit den Diplomaten der Oberrhein. Kirchen-Provinz noch im Heiligenlichte erscheint, endlich ein Aufzust an die Bischöse und Priester, die Rechte der Kirche im Vertrauen auf Gottes Kraft solchen Angriffen gegenüber dis zum Tode zu vertheidigen, würde nach meiner Ansicht jetzt dringend geboten sein."

Naturgemäß traten noch mancherlei andere große und kleine firchliche Angelegenheiten an Ketteler heran, die nicht dem Kreise seiner Diöcese ans gehörten. Im Mai 1865 bat man ihn, die Angelegenheit der Seligsprechung des ehrw. Clemens Hofbauer zu unterstützen; 1864 war er in einem untlieben firchlichen Conflicte in der Diöcese Limburg von allen Parteien einmüthig zum Schiedsrichter gewählt. Selten entzog er sich solchen Bitten. Nur die Einladung zum zweiten Belgischen Katholiken-Tag, der 29. August 1864 in Brüssel abgehalten wurde, sehnte er ab mit Rücksicht auf seine Firmungsreisen in Baden.

"Außerdem bin ich," schreibt er 20. Mai auf die erhaltene Einladung, "der französischen Sprache nicht in dem Umfange mächtig, daß ich dort mit allen anwesenden Herren, deren Befanntschaft mich im übrigen so außerordentstich interessiven würde, mit der Leichtigkeit versehren könnte, wie es zu einem wahren Rusen meiner Anwesenheit für mich, und zugleich für irgend welche Förderung der Angelegenheiten der Bersammlung der Katholisen durchaus nöthig wäre. Ich seine diese Dual, mit den bedeutendsten Männern zusammenzusein, mit den tiessten Seelenbedürfnissen, mit ihnen die wichtigsten und höchsten Zeitfragen zu besprechen, und doch im Austausch der Meinungen durch Mangel an Gewandtheit des Ausdrucks gehindert zu sein, von meinem wiesderholten Ausenthalt in Kom her aus so schwerzlicher eigener Ersahrung, daß ich mich unmöglich wieder in eine ähnliche Lage versetzen fann."

Sonst war Ketteser bei firchlichen Feierlichkeiten oft zu treffen, und öfter noch in fremden Diöcesen als Gelegenheitsprediger auf der Kauzel. Am 24. August 1862 predigt er im Dom zu Frankfurt; 1. Januar 1864 hält er die Neujahrspredigt in Ehrenbreitstein. Ueber seine Betheiligung beim Säcularseste des Domes von Speier 15. August 1861 erzählt ein Festgenosse 1):

"Der Bischof Wilhelm Emmanuel von Mainz besteigt die Kanzel, eine hohe eruste Gestalt mit fröstigen Zügen, feuriger Lebendigseit und tief eindringender Stimme. Seine Predigt zeigte ihn als Mann des Bortes, voll Geist und reicher Ersahrung, als Kenner seinen Zeit und ihrer Gesahren, als Oberhirte, glithend sir die Ausbreitung des Reiches Gottes auf Erden. Sie war echt deutsch und echt katholisch, wohl die begeistertste und durchschlagendste, welche während der Festtage gehalten wurde."

<sup>1)</sup> Remling, Nicolaus von Beis, Bischof von Speier II, 336.

Ungemein erbante es, daß der fremde Oberhirt die Festtage hindurch täglich dis zum späten Abend im Beichtstuhle Aushilse leistete. Das Gleiche beobachtete man, als Ketteser im Juli 1864 zur Säcularseier der Uebertragung der Resignien der hl. Dreitönige in Cötu erschien, wo der Cardinal bereits todtkrank darniederlag. Beihbischof Bandri erzählt, daß mehrere der zum Feste anwesenden Bischöse auch im Beichtstuhl thätig waren. "Bor allem," fährt er fort, "zeichnete sich der seeleneistige und noch rüstige Bischos Ketteler von Mainz darin aus; Tag für Tag widmete er mit großer Ausdaner der Spendung des Sakramentes der Buse seine Zeit, und war stets erfrent über die reiche Ausbente, die er auf "fremdem Acker" gefunden.

Mit besonderer Freude erfüllte den Mainzer Bischof eine im Mai 1864 an ihn ergangene Gindadung zur Einweihung der prächtigen neuen Valtsahrtstirche des berühmten Gnadenortes Kevelaer; ebenjo folgte er der Vitte des Straßburger Generalvicars Rapp, an dem Doppeljubiläum des greisen Vischofs Räß sich zu betheitigen, das 11. September 1866 in Straßburg, 12. September in dem benachbarten Gnadenort Marienthal geseiert wurde. Un letzterem Orte, wo zugleich die neue Wallsahrtsfirche eingeweiht wurde, hielt Ketteler im Freien vor ungezählten Scharen von Wallsahrern die ergreisende Festpredigt, deren tiesen Eindruck auch der strömende Regen, der ihr Ende unterbrach, nicht abzuschwächen vermochte. Noch 22. Oftober sandte der Generalvicar, nicht nur im Namen des Fest-Comités, sondern der gauzen Diöcese Straßburg dem fremden Vischof für die Erhebung und Erbaunng, welche er Elerus und Volk bei dieser Gelegenheit gebracht habe, in den wärmsten Ausdrücken seinen Dank.

Es war indeß nicht Beichtstuhl und Lanzel allein, von wo aus Ketteler seinen persönlichen Einfluß für die Sache der Kirche geltend machen konnte. Im Privatverkehr wußte er nicht minder apostolisch zu wirken und manche heitsame Auregungen sind gerade hier von ihm ausgegangen. Der Gedanke der Organisation und Association, den er hinsichtlich des Arbeiterstandes so beharrlich versolgte, schwebte ihm auch vor in seinen Wänzichen sir die Zukunft des durch Blut und Freundschaft ihm nahe verbundenen rheinisch westsälischen Abels. So war er ein eistiger Freund und Förderer des Bundes der "rheinisch-westsälischen Devotionsritter des Malteser-Ordens zur Vertheidigung des Glaubens und Uebung von Werken der Barmherzigkeit" und unterstützte denselben auss eifrigste mit Rath und That bei den Schwierigteiten, welche die Aitter, um als eine Genossenschaft im Orden constituirt zu

<sup>1)</sup> l. c. 338.

<sup>2)</sup> Bandri, der Erzbifchof von Köln, Johannes Cardinal v. Geiffel, Nöln 1881, S. 279.

werben, mit dem Meisterthum desselben zu bestehen hatten. Bon ihm war auch die erste Auregung zu jenem Zusammenschluß rheinisch westfälischer Abeliger ausgegangen, welcher später als "Berein fatholischer Edelleute" hervortrat und in den Zeiten des Eulturkampses eine so ehrenvolle Stellung eingenommen hat. Auf Kettelers Rath war 1863 zunächst ein Zusammenstritt von jüngern Mitgliedern des westfälischen Abels ersolgt; Schorlemersusst stand an der Spize. In einem Kückblief, welchen dieser 2. Februar 1868 auf die Aufänge des Wertes wirft, schreibt er an den Bischof:

"Es ift die Entwickelung des Bereines eine so günstige und über Erwarten glückliche gewesen, daß wir Gott nicht genug dasür danken können und die Stunde segnen müssen, in welcher Ew. Bischöft. Gnaden diesen fruchtbringenden Gedanken unter uns geworsen haben. Die Zahl von Mitgliedern hat sich bei strengster Prüsung der firchlichen und standesmäßigen Qualisieation seit 1865 von 23 auf 54 gehoben; ältere Herren, welche selhstredend dem Borstande nicht unterworsen sind, beehren (mit Stimmrecht) unsere Bersammlungen auf unsere Einladung mit ihrer Gegenwart, darunter hervorragende Persänlichteiten wie der Erbämmerer Graf von Galen, Graf Cajus Stolberg. — Mit der Rheinisch Westsänderen Genossenschaft der Malteser ist sür bestimmte gute Zwecke eine Berbindung hergestellt und eine gemeinsame Thätigkeit auf dem Kriegsschauplage 1866 bereits ausgeübt worden."

Ginen dem "Bereine fatholischer Schleute" einigermaßen parallelen Zweck verfolgte der "Berein zu Shren der heiligen Familie", welcher aus den achtungswerthesten Damen des katholischen Abels gegen Ende des Jahres 1863 sich bildete. Auch hier hatte Kettelers Einfluß bestimmend mitgewirkt. In dem Circular an die Mitglieder, in welchem er die einstimmige Wahl der Gräfin Mathilde von Hoensbroech zur Vorsteherin des Vereins auf drei Jahre zur Mittheilung bringt, fügt er zugleich die Erklärung bei, daß er selbst auf dreines Beiten der Gräfin Hoensbroech hin die Stelle eines geistlichen Rathgebers des Vereins übernommen habe.

"Der besondere Rugen des Vereins," schreibt Ketteler bei dieser Gelegenheit, "scheint mir darin zu bestehen, daß er eine Anzahl Pflichten, die sich sür das Leben einer christlichen Dame in der West aus den christlichen Grundsätzen ergeben, in den Statuten zusammensätzt und sie dadurch den Mitgliedern als besondere Vorsätze um so wirstamer vor Augen stellt. Sine Dame, welche mich siber den Sintritt in diesen Verein befragte, hielt diese Vetheitigung aus dem Grunde sir unnöthig, weil sie zu erfällten strede. Das scheint mir aber nicht gegen, sondern sir den Verein zu sprechen. Unser Gesahr besteht nicht so sch zu Mangel an Grsenntniß, als vielmehr in der Schwäche unseres Willens. Alle Pflichten des christlichen Lebens sind unendlich einsach. Wir erfennen sie von Ingend auf und erfüllen sie doch nur mehr und weniger mangelhaft. Alles, was der Schwäche unseres Willens zu Hiles, was der Schwächer unseres Willens zu hilfe eilt, ist daher von größem Nugen. Das soll der Verein. Er will in gewisser Sexifonsersorschung erlaugen wollen. Er will in jenen Statuten den Mitgliedern einige Hauptgesichtspunkte

bestimmt und klar vor Augen stellen, um dadurch das Ange dersetben täglich auf diese Grundgedanken hinzuwenden, von deren trener Erfüllung die Erfüllung aller anderen Pflichten abhängt. Ich halte daher den Berein für gottgefällig und segenreich . . ."

Zwar hatte der Verein bescheidene Anfänge; im Februar 1865 zählte er erst 20, im folgenden Jahre 25 Mitglieder, die weithin siber das nördliche Deutschland zerstreut waren, allein schon jest wirkte er recht gut. Nicht nur vereinigten die Damen ihre Gebete sür bestimmte apostolische Antiegen, sie waren and, sleißig in Herstellung von Kleidungsstücken sür die Urmen, namentlich arme Kinder. Ueberdies stenerten sie sür besondere gute Zwecke zusammen. Das Waisenhaus zu Grünhof bei Verlin und die kathoslische Mission zu Alsseben a. S. erhielten durch den Verein namhaste Unterstützungen. Wit der Zahl der Witglieder wuchs auch diese Wirssamseit, mehr aber noch die moralische Bedeutsamseit des Vereins.

Wie segensreich solche Anregungen, die vom Bischof von Mainz nach ben verschiedensten Seiten ausgingen, auch wirten mochten, so war dies immerhin fast verschwindend gegenüber den großen Antiegen der Gesammtsfirche, welchen Ketteler in nicht geringerem Maße sein Juteresse und seine eifrige Mithilse zuwandte.

Als im Jahre 1861 verlautete, der Papst beabsichtige, im folgenden Jahre zur Heiligsprechung der Japanesischen Martyrer die Bischöse der ganzen katholischen Welt nach Rom einzuladen, trug sich Ketteler mit dem Gedanken eines Rundschreibens an die Bischöse Deutschlands. Er wollte ihnen den Reformplan zur Prüfung vorlegen, dessen Durchsührung er, womöglich mit der Histe der übrigen, in Kom anzuregen gedachte. Die Reform sollte sich auf die gesammte Hierarchie erstrecken, angefangen von der Papstwahl und den römischen Gebräuchen dis herab zu den Landdechanten und Pfarrern. Der hastig stizzirte Entwurf liegt noch seit bei Kettelers nachgelassenen Papieren.). Bon besonderem Interesse sind die Eingangsworte wegen der Gesinnung, welche sich in denselben kundigibt:

"Un die Bischöfe.

"Wie in der natürlichen Ordnung der Regen fällt über Sünder und Gerechte, so in der übernatürlichen — die in der Nirche niedergelegten Schäße thauen zuweiten auf alle. Ob der Gerechte oder der Sünder, ob ein

<sup>1)</sup> Derfelbe ift nicht datirt, enthält aber deutliche Anhaltspunkte, welche auf 1861 hindenten und jedes andere Jahr ausschließen. Gin etwas unvermittelter Hinweis auf den Oftertag läftt vermuthen, daß die Aufzeichnung in der Fasten oder Ofterzeit entstanden ift.

größerer oder fleinerer Bifchof fpricht : einerlei. Wenn es gut ift, ist es von Gott.

Rur in dieser Gesinnung wage ich, meine Gedanken meinen Mitbrüdern auszusprechen. Was etwa gut daran ift, kommt von Gott; was bös darin ift, ist von mir. Ich will es (nur thun, um) zu prüfen und zu berathen.

Es wird viel gesprochen von einer bevorstehenden Jusammenkunft der Bischöfe im nächsten Jahre. Kür diesen Kall wird es von großer Wichtigkeit sein, daß eine solche Bersammlung so nützlich wie möglich sei. Dazu haben wir vor allem Alles vom Heiligen Vater zu erwarten. Es liegt aber im Geiste (und) Organismus der Kirche, daß auch die Bischöfe sich in Demuth aussprechen. Wenn ein solches Aussprechen verbunden ist nut wahrer Demuth, mit dem Willen, Alles dem Heiligen Vater anheim zu geden, so kann das nur nützlich sein. In diesem Sinne diese Anträge. Ob gut oder schlecht, ganz dem Ermessen des Papstes."

Gleichzeitig mit biesem weitausschanenden Entwurf plante Ketteler laut seinen Aufzeichnungen noch brei andere wichtige Schreiben:

- 1. Aufforderung der Bischöfe Deutschlands du einer gemeinschaftlichen Erklärung über die Anforderungen der sogenannten "freien Wissenschaft" und der Studien in den Seminarien.
- 2. Schreiben an die Provinzialbischöse wegen Annahme der Beschlüsse von Eöln, Prag und Wien [d. h. der dortigen Provinzialconcilien 1858 und 1860].
  - 3. Schreiben an den Papst über geiftliches Disciplinar-Verfahren. Auch hier scheint es lediglich beim Entwurfe geblieben zu sein.

Im Mai 1862 übersandte dann Cardinal Caterini im Auftrag des Papstes dem Bischof von Mainz zur Meinungsäußerung den Entwurf des Sussands, in welchem Pius IX. die Hauptirrthümer der Zeit mit seiner höchsten Autorität zu brandmarken und zu verurtheilen gedachte. Ketteler kounte erst nach Heimscher von seinen Firmungsreisen dazu kommen, unter dem 8. Nov. 1862 sein Gutachten einzusenden. Es soutete durchaus zustimmend:

"Bas die Opportunität der Verurtheilung der besagten Propositionen ausgeht, so erscheint es mir von höchster Bedeutung und von größtem Ausen, daß dieselben von dem Nachsolger des Heiligen Petrus, dem wahren Statthalter Christi auf Erden, in möglichst seierlicher Weise verworsen werden. Denn sie enthalten ohne Zweisel gerade sen Frethilmer, durch welche heutzutage nicht blos wider die göttliche Religion und die katholische Kirche der Kanups geführt, sondern auch das ganze christliche Gemeinwesen und die Fundamente selbst, auf welchen alle moralische und soziale Ordnung ruht, bedroht werden."

Alls unmaßgeblichen Vorschlag sprach Ketteler nur nebenbei den Gebanken aus, daß es heilsam sein könnte, wenn den einzelnen verurtheilten Thesen jedesmal auch die entgegenstehende katholische Lehre beigefügt werde 1).

<sup>1)</sup> Diesem Wunsche wurde zum Theil dadurch genügt, daß bei jeder einzelnen der verworsenen Propositionen auf die päpstlichen Kundgebungen hingewiesen wurde, in welchen die betressende kath. Lehre ausgesprochen war.

Bei der 17. Proposition des Entwurses, in welcher die Verfassung der Kirche als eine "monarchische" bezeichnet wurde, fürchtete er böswillige Versdrehmag und absichtliche Missbeutung!) und besürwortete deshald, lieder die wörtliche Desinition des Concils von Florenz mit Verurtheilung des entgegenstehenden Frrthums hier einzussügen. Dann aber machte er den Vorschlag, noch gegen mehrere weitere Propositionen die firchliche Verurtheilung anzussügen, welche ihm in der Gegenwart besonders gefährlich und vom brennendsten Futeresse schienen. Es handelte sich um den Ausschluß katholischer Orden durch staatliche Gesetzgebung, und um die Ausschluß tatholischen, welche dieselben sür unmütz oder unzeitgemäß ertlärt, ferner um die Opposition gewisser Gelehrtenkreise wider die durch die Judex-Congrezgation geübte Controle des Büchermarktes, und um die so gern proclamirte Unabhängiafeit der Wissenschlaft von der firchlichen Autorität 2).

<sup>1)</sup> Die Proposition XVII, welche lautete: Ecclesiae regimen a Christo Jesu institutum non est vere monarchicum wurde wirslich abgeändert; an ihre Stelle trat die XXXIV. Proposition des Syllabus, welche die Behauptung verwirst: Doctrina comparantium Romanum Pontiscem Principi libero et agenti in universa Ecclesia, doctrina est, quae medio aevo praevaluit.

<sup>2)</sup> Die Formulirung der von Retteler vorgeschlagenen Cenfuren lautet:

<sup>&</sup>quot;Libertati Ecclesiae non adversatur, si ordines religiosi ab Ecclesia approbati a lege civili prohibentur nec intra civilis territorii fines tolerantur": Temeraria, erronea, derogans Ecclesiae libertati et auctoritati.

<sup>&</sup>quot;Ordines religiosi vitaque monastica ad catholicae Ecclesiae integritatem bonumque christianae reipublicae statum non pertinent": Ecclesiae doctrinae in verbo Dei fundatae contraria et de haeresi suspecta. [Dem Juhalte nach zum Theil in der LIII. Proposition des Syllabus.]

<sup>&</sup>quot;Ecclesiae jus non competit proscribendi doctrinas philosophicas, quae vel revelatae doctrinae contradicunt vel ad fidem in hominum animis labefactandam ducunt": Haeretica. (Tem Juhalte nach in der XI. Proposition des Syllabus.

<sup>&</sup>quot;Ea tantum scientiarum institutio libera vereque scientifica est, quae ab auctoritate ecclesiastica omnino independens existit et sine ullo ad dogmata religionis respectu veritati indagandae incumbit": Falsa, Ecclesiae injuriosa et perniciosa.

<sup>&</sup>quot;Scientia theologica auctoritati Episcoporum et Sedis Apostolicae non est subjecta sed coordinata": Haeretica.

<sup>&</sup>quot;Si libertas scientifica in disciplinis theologicis aeque ac philosophicis ab hierarchia impugnatur censurisque ecclesiasticis coarctatur, gubernio civili jus competit libertatem scientificam theologorum et philosophorum tuendi": Erronea, Ecclesiae injuriosa, schisma fovens et haeresim. [Dem Inhalte nach in der XXXIII. Proposition des Shaabus.]

<sup>&</sup>quot;Quaelibet sententia theologica, quae nondum a concilio generali tamquam haeretica formaliter rejecta est, a catholicis theologis defendi licet sine ullo respectu ad theologorum catholicorum consensum; nec fas est tales sententias tamquam veritati catholicae contrarias ullo modo censurare": Com-

In dem gleichen Fahre war noch eine andere Angelegenheit von alls gemeinerer Bedeutung an Ketteler herangetreten. Unter dem 29. Januar 1862 hatte der Apostolische Anntius de Luca von Wien ein Schreiben an ihn gerichtet, welches im deutschen Wortlante also begann:

"Die Nothwendigkeit, daß für die katholische Presse in Deutschland etwas geschehen milse, ist seit Jahren so anerkannt, daß darüber wohl nicht mehr ein Wort zu verlieren ist.

Die Zeit drängt aber immer mehr dazu. In den kleinen deutschen Staaten wird die katholische Kirche täglich schutzloser und machtloser und die som dem katholischen deutschen Großstaate [-Desterreich] gewährte Freiheit wird nur dazu benutzt, um die kirchen- und christenseindlichen Elemente zu stärken, die Widerstandskräfte zu schwächen und einzuschücktern.

Es wird bedeutende Anstrengungen brauchen, um dem fatholischen Leben in Deutschland einen höhern Schwung, eine größere Wirksamkeit zu geben. Die periodische Presse, wenn sie gehörig organisitet und geleitet wird, kann dabei unendlich viel Gutes schaffen. An Capacitäten und an eifrigen Katholiken schlt es in Deutschland wahrlich nicht. Darin aber liegt das llebel, daß die zersplitternden Thätigkeiten sich in keinem Brennpunkte sammeln, daß sie von keinem Centrum aus in die Einheit des Handelns und Wirkens gebracht werden.

Durch die Gründung eines fatholischen Blattes im großen Stil wäre diesem Bedürfnisse – zum Theil wenigstens — abgeholfen, und es würde mir zur großen Beruhigung und Belehrung dienen, wenn ich über die Sache selbst und über die Art ihrer Ausführung die Ansichten eines so erleuchteten und ersahrenen Kirchenfürsten wie Hochdieselben kennen lernen könnte."

Und nun begann der Nuntius, für die Gründung eines "großen firchlich politischen Blattes für ganz Deutschland" das Programm zu entwerfen. Die Hauptschwierigkeit bot die Bahl des leitenden Redacteurs und des Ortes, wo das Blatt erscheinen sollte. De Luca nannte Wien, Mainz und Leipzig; am meisten schien er zu Mainz zu neigen "als Sitz des verschrten Kirchenfürsten, als katholische Stadt im Mittelpuntte großer Vers

plexive sumpta temeraria, quoad primam partem haeresi proxima, quoad secundam partem, si etiam auctoritati ecclesiasticae fas illud adimitur, haeretica. [Dem Inhalte nach in ber XXII. Proposition bes Shlabus.]

"Praxis, quae nunc viget Congregationis Indicis, libertati scientiae et utilitati Ecclesiae contraria est": Temeraria et Sedi Apostolicae injuriosa. [Dem Jnhalte nach in der XII. Propofition des Shladus.]

Es ist interessant, mit diesen Borschlägen Kettelers zu dem damals noch nicht vollendeten Splladus die Behanptung Frohichammers zu vergleichen (Als. Zeitg. 1874 Nr. 55 B. S. 806), als sei durch dessen auf die Wissenschaft bezügliche Bestimmungen Bischof Ketteler selbst getrossen worden und zwar mit "doppelter Berdammung". Nach dem weisen Gelehrten hätte Ketteler "ein grausames Dementi" ersahren und wäre verzurtheilt worden, durch Bestimmungen, die in Wirklichkeit er selbst in Anregung und Borschlag gebracht hat. Schon in der Schrift: "Beleuchtung der päpstlichen Encyssica von 1864 und des Sylladus" (München 1865) hatte Frohschammer seine Entdeckung kundsegeben.

fehrsstraßen". Wennschon Wien "bazu ben meisten Beruf hätte und einer guten katholischen Presse am dringendsten bedürfte", könnte man unter den jetzigen Umständen nicht unbedingt für Wien stimmen. Weniger Bedenklichteiten machten dem Nuntius andere Puntte. In Bezug auf die intellectuellen Hisskräfte meinte er kurz:

"Wenn man wie ich fo glücklich ift, die Zierden der Kirche und des Gelehrtenthums des fatholischen Deutschlands zu kennen, so kann man ruhig über diesen Punkt hinausgehen und unbedingt auf die Wahl und Personenkenntniß der Herren Bischöfe sich verlaffen."

Ueber die nothwendigen Geldmittel aber meinte er:

"Die Sorge für diesen kunkt zu übernehmen, werden sich die öfterreichischen Bischöfe und Prälaten angelegen sein lassen; für firchliche Zwecke hielt ihr guter Bille stets gleichen Schritt mit ihren Mitteln."

Gewiß waren die von dem Auntius entwickelten zeen richtig und schön, aber es ließ sich doch leicht erkennen, daß bei dem Plane viele der in den deutschen Berhältnissen liegenden Schwierigkeiten unterschätzt oder ganz übersehen waren. Ketteler übergab den Entwurf dem in diesen Dingen erssahrensten seiner Rathgeber, dem Domeapitular Dr. Heinrich zur Begutsachtung. Heinrich arbeitete eine Dentschrift darüber aus, wies die Schwiesrigkeiten im einzelnen nach, schlieberte die traurigen Erfahrungen der Bersgangenheit und sprach sich schließlich in Bezug auf den ganzen Plan abslehnend aus.

"Zur Hebung der Presse und Besserung der öffentlichen Meinung," beswertte er, "dürste es nothwendiger sein, von unten aufzubauen, das vorhandene irgend Gute zu erhalten und zu sördern, gute Unternehnungen zu unterstützen vor allem aber literarische Kräfte zu entwickeln und allnählich im Publicum Boden und Ansehen zu gewinnen. Dazu sind die Kräfte zu sammeln und anzuregen. Dabei können zweckmäßig verwendete Geldmittet sehr dienlich sein. Der Rationalismus und Protestantismus gebietet über ungeheure materielle Mittel. Es wäre recht an der Zeit, daß die Katholisen durch freiwillige Bei träge sich in den Stand septen, wenigstens etwas zu thun. Es wäre vielleicht ein außerordentlicher Segen damit verknüpft."

Dieses Gutachten Dr. Heinrichs schiefte Retteler 12. Februar 1862 mit einem längeren Begleitschreiben dem Nuntius ein:

"Ein großes katholisches Blatt für ganz Tentschland würde ich freilich für eines der glücklichsten Greignisse halten, das für die Kirche in Tentschland ins Leben treten könnte. Bei dem überaus hochherzigen Entschlusse des Desterreichischen Spiscopates würde es ihm an materiellen Mitteln nicht sehlen, um in die erste Reihe der dentschen Zeitungen einzutreten. Tas Blatt hätte aber mit immensen Schwierigkeiten zu kämpfen. Es käme darauf an, daß es die rechte Stellung in allen allgemeinen politischen Fragen einnähme und zu gleich auch den rechten Ton träse, um die bei aller Einheit doch untengdar vorhandenen Modissicationen der verschiedenen Bolksstämme in Tentschland nicht zu verleßen. Nur ein ganz eminenter Hauptredacteur wäre im Stande, alle diese Schwierigkeiten zu überwinden. . . Die Entscheidung der ganzen Frage

scheint mir eben in der Möglichkeit der Auffindung einer solchen Perfönlichkeit zu liegen."

Der Nuntius hatte in Bezug auf diese wichtige Stellung die Ginsichränfung gemacht: "Ein Laie wird es wohl immer sein muffen." Ketteler aber erwiederte:

"Vielleicht ware ein Priefter mit hohen Eigenschaften des Geistes und des Herzens für eine solche Stellung noch am chesten zu finden, so manche Bebenten das wieder auf anderer Seite hat. Alorian Rieß hat früher mit den ärmsten Mitteln in Stuttgart Vortreffliches geleistet 1); Kolping in Cöln ist ein seltener und begabter Mann 2). Die Gewißheit voller Uneigennützigkeit, voller Hingabe an die Sache wäre da zuerst zu hoffen."

Im ganzen ftimmte Ketteler der Ansicht Dr. Heinrichs bei, daß man für den Augenblick nicht wohl etwas Höheres mit Erfolg erstreben könne als "eine Subvention der Blätter, die es durch ihre Leistungen bereits verstenen, in Verbindung mit der Gründung eines eigenen katholischen Blattes in Wien selbst."

"Die geeignetsten Puntte für bas Erscheinen bedeutender fatholischer Tagesblätter," fuhr er fort, "fcheinen mir Roln und Wien zu fein, Maing gehört dagu gewiß nur an zweiter und britter Stelle. Coln hat mit feiner Sinterlage nach Beftfalen zu, mit ben Bisthumern Münfter und Baderborn, vielleicht die mächtigfte katholische Gesinnung um sich herum und zugleich als eine ber Sauptstädte Prengens einen weitgreifenden Ginfluß nach dem gangen Norden gu. Es erscheint bort bereits ein fatholisches Blatt, welches bochft bebeutend werben fann und im höchsten Grade Beachtung und Unterftusung verdient. Benn die "Rölnischen Blätter" recht gehoben werden und ber weitverbreiteten einflufreichen "Solnischen Zeitung" ebenburtig an Musstattung entgegentreten fönnten; wenn bann auch in Wien ein abuliches Blatt bestände, fo ware (Broßes und Bieles gewonnen. Roch weit mehr ware freilich zu leiften, wenn auch manchen andern fatholischen Blättern Unterstützungen gewährt werden fonnten. Dagn werden aber bie Mittel nicht ausreichen, fo lange wir beutschen Bischöfe nicht alle einmal zusammenkommen, um diese großen gemeinschaftlichen Intereffen gemeinschaftlich zu berathen und dann nach einem allgemeinen Plane ben Rampf gegen die fclechte Breffe aufzunehmen."

Die Darlegungen Kettelers und Heinrichs machten auf den Runtius großen Eindruck. Aus den in Heinrichs Gutachten gegebenen Andeutungen stellte er ein ganzes Programm zusammen für ein "Comité zur Unterstützung fatholischer Preßthätigkeit". Das Comité, meinte er, solle in engste

<sup>1)</sup> Dr. Heinrich schreibt barüber: "Um das "Stuttgarter Bolfsblatt" zu gründen und zu erhalten, hat Jahre lang der gute Florian Rieß sein priesterliches Leben und seine wissenschaftliche Laufbahn zum Opfer gebracht; er hat sast alles allein gethan — und heute ist er nach langer Mühe nur ungenügend ersetzt." Fl. Rieß, geb. 5. Jan. 1823, trat 31. Dez. 1857 in die Gesellschaft Jesu und starb in derselben verdient und hochverehrt zu Feldkirch 30. Dez. 1882.

<sup>2)</sup> Ueber feine publiciftifche Thatigfeit vgl. Pfulf, Cardinal v. Geifiel II, 303. 308.

Berbindung gebracht werden mit den altjährlichen Versammlungen der katholischen Bereine Deutschlands. Dieses Comité, zu deffen Bildung die fatholischen Facultäten der verschiedenen Hochschulen, die Bischöfe und auch der dirigirende Ausschuß der Generalversammlungen zusammenwirfen müßten, follte gang speciell mit der Leitung der literarischen Angelegenheiten beauftragt werden. Dasselbe follte Aufgaben stellen für zeitgemäße Broschuren aus allen Wiffenszweigen, dieselben drucken laffen und nach Berdienst auf ber nächsten Generalversammlung mit einem Preise frönen. Jungen Belehrten follte es für weitere Ausbildung Reisestivendien verleihen, und alljährlich diejenigen periodischen Reitschriften literarischen oder politischen Anhaltes bestimmen, welche eine Unterftützung verdienen. Ueberdies war ein fatholisches Literaturblatt in Aussicht genommen, welches von anerkaunten Fachmännern bedient, die Erscheinungen des fatholischen Büchermarttes, gute wie schlechte, fritisch besprechen sollte. Dazu bemerfte das Programm: "Das Comité founte auch noch fernere Mittel erfinnen und jährlich in Borfchlag bringen, welche geeignet waren, die literarische Thätigkeit der jüngern fatholischen Talente ben besondern Zeitumftänden gemäß zu beförbern."

Die Kosten waren auf jährlich 50 000 Gulben rhein, veranschlagt, welche durch freiwillige Beiträge aufgebracht werden sollten. Der Nuntius selbst verpflichtete sich zu jährlich 100 fl., schiefte aber zunächst dieses gauze Programm zur Prüfung und Gegenäußerung 6. März 1862 an Ketteler.

Retteler stand eben vor seiner Romreise und war mit Arbeiten übershäuft. Er begnügte sich, Dr. Heinrich abermals diese Angelegenheit zur Begntachtung zu überlassen und dessen aussührliche Darlegung am 23. April, dem Vorabend der Komreise, dem Nuntins einzusenden.

"Möge der Heilige Geift," bemerkte er dazu, "Ew. Excellenz Erlenchtung und Kraft im vollsten Maße spenden, um das begonnene Wert glücklich auszuführen. Ich din ganz davon durchdrungen, daß die neuere Zeit in unserem Deutschland wenige Werke hervorgebracht, welche für die Sache der Wahrheit und der Kirche Gottes von so tiefgreisendem und heilsamem Ersolge werden können, als das von Ew. Excellenz in Angriff genommene. Wöge Gott es Ihnen reichtlich vergelten; ich für meine Person werde nicht aushören, für dessen Gelingen zu beten."

Das neue Gutachten Dr. Heinrichs kam an Umfang einer Broschüre gleich. Es war voll Weisheit, aber auch voll Nüchternheit. Von dem Programm des Nuntius bestanden nur wenige Punkte die strenge und freimüthige Kritik. Zum Ersatz entwarf Dr. Heinrich selbst auf Grund der vom Unntius aufgestellten leitenden Ideen ein neues Programm. Der Nuntius adoptirte es sosort, arbeitete es durch und ließ es dem wesenklichen Inhalte nach in den Druck gehen. Um 22. Juni 1862 versandte er die Exemplare an die deutschen Bischöse. Ketteler, eben auf Firmungs und

Bistiationsreisen, kam erst nach einem Monat dazu, dem Nuntius den Empsang anzuzeigen. Er that es 24. Juli, indem er zugleich darauf drängte, daß nun auch erustlich Hand aus Werf gelegt werde. Bertrauens-männer der Bischöse sollten möglichst bald in einer deutschen Stadt, und zwar am besten in Würzburg zusammentreten, um auf Grund des vom Nuntius entworsenen Programms die Statuten eines Vereines provisorisch zu entwersen. Auch diese Maßregel mit allen Nebenbestimmungen machte der Nuntius zu der seinigen und versandte 23. August die betreffende Aufsforberung an die Bischöse.

Die Conferenz zu Würzburg fand in den letzten Tagen des September 1862 auch wirflich statt. Verschiedene Mißverständnisse hatten zusammensgewirft, manche Persönlichkeiten, auf deren Rath und Beihilfe man mit am meisten gerechnet hatte, sernzuhalten. Die Conferenz erfüllte nicht alle Hossenungen, aber immerhin leistete sie ihre Hauptaufgabe, indem sie 29. September ein provisorisches Statut zusammenbrachte, das für eine weitere Thätigkeit als Grundlage dienen konnte. Ketteler glaubte schon, die Sache seiz jeht in gutem Zug.

"Es gilt vor allen," schreibt er 14. November an den Nuntius, "einige tüchtige und lebensfähige Comités zu bilden, damit ein selbstständiger Anfang des Bereins vorhanden ist. Dabei kann die Initiative und Mitwirkung der Bischöfe nicht umgangen werden. Allein je eher der Berein selbstständig wird, um so besser denn wenn er mit Ersolg wirken soll, muß er zwar zur sirchstichen Autorität im rechten Berhältniß stehen, aber den Character eines selbstständigen Bereins katholisch gesinnter Männer haben, wobei es namentlich wichtig ist, möglichst viele erprobte katholische Laien zum Berein herbeizuziehen."

Noch waren indeß die Dinge nicht weiter vorangeschritten, als im Frühjahr 1863 Runtius de Luca zum Cardinal designirt und von seinem Posten in Wien abberusen wurde. Unter dem 1. Mai 1863 schreibt er an Ketteler:

"Obwohl ich durch eine langwierige Krantheit an jeder ernsteren Beschäftigung verhindert, seit Monaten nicht mehr im Stande war, der bewußten Angelegenheit des katholischen Preßvereins sir Deutschland diejenige Ausmerssamteit zuzuwenden, welche zu einer reisern Entwickelung dieses Unternehmens ersorderlich gewesen wäre, so hat dasselbe dennoch nicht aufgehört, sür mich einen Gegenstand von höchstem Interesse zu bilden.

Das Herannahen des Abschluffes meiner Mission als Stellvertreter des Heiligen Stuhles am f. f. österreichischen Hofe und meine darauffolgende Entfernung aus Deutschland lassen mich num die Bestürchtung hegen, daß die Sache, welche die jetzt noch keine rechte Wurzel gefaßt hat, ganz ins Stocken gerathe, wenn nicht eine energische und einflußreiche Persönlichkeit deren Leitung in die Hand nimmt.

Der rege Eifer und die weisen Rathschläge, womit Ew. Bischöflichen Gnaden dieses Bereins gleich vom Anfange an sich annahmen, laffen mich die

gegriindete Hoffnung begen, daß derfelbe in der Mainzer Diöcese bereits festen Bestand gewonnen und somit sich ein kern gebisdet habe, an den die in den ilbrigen Diöcesen Deutschlands bereits entstandenen oder noch im Entstehen begriffenen Zweigvereine wie an ihr Centrum sich auschließen könnten.

Auch erblicke ich, wohin immer ich schane, keine geeignetere Persönlichkeit als gerade Ew. Bischöflichen Gnaden, um die Oberleitung dieser Angelegenheit wenigstens bis zur vollständigen Organistrung und Bildung eines dirigirenden Central-Comités in die Hand zu nehmen. Der Zweck dieser meiner Zeilen geht nun dahin, an Hochdieselben die Anfrage zu stellen, ob Sie sich nicht dieser Aufgabe geneigtest unterziehen möchten."

Erst nach längerem Zögern antwortete Ketteler 6. Juni 1863:

"Ew. Excellenz fragen mich, ob ich bereit fei, die obere Leitung des Preßvereins zu übernehmen. Ich wage nicht, "Ja" zu sagen. Ich glanbe, nicht die Einsicht, nicht die Energie und nicht unter meinen vielen andern Arbeiten, die meine ganze Kraft und Zeit in Anspruch nehmen, die Zeit zu haben für eine solchen Aufgabe. Ic mehr ich von der unermestlichen Bedeutung eines solchen Bereines überzengt bin, desto mehr fürchte ich die Berantwortung, wenn ich als Vorsteher ihm nicht jene Entsattung geben würde, die er bei guter Leitung erlangen könnte. Ich habe mich vor mehreren Monaten an den Carbinal in Söln gewendet und ihn gebeten, eine freie Conserenz sämmtlicher beutscher Bischöfe zu veranstalten 1). Als Aufgabe derselben schwebte mir vor allem der Preßverein vor. Ich habe bisher feine Antwort erhalten. Auch jett glanbe ich, daß die Ausgabe nur auf diesen Wege lösbar ist.

Ich werde daher fortsahren, in der bisherigen Weise, soviel meine Kräfte es gestatten, die Sache anzuregen, werde sede Gelegenheit dafür thätig zu sein mit Frenden ergreisen; ich bin aber wohl nicht im Stande, den Berein für ganz Deutschland zu organisiren und teffen Oberleitung zu übernehmen."

Schon früher hatte der Nuntius den Gedanken angedeutet, daß es für eine raschere Betreibung und Aussührung des begonnenen Berkes ersprießelich seine Wundre, einen geeigneten Bertrauensmann in dieser Angelegenheit eine Rundreise durch ganz Deutschland unternehmen zu lassen. Dr. Friederich Michelis, Pfarrer von Albachten in der Diöcese Mänster, hatte sich unaufgefordert dazu angeboten, allein der Nuntius wollte vor einer definitiven Bahl dieser Persönlichseit erst noch Kettelers Urtheil hören. Der Bischof von Mainz, dem in seinem spätern Leben noch manche eigenthümliche Erfahrung in Bezug auf diesen Priester vorbehalten war, äußerte 1. Mai 1863 zur Antwort:

"Dr. Michetis ist ein der Mirche mit Begeisterung ergebener Priester. Er hat große Fähigteiten und ist zu jedem Opfer für die Kirche im Stande. Er hat aber zugleich auch manche subjective Ansüchten und Sigenthümtichkeiten, die ich nicht billigen kann und die er bei der Energie und Kraft seines

<sup>1)</sup> Kettelers Brief an Cardinal v. Geiffel vom 1. Jan. 1863 vgl. bei Pfülf, Cardinal v. Geiffel II, 569. Ebenda II, 506 findet sich die interessante Aeußerung des Bischofs Konrad Martin von Paderborn über das vom Nuntius versandte Programm für Unterstützung der kathol. Wissenschaft, Literatur u. Tagespresse.

Characters mit einer solchen Zähigkeit festhält, daß er einer oberen Leitung sich nur sehr schwer fügen könnte. So sehr ich ihn daher auch persönlich hochschätze und aufrichtig liebe, so würde ich doch bezüglich seiner Thätigkeit für einen solchen Berein nicht ohne Bedenken sein, am wenigsten aber mich selbst im Stande glauben, siber ihn meine Oberleitung auszuiben."

Dieselben Nothstände in Bezug auf die höchsten geistigen Intereffen der Ratholifen Deutschlands, welche den Apostol. Nuntius in Wien dazu getrieben hatten, mit dem Brogramm eines Bereins für Biffenschaft und Breffe an die deutschen Bischöfe herangutreten, riefen fast um die gleiche Beit innerhalb der beutschen Ratholifen selbst verwandte Beftrebungen ins Leben. Im Laufe des Sommers 1862 war eine mertwürdige Schrift erichienen: "Deutschrift über die Barität an der Universität Bonn mit einem Binblid auf Brestau und die übrigen preußischen Bochichulen, ein Beitrag zur Geschichte beutscher Universitäten im XIX. Jahrhundert." Dieselbe war zunächst bestimmt, den preußischen Katholifen darüber bie Augen zu öffnen, was es mit der vermeintlichen "Parität" an den Hochschulen von Bonn und Breslan auf fich habe. Sie leufte aber auch die Blicke aller deutschen Ratholifen auf einen der tiefften Schaden und eine der ernfteften Befahren, welche für fatholijches Beiftesleben in Deutschland beftanden. Bon den 22 in Deutschland vorhandenen Universitäten waren zwar sechs noch dem Namen nach fatholisch, in der That aber in planmäßig betricbener Defatholifirung soweit fortgeschritten, daß fie nicht mehr als wahrhaft fatholijch gelten fonnten. Alle deutschen Universitäten ftanden unter ber ausschließlichen und engen Beherrschung durch die Staatsbehörde. Bochftens daß hier oder bort für die Bejetzung der theologischen Lehrstühle dem Bijchof eine recht bescheibene Ginflugnahme zugestanden war. In Bezug auf die übrigen Facultäten hatte fein Bijchof das geringfte zu jagen. Die unfirchlichsten, ja geradezu die umfturgenoften Lehren durften hier den fatho lischen Studenten vorgetragen werden. Wohl waren an einzelnen diefer Universitäten auch einige firchlich gefinnte Manner als Lehrer angestellt. Aber neben ihnen war der Jerlehre und dem höhnenden Unglauben der freieste Spielraum gewährt. Durch ben Berein mit ben untatholischen wurden jo die fatholijchen Kräfte paralyjirt. Und war es nicht an jeder dieser Universitäten gerade der firchenfeindliche Beift, der die Alleinherrichaft führte, jo war es gum mindeften ber der religiofen Gudiffereng. Die weitere und mittelbare Folge all biefer Berhältniffe war die unleugbare Thatjache, "daß die protestantische Wissenichaft thatsächlich und beinahe vollständig das llebergewicht hatte, und zwar zum größten Schaden für die Freiheit der Rirche. für die Reinerhaltung des Glaubens und für die Entschiedenheit der Katholifen."

Schon im Jahre 1852 hatte ein braver fatholischer Führer, Hofrath Dr. Buß, in einer eigenen Schrift über die "Reform der fatholischen Gestehrtenbildung in Deutschland" auf diese Duelle von Uebeln die Aufmerfjamteit hingeleuft. Jest, unter neuen trüben Erfahrungen und Eindrücken, erhob sich auf der XIV. Generalversammlung der fatholischen Bereine Deutschlands zu Nachen 10. September 1862 der Ruf nach Gründung einer "freien katholischen Universität".

"Was die Natholiten bedürfen," sagt das Programm, "und was sie sich verschaffen wollen, ist: eine durch und durch katholische Universität, auf welcher alte Wissenschaften in völliger Harmonie mit der göttlichen Offenbarung und folglich auch in Harmonie mit sich selbst gesehrt werden. Es müssen daher alte Vehrer auf dem Jundamente des katholischen Glaubens stehen; ihre Getehrssamteit würde, und wäre sie auch noch so groß, doch ihren Werth verlieren, wenn sie auch nur ein en Vehrsaß der Wirche leugnete oder in Zweisel zöge."

Dieser Ruf wurde mit großer Begeisterung von der Generalversamms lung aufgenommen und in wenigen Minuten waren für das große Untersnehmen bedeutende Summen gezeichnet. Unter den 6 hervorragenden kathoslijchen Männern, welche als Comité die Sache in die Hand nehmen sollten, sand sich Kettelers Bruder Wilderich, und der mit dem Bischof von Mainzseit Jahren nahe bestenndete Hofrath Dr. Phillips. Das von Phillips entworsene Programm versandte der Vorsitzende, Fhr. Heinrich v. Andlaw, im Laufe der nächsten Wochen vertraulich an sämmtliche deutsche Bischöse; im December wurde es als Flugblatt verbreitet und durch die Zeitungen veröffentlicht.

Ketteler griff den Gedanken mit Freuden auf. Er erwiederte Herrn v. Andlaw 6. Januar  $1863\ ^{1})$ :

"Als Bischof unserer heitigen Kirche habe ich nicht nothwendig, Ew. Hochwohlgeboren die ausdrückliche Versächerung zu geben, daß das Unternehmen, dem Zie mit so edler Ausopserung zhre Kraft widmen, von mir mit der insuizten Freude begrüßt wird. Die Schaffung einer katholischen Hochschule ist die Krone all' unserer Kämpse siir die Freiheit der Kirche. Die Kirche wird niemals frei sein, wenn ihr die Freiheit des Unterrichtes sehlt; damit aber das apostolische Wort wahrhaft frei sei, nuß es in den Hochschulen der Velchrten in gleich ungetrübter Reinheit vernonmen werden wie in den Schulen der Armen. Das Monopol des Unterrichtes, welches der moderne Staat sür sich in Auspruch ninnnt, ist in allen Gebieten ein schreiches Unrecht; aber das Unrecht ist um so schwerer, se höher die Lehrfühle stehen, von denen die göttstiche Wahrheit sern gehalten und in denen die trügerischen Lehren dieser Welt privilegirt werden.

Indem Sie, hochverehrte Herren, gegen das Monopol der Staats-Hochschulen Ihre Stimme erheben, greifen Sie den Schlußstein des Gewölbes an, mit dem man die Nirche Gottes zu erdriiden strebt. Ihr Unternehmen ist mir

<sup>1)</sup> Sammlung von Aftenstüden bezüglich ber Gründung einer freien katholischen Universität in Deutschland, Mainz 1865, S. 43.

Unterpfand, daß der Beift der Knechtschaft unwiederbringlich aus der deutschen Kirche gewichen ist, und daß die Alleinherrschaft des Unglaubens sich ihrem Ende zweigt. Sehn darum kann es auch nicht überraschen, daß Ihr Unternehmen die heftigsten Gegner sindet. Zahllose Interessen sind gegen dasselbe verschwurgen und nach wenschlicher Berechnung kann es vielleicht als ein Unmögliches erscheinen. Allein diese Unmöglichteit, welche es in den Augen der Welt hat, kann uns als ein Kennzeichen göttlichen Wohlgesallens gelten. Alles Große, was das Christenthum erzielt, hat diesen Charatter der Unmöglichteit. Es schien auch unmöglich, daß das Kind in der Krippe dereinst die ersten Lehrfanzeln in der Welt erobern werde, und dennoch waren kann zwei Zahrhunderte seit dem Tage verslossen, an dem die Weisen des Worgenlandes ihr Gold geopfert, da stund der heilige Clemens an der Spize der freien Hochschule zu Allerandrien und zahlsese chusen prägten das Gold der Wahrheit, das Jahrtansende hindurch von den Gelehrten gesätscht worden war."

Manche andere Vischöse sahen freisich nicht so zuversichtlich in die Zustunft, wie sehr sie auch die Berechtigung und Erwünschbarkeit des Untersuchmens anerkannten. Während sie indeß noch zögernd zuwarteten<sup>1</sup>), wurde die Angelegenheit durch das Comité unmittelbar an den Papst gebracht. Auf dessen ausdrücklichen Wunsch trat Cardinal v. Geissel an die Spitze des Unteruchmens, dat aber vorher aufs Nachdrücklichste, daß die Vischöse v. Ketteler in Mainz und Konrad Martin in Paderborn ihm als "Beistiche" an die Seite gegeben würden. In diesem Sinne ersolgte das Päpstliche Breve vom 31. August 1863, welches die wichtige Angelegenheit in die Hände dieser drei bewährten Kirchenfürsten legte.

Allein gerade jetzt, da alles im besten Zuge schien, brachten theils Wisperständnisse, theils ernste Kransheitszufälle des Cardinals von Söln die Angelegenheit ins Stocken. Es war dies nicht nur bedenklich für die Zustunft der Sache selbst, es erschien auch wie eine Niederlage der firchlichen Grundsätze. Denn jener aus katholischer Begeisterung einerseits und aus einem ernstbedenklichen Nothstand andererseits hervorgegangene Plan hatte inzwischen von Seite mancher katholischer Hochschullehrer und selbst von Theologen öffentliche Anseindung ersahren. Es war dies nicht eine Bestämpfung aus prakischen Rücksichten, sondern eine principielle Gegnerschaft, welche auf unklarer oder schiefer Anschaung über das Verhältnis von Glauben und Wissen und die Autorität der Kirche beruhte. In dieser Noth wandte Hospisch Dr. Phillips sich 18. Januar 1864 an Ketteler, damit dieser sich der bedrohten Sache annehme.

Bei Bischof Wilhelm Emmanuel war der rege Eifer für das Unternehmen nicht geschwunden. Durch sein Eingreifen kam die Sache wieder in Fluß, der Cardinal setzte sich mit dem Comité wie mit sammts

<sup>1)</sup> Bgl. den Brief Bifchof Martins bei Pfulf, Cardinal v. Geiffel II, 508.

lichen deutschen Bischösen in Verbindung und am 18. Mai 1864 tagte das Comité in Mainz, um die Statuten eines Vereins "zur Gründung einer freien fatholischen Universität in Deutschland" sestzustellen. Um 2. Juni hatten die Statuten die Gutheißung des Cardinals, noch im Zuti konnten sie mit der Unterschrift der drei officiell betheiligten Kirchensürsten in den Druck gehen. Sden hatten sich diese Statuten als Flugdlatt durch alle Diöcesen Deutschlands verbreitet und neues Interesse und neuen Eiser an geregt, da erlag zu Göln am 8. September 1864 der Cardinal seinen Leiden. So war das Unternehmen ohne Haupt, denn trotz der ernstessen Bemühungen im Schose des Gölner Domcapitels sollte es auf lange Zeit hinaus nicht gelingen, der Verwaisung des Gölner Erzstuhtes ein Ende zu machen. Da glaubte Ketteler aus eigener Juitiative die Sache der katholischen Universität wieder aufgreisen zu sollen. Er wandte sich deß halb 10. Juni 1865 an Bischof Wartin von Paderborn:

"Durch das papitliche Schreiben vom 31. Anguft 1863 ift der felige Erzbijchof von Coln beauftragt worden, mit Beigiehung unferes Rathes alles einzuleiten und zu thun, was nöthig fei, um die tatholische Universität ins Veben gu rufen und rechtmäßig zu ordnen . . . . Der felige Cardinal ift ichon durch seine Rrantheit verhindert worden, diesem Gegenstand eine eingehende Sorgfalt zu widmen, und jest ift durch die lange Erledigung des Erzbischöflichen Stuhles, die gar fein Ende zu nehmen scheint, diese wichtige Angelegen Leit ber vom beiligen Bater vorgeschriebenen Bischöflichen Dberleitung ganglich beraubt. Diefer Buftand ichemt mir in doppelter hinficht fur die Cache nach theilig zu fein, indem erftens badurch das Comite jener Aufmunterung entbehrt, Die fin dasselbe darin liegen würde, wenn es ab und zu eine liebevotte und fördernde Bethätigung der Oberaufficht der von dem heiligen Bater bestellten Bischöfe mahrnehmen wurde, und zweitens bleibt die wichtige Frage gang un erledigt, ob doch nicht einige entferntere Einleitungen getroffen werden fonnen, um darüber flar zu werden, ob, wo und unter welchen Bedingungen eine jolde öffentliche Lehranftalt bei einer deutschen Staatsregierung zugelaffen wer den wird.

Es ift mir defhalb der Gedanke gekommen, ob es nicht zweckniäßig sei, um weiteren nachtheitigen Aufschnb zu verhindern, daß wir ums an den heitigen Bater mit der Bitte wendeten, wieder für die erledigte Stelle einen Bischof zu ernennen, und ich bitte Ew. Bischöftliche Gnaden, Ihre gefällige Ansicht hier über auszusprechen. Wenn Sie ganz einverstanden sind, ist es vielleicht der Kürze wegen am Besten, wenn Sie gleich ein Schreiben an den heitigen Bater mit Ihrer Unterschrift versehen, mir zusenden, damit ich meine Unterschrift beisege und es gleich weitersende."

Retteler hatte auch bereits das Begleitichreiben entworsen, mit welchem er den an den Papst gerichteten Brief dem Apostotischen Runtins in München zur Weiterbesorgung übersenden wollte. Er legte in demselben den Gedanken nahe, daß es rathsam scheine, gemeinsam mit den beiden bereits beauftragten Bischösen noch einen Sesterreichischen Bischos mit der Obsorge für die Universitätsangelegenheit zu betrauen, damit in einer das ganze

tatholische Deutschland so nahe berührenden Sache nicht nur die Kirchen Nord- und Mittelbeutschlands, sondern auch die des südlichen Deutschland ihren Vertreter hätten. Indeß solange der Erzstuhl von Eöln nicht wieder- besetzt war, schien man in Rom für eine solche Angelegenheit keine neuen Anordnungen tressen zu wollen. Es blied einstweisen Ketteler im Verein mit Konrad Martin überlassen, die Sache zu betreiben.

Im Laufe des Jahres 1865 bildeten sich in einer Reihe von deutschen Diöcesen Localcomités für den neuen Verein; im März in der Erzdiöcese Freiburg, im April in Eichstätt, im Angust auch in Cöln. Die angeschenften Katholiten traten an die Spize, zündende Aufruse wurden erlassen und Beiträge gezeichnet. Nach einer vom Central-Comité noch vor Ablauf des Jahres 1865 veröffentlichten Liste war eine Summe von 95 882 Mt. gezeichnet und Jahresbeiträge in der Höhe von 2534 Mt. zugesichert. Auch ein anderer Plan sam jetz zur Reise. Um 21. Januar 1864 hatte Ketteler in einem Schreiben über die Universitätssache an Hosprath Phillips die Vemerfung einstließen lassen:

"Es wird Sie intereffiren zu hören, daß gestern eine Dame aus dem fränklichen Abel bei der Gräsin Hahn angesragt hat, ob ihr der Gedanke nicht zwecknäßig erscheine, die deutschen Mütter in der Fürsorge sir ihre Kinder zu Beiträgen und Zammlungen aufzusordern. Der Gedanke scheint mir nicht übel und ist jedenfalls ein erfreukliches Zeichen, daß die Gewissen der Mütter ansangen, den Zusammenhang dieser Sache mit ihren höchsten Pflichten zu er kennen."

Im Mai 1865 erging ein "Aufruf an alle fatholischen Frauen zur Gründung und Unterstützung des St. Catharinen-Bereins". Der Berein sollte mithelsen, für die Errichtung der freien tatholischen Universität Sympathien, Geldmittel und himmlischen Segen zu erwirfen. Sechsundvierzig der edelsten Namen hatten den Aufruf gezeichnet. Noch im Lauf des Juni wurden die Statuten des neuen Bereins sestgestellt und in den ersten Tagen des Juli 1865 von den beiden führenden Bischösen unterschrieden. So war die große Sache wieder im besten Boranschreiten; es sonnte nur günstig sein, daß endlich 1866 ein persönlicher Freund Kettelers, Dr. Paulus Melschers, den Cölner Erzstuhl bestieg; aber gerade jeht sam der deutsche Bruderfrieg, und der politische Umschwung wie das Gefühl der Unsicherheit, welche er im Gesolge hatte, ließen für lange Zeit die Angelegenheit wieder in den Hintergrund treten.

## 11. Retteler und die Rirche in Baden.

Infolge der Firmreisen, welche Bischof Ketteler Jahr für Jahr in Baden unternahm, und der nahen Berührung mit dem Clerus wie dem gläubigen Bolte, in welche er dabei durch Ausübung seiner geiftlichen

Funttionen gebracht wurde, war er mit ber fatholischen Rirche in Baben allmählig gang enge verwachjen. Der Erzbischof wie beffen nächste Rathgeber waren ihm herglich befreundet, die herrlichen Männer, welche in der ersten Rammer zu Karleruhe die Grundfätze der Kirche vertraten, ein Beinrich v. Andlaw, Fürst Löwenstein, Freiherr von Stogingen, ftanden zu ihm in Beziehungen und holten feinen Rath ein, die Geiftlichfeit ber einzelnen Landcapitel fandte ihm Schreiben voll des Danfes fur all das Bute, mas er jedes Jahr in ihren Gemeinden wirfte. Selbst bie fatholische Laienwelt pflegte ihn, wohin er immer fam, mit Musgeichnung, ja mit einer Art Enthusiasmus zu empfangen. So ehrte ihn bei seinem Aufenthalt in Conftang 3 .- 5. October 1865 die fatholijche Bürgerichaft burch Facel jug und Serenade, und ber Mainzer Bijchof fprach vom Fenfter aus gu bem Bolfe, das ihn begeiftert hochleben ließ. Beim Festdiner jag gu seiner Rechten ber Capitelsbecan, ju feiner Linfen aber ber Oberamtmann Stoßer, foust ein bitterer Brotestant, der nachmals als Minister des Innern durch Feindseligfeit gegen die Birche fich bemerkbar gemacht hat 1).

Naturgemäß umste es daher den Bischof aufs tiefste berühren, als die armen Katholifen dieses Landes neuerdings in einen Conflict mit der Staatsgewalt hineingezwungen wurden. Mit der Ernennung einer confessionslosen Oberbehörde über das gesammte Schulwesen hatte das Ministerium Lamen ohne iede vorherige Verständigung mit den geistlichen Vehörden 12. Angust 1862 eine Schulresorm begonnen, die nichts anders war, als ein Versuch, der Kirche vollends allen Ginfluß auf die Schule zu entreißen.

Der Erzbischof gab sich alle erdentliche Mühe, eine friedliche Ueber eintunft zu Stande zu bringen. Weder seine Vorstellungen noch eine aus gezeichnete Denkschrift über die ganze Schulfrage, welche er von Fach männern aus der Geistlichseit hatte ausarbeiten lassen, fanden Beachtung. Auf eine erneute Bitte des Erzbischofs erklärte das Ministerium 9. Januar 1864 rundweg: "es sei nicht in der Lage, den Eutwurf des sneuen) Volksichulgesetzes . mit Vertretern der Kirche zu berathen." Am 29. Juli 1864 wurde der Entwurf, der die Entchristlichung der Schule bezweckte, im Großherzogthum Baden zum Gesetz, und es blied den Vertretern der Kirche und dem braven Volke nichts übrig als Protest, Gebet und Leiden 21.

Unter jolchen Umständen glaubte Letteler für das arme, ihm so theure Volf einen äußersten Schritt thun zu sollen. Es gab damals noch eine Großmacht in Deutschland, welche noch immer als die oberste Hüterin des Rechtes und der Gerechtigkeit betrachtet wurde, und welche nach ihren

<sup>1)</sup> Bei den eigenthumlichen Personalverhättniffen im damaligen Conftang wurde über biefe Tischnachbarschaft des Bischofs viel gewißelt. Das Bolt sagte, er habe den Plat "zwischen ben zwei Schächern" gehabt.

<sup>2)</sup> Bgl. Maas, Gefchichte der fathol. Airche im Großbergogibum Baden 578 f.

historischen Traditionen als die katholische Vormacht galt. Schon einmal hatte während des Badischen Kirchenstreites der Kaiser von Oesterreich zu Gunsten des firchlichen Friedens eingewirft. An ihn wandte sich Ketteler auch jetzt in einem Schreiben vom 22. März 1865:

Allerdurchlauchtigster Kaifer! Allergnädigster Kaifer und Herr!

"Benn ich es wage Ew. &. Majestät mich ehrerbietig zu nahen, um Allerhöchsterselben eine Angelegenheit vorzutragen, die nicht ganz unmittelbar zu meinem Amte und den mir auferlegten Pflichten gehört, so geschieht es theils im unbegrenzten Vertrauen auf Ew. A. Majestät Huld und Gnade, theils deßhalb, weil Gott mich durch besondere Fügungen zu dieser Angelegenheit in so vielsache Beziehungen gebracht hat, daß ich tieser, wie mancher Andere in sie einzublicken im Stande bin.

Seit zwölf Sahren bin ich nämlich von dem Beren Erzbifchof von Freis burg, ju deffen Metropolitausprengel meine Diocese gehort, ersucht worden, das bl. Sacrament ber Firmung an feiner Stelle in der Erzbideefe zu fpenden, da er in feinem hohen Alter, - er hat bereits das 93te Lebensiahr erreicht, sich biefen großen Unftrengungen nicht mehr unterziehen barf. Ich bin badurch in allen Theilen bes Großherzogthums Baden vielfach herungefommen und habe die Buftande biefes Landes nach allen Seiten bin fennen gelernt. Roch im letten Serbste führte mich die Firmungsreife in jene Abhange des Schwarzwaldes, die einst und fo viele Jahrhunderte hindurch unter der Dberhoheit des Sabsburger Saufes geftanden haben, die mit der gangen Befchichte des erhabenen Raiserhauses jo tiefinnig verbunden sind, und durch jene Baldgründe, wo, wie jett noch das Bolf ergähtt, einft Kaifer Rudolph der Jagd oblag, und nach jener bl. Stätte der Berehrung der Mutter Gottes, Todtenmoos unweit von Et. Blaffen, die von Rudolph v. Habsburg reichtich beschenft wurde als Zeichen feiner Frommigfeit und Liebe und Andacht gur Mutter Gottes, und die jest noch ein Mittelpunft warmer Andacht jener Bewohner des Schwarzwaldes ift.

In allen seinen Gegenden lebt ein treues gutes Bolf, das aber, seitdem es mit dem Großherzogthum Baden verbunden ift, nicht nur von seiner früheren Geschichte, mit der es durch alle Bande, die eine heilige und ehrwürdige Uebersteferung zu knüpfen vermag, verbunden war, sich losgerissen sindet, sondern auch seitdem ein Spielball der bedenklichsten modernen Staatsexperimente geworden ist, denen dieses schöne Land ummterbrochen ausgesetzt ist.

Die letzte und verderblichste Stufe aller dieser Entwicklungen bildet nun die neue Schul-Organisation in Baden, wodurch das katholische Bolk in seinem Gewissen so tief beeinträchtigt ist, wodurch alle Rechte der Eltern an ihre Kinder in Frage gestellt sind und wodurch endlich die von der Religion getrennte Schule zu einem Wertzeuge der Gottlosigkeit, zu einem Mittel, das katholische Bolt allmälig um seinen katholischen Glauben zu bringen, gemacht werden soll. Es ist wahrhaft herzzerreisend, die Bewohner dieser alten öfterreichischen Stammsländer ohne alle ihre Schuld in eine solche Lage gebracht zu sehen.

Ich wage nicht, an dieser Stelle vor Ew. K. Majestät mein Urtheil über die Staatsmaximen auszusprechen, welche die Abtretung solcher so tief in die Geschichte des öfterreichischen Kaiserhauses hineingewachsenen Landestheile veranlaßt haben; ich wage nicht auszusühren, wie groß ich das Unrecht halte, das dadurch diesen Ländern selbst zugesügt ist, wie verderblich ich diese Trennung für Desters

reich felbst ausehe, das dadurch seine treuesten Unterthanen und die wichtigste Stellung Desterreichs im Herzen Deutschlands vertoren hat; ich wage nur Ew. R. Majestät auf diese Gewissenoth, auf diese Gefährdung der Retigion in diesen alten Hobsburger Ländern ausmerksam zu machen und allerunterthänigst Allerhöchstdieselben zu ditten, in hoher Weisheit erwägen zu wollen, od es nicht an der Zeit ist, die Großherzoglich Badische Regierung daran zu erinnern, daß diese alten Hobsburger Unterthanen doch nicht dem Großherzoglihum von Baden als gänzlich rechtlose Menschungen morden sind und daß es diese Landestheite nur unter der Bedingung besitze, daß sie Retigion und daß Gewissen verselben achte und ihnen Einrichtungen und Vildungsanstalten und Schulen gewähre, wie sie das katholische Gewissen fordern nurß.

Mögen Ew. R. Majestät mir die Freiheit huldvollst verzeihen, mit der ich auf diese trostlose Lage jener habsburgischen Stammländer hingewiesen habe, und indem ich zugleich den Ausdruck meiner ehrsuchtsvollsten Gesinnung zu genehmigen bitte, ersterbe ich

Cw. R. Majeftät

allerunterthänigster . . . "

Alls der Schultampf in Baden fich gleichmohl noch immer verschärfte, trieb den Bischof die Liebe zu diesem "guten Bolle", auch noch ein besonderes Aussichreiben an den Clerus seiner Diöcese zu erlassen 12. August 1865 !:

"Der Rampf in der Erzdiöcese Freiburg für die Schule ift der hochw. Beiftlichfeit hinreichend befannt. . . . Wir fonnen zunächst unsere katholischen Mit brüder in diesem großen Stampfe, den sie für sich felbst und zugleich für uns führen, nur durch unfer Gebet unterftüten, und ich fordere die hochw. Geift lichfeit auf, täglich beim beit. Mefgopfer auch biefer beiligen Sache eingebenf zu fein. Ich will es aber nicht unterlaffen, Gie noch auf einen befondern Uniftand aufmerkfant gu machen. Aus Diefem Kampfe find dem katholifchen Bolfe der Erzdiöcese vielfach große Unfosten erwachsen. Man begnügt sich nicht, die Freiheit des Gewiffens der Ratholiten badurch zu beeinträchtigen, bag man' die Eltern zwingt, ihre Kinder Schulen zu übergeben, die ohne Mücklicht auf die Religion eingerichtet werden, fondern man will auch fie zwingen, an diefer gangen neuen Deganifation, die ihrem Gemiffen widerspricht, activen Untheil zu nehmen. Wer die Wahl zu den neuen Schulrathen nicht annimmt, wird bis zu 50 fl. bestraft. Die Strafbetrage find bereits febr boch angewachsen und treffen zum Theil arme unbemittelte Ratholifen, welche so bestraft werden und in Roth gerathen, weil fie noch ein Bewiffen haben. Unter Diefen Berhältniffen ift es Pflicht aller Katholifen, unfern armen Brüdern in Baden an Hilfe zu eilen. Ich bitte daber die hochwirdige Beiftlichkeit, soweit es ben einzelnen möglich ift, auch hiefür ein Almofen zu fpenden und zugleich in den Bemeinden folche Berfonen, von denen fie wiffen, daß fie in der Lage find, für wohlthätige Zwecke Opfer zu bringen, von diefem Anliegen in Kenntnig zu feten. Die Beiträge fonnen entweder direct nach Freiburg, oder hierher gesendet Es ist aber nicht meine Absicht, unbemittelte Priester oder Pfarr finder hierdurch zu Beiträgen zu veranlaffen, sondern nur folche, die gerne bereit und in der Lage find, den bedrängten Katholifen in der Erzdiöcese Frei burg einige Beihilfe zu leiften."

<sup>1)</sup> Kirchtiches Amtsblatt für die Diöcese Mainz VII. Jahrg, Nr. 11. (17. Aug. 1865) 41.

Während dieser hittere Kampf sich vorbereitete und allmählich zur Flamme entsacht wurde, hatten die Bemühungen des Erzbischofs v. Bieari, wie des H. Stuhles ununterbrochen sortgedauert i, durch Bestellung eines Coadjutors mit dem Rechte der Nachfolge für den Erzbischöflichen Stuhl von Freiburg eine der katholischen Kirche in Baden ersprießliche Jusumst zu sichern. Die verschiedensten Persönlichkeiten waren in Vorschlag gekommen und zurückgewiesen worden: Weisbischof Baudri in Söln, Abt Haneberg in München, Domeapitular Windsschwann, der Jesuitenpater Graf Waldburg Zeit, endlich mit großer Aussicht auf Ersolg der Bischof v. Dinkel zu Augsdurg. Erzbischof v. Vicari persönlich kam sedoch dei seinen Vorschlägen immer wieder auf Bischof v. Ketteler zurück, und da Bischof v. Dinkel die Annahme der ihm zugedachten Stellung beharrlich verweigerte, erschien zu Veginn des Jahres 1860 die endliche Ernennung Kettelers nicht unwahrscheinlich. Er selbst schreib 15. April 1860:

"In neuerer Zeit wächst wieder die Gesahr einer Berusung nach Freiburg. Gott sei mir dann gnädig, wenn das eintreten sollte: denn die Berhättnisse sind door namenlos verwickelt, so daß ich im Hinblick auf meine Armseligkeit nur mit Schrecken an eine solche Ansgabe denken kann. Heilige hat die Zeit nöthig, und wenn Gott mich durch Bunder heitigen wollte, dann wäre ich gern bereit, Erzbischof von Freiburg und alles Andere zu werden. D was könnte alles geschehen mit dem, was Gott uns in der Kirche gegeben hat, wenn wir es recht verwendeten! Der Teusel und sein Reich ist nur scheindar so stark, weil wir so untreue Kuechte und durch unsere Schuld schwach sind."

Abermals zerschlug sich die Sache, und erst im Beginn des Jahres 1865, augesichts des auflodernden Schultampfes, erflärte sich die Regierung geneigt, auf Verhandlungen über die Bestellung eines Coadjutors mit dem H. Stuhle wieder einzugehen. Auch jest schlug Erzbischof Hermann an erster Stelle Ketteler vor, neben ihm den Weihbischof Baudri in Cöln und Domcapitular Or. Molitor in Speier. Noch war aber eine Entscheidung nicht ersolgt, als durch Rücktritt des Ministeriums Lamen die ganze Verhandlung zum Stillstand fam.

Da trat durch die Erledigung der Domdechautenstelle im Capitel von Freiburg, 4. September 1865, in Bezug auf diese wichtigste Angelegenheit der Freiburger Erzdiöcese ein Wechsel der Seene ein. Gelang es, an diese Stelle einen firchlich gesinnten Mann zu bringen, so war wenigstens für das Nothwendigste gesorgt, und man konnte im Falte der Erledigung des Erzbischöflichen Stuhles den Kämpsen, welche zu dessen fünftiger Besetzung in Aussicht standen, mit mehr Ruhe entgegensehen. Unter dem 4. November wandte sich der Apostolische Runtius in München, Matth. Gonella, in considentiellem Schreiben an Ketteler und dat ihn, der besser als irgend

ein anderer die Berhältnisse der Erzdiöcese durchschaue, und eben erst wieder von den Firmungsreisen in Baden nach Hause zurückgesehrt sei, über den Stand der Dinge um eingehenden Bericht. Zwar zeigte sich der Nuntius schon in diesen seinen Zeilen genan von allem unterrichtet, sowohl was die Berhältnisse im Freiburger Capitel, als was den Zustand der Diöcese und die Tendenzen der Regierung anging. Er wünschte jedoch auch Ketteler zu hören in Anderracht der hohen Wichtigkeit, welche eine geeignete Borsorge für die künstige Verwaltung des Freiburger Erzstiftes im Angesicht der ganzen Kirche hatte. Ketteler antwortete, wie die Umstände es verlangten, ungesähnt 13. November 1865:

"Durch den Tod des Donndechanten Dr. Hirscher ist gegenwärtig die Techantenstelle und überdies auch ein Canonicat des Freiburger Tomcapitels erledigt i, und taut der Butte Ad Dominici gregis custodiam vom 11. April 1827 steht die Ernennung zu beiden Pfriinden sür diesmal dem Erzbischof zu. Zo ist durch eine gütige Figung der Vorsehung der Erzbischof in den Stand gesetzt, den firchtich treugesinnten Theil des Capitels um zwei Mitglieder zu vermehren und namentlich auch einen der Kirche ergebenen Mann seinem Capitel an die Spize zu stellen.

Die einzelnen Glieder des Capitels kenne ich nicht so genau, daß ich bestimmt zu sagen vermöchte, wie viele unter ihnen sind, auf die im Falle einer Erstedigung des Erzbisthums die Kirche sich völlig verlassen könnte, und wie viele auf der andern Seite der Wahrscheinlichkeit nach allen seindlichen Untrieben (pravis machinationibus) der Regierung Zugang gewähren werden. Bis jest war das Verhältniß der Parteien im Capitel für die Kirche nicht günstig und namentlich gab die allbekannte Unzuverlässigteit des verstordenen Domdechanten Hirzheren Hinzuverlässigteit des verstordenen Domdechanten Hirzheren, des Haupe des Capitels, Anlaß zu Bestürchtungen. Wenn aber jest ein tüchtiger und entschlage alles ändern.

Auf Grund der Bulle Ad Dominici gregis custodiam müffen im Falle der Erledigung einer Capitelspfründe dem Landesherrn vier Candidaten vorgeschlagen werden. Sollte, wie es in der Bulle heißt, einer dieser Candidaten dem Landesherrn minder genehm sein, so wird dieser es baldmöglichst dem Erz-bische, Bischof oder Capitel mittheiten laffen, damit ein solcher von der Liste gestrichen werde.

Was nun die Besegung des erledigten Canonicates angeht, so hatte der Herr Erzbischof zur Zeit, da ich zuerst zu ihm zum Besuch nach Freiburg kam, der Regierung die Liste bereits vorgelegt und war noch der Untwort gewärtig. Ohne Zweisel wird diese Stelle bald und sehr gut besetzt sein. Was aber die weit wichtigere Stelle des Dechanten angeht, so war die dahin noch nichts geschehen.

Mir schwebte nun in Bezug hierauf eine doppelte Erwägung vor Augen: erstens wie wichtig es sei in Anbetracht des hohen Greisenalters des Erzbischofs, daß diese Stelle möglichst bald einem durchaus geeigneten Manne verlieben

<sup>1) &</sup>quot;Gott hat es wunderbar so gefügt, daß der alte Domdetan hirscher, und kurz vorher auch der Generalvicar Buchegger gestorben sind." Letteler an Reisach 4. Dez. 1865.

werbe, und zweitens wie wichtig auch, wenn diese Stelle so besetst werden könnte, daß der künftige Dechant zugleich auch die Besugnisse eines Weihbischofs ausilben könnte.

Schon an sich ist es ein großer Uebelstand, daß es in einer so ausge behnten Diöcese teinen Weihrlichof gibt. Dadurch ist es auch gekommen, daß von der ersten (Bründung dieser großen Erzdiöcese an bis auf den heutigen Tag an eine bischische Bistation, wie sie vom Concil von Trient vorgeschrieben ist, auch kann gedacht werden konnte. Wie sehr dies der firchlichen Disciplin zum Nachtheil gereichen nuß, liegt klar auf der Hand. Auch vermag ich in keiner Weise abzuschen, wie die (Klänbigen dieser Diöcese das Sacrament der Kirnung überhaupt hätten empfangen können, wenn nicht ich dasselbe zwölf Jahre hindurch in einem großen Theil der Erzdiöcese gespendet hätte.

Aber auch im Hinblick auf eine künftige Erledigung des Freiburger Erzbischofftuhles ist es von höchster Bedeutung, daß ein Weihbischof, und zwar eine ganz geeignete Versönlichkeit aufgestellt werde. Da die für den Dombechanten ausgeworsene Dotation sich auf nahezu 5000 rheinische Gulden be länft, so steht von dieser Seite nichts im Wege, daß der künftige Dechant zugleich Weihbischof werde.

Aus atten diesen Gründen habe ich zur Zeit meines Aufenthaltes beim Erzbischof dieser Sache mein besonderes Augenmerf zugewendet, und der hoch würdigste Erzbischof ist ganz auf meinen Gedanken einzegangen. Als ich dann nach Vollendung meiner Firmreisen vom Bodensee aus noch einmal nach Freiburg kam, hatte er wirklich bereits eine Candidatentiste sir den Sechantenstelle dem Großherzog eingereicht. Allerdings hat er in dem betreffenden Schreiben von der Absicht teine Erwähnung gethan, den fünftigen Techanten gleich zum Weihbischof zu erheben. Hierüber will er dem H. Vater allein seiner Zeit die nothwendigen Tartegungen und Vitten vortragen. Die Regierung würde eine derartige Mittheilung zweiselsohne nur mißbrauchen und durch Verhand lungen und Schriftenwechsel die ganze Sache so lange als nur möglich hinausziehen, damit es ja vor dem Tode des Erzbischofs nicht mehr zur Ernennung eines Domdechanten komme.

Daß aber der Erzbischof selbst die erwähnte Absicht wirklich hat, läßt sich leicht schon aus der Liste der Candidaten extennen, welche sicherlich der Regierung nicht wenig unbequem sein wird. Unter ihnen besinden sich auch Männer, die bereits die bischössliche Weihe haben, wie der hochw. Beihbischof Bandri und der hochwirdigste Herr Eberhard, Weihbischof von Trier.

Mich hat er auf die Liste nicht gesetzt, weil damals noch von meiner Berufung auf den Stuhl von Köln so viel die Rede war, und da er auch glaubte, es sei nicht recht passend, mich als Bischof von Mainz für die Stelle eines Dechanten im Freiburger Domcapitel in Vorschlag zu bringen. Ich habe ihm sedoch ertlärt, daß wenn er seinen Wunsch mich an seine Seite zu ziehen im weitern Verlauf der Verhandlungen etwa durchsetzen könnte, ich unter Gutheißung des H. Vaters zu einem derartigen Opfer ganz bereit wäre. Der Großberzog hatte dis dahin auf die ihm übersandte Liste eine Meinungsäußerung noch nicht erfolgen lassen, und ob es seitdem geschehen sei, weiß ich nicht.

Mir scheint diese Angelegenheit das Wichtigste und geradezu Entscheidende zu sein, und das Nächstliegende, um für die Zusunft der Erzdische Borforge zu treffen. Es gibt feinen leichtern Weg, um für den Fall der Sedisbacanz alle verderblichen Machinationen der Regierung oder der übelgefinnten Glieder des Domcapitels abzuwehren, als die Bahl eines durchaus geeigneten Dombechanten, der nicht allein den Vorsitz im Capitel führen, sondern, sobald es nur dem Erzbischof beliebt, auch die Stelle des vor einigen Monaten verstorbenen Generalvicars einnehmen und zugleich zum Weihbischof erhoben werden könnte. Es sei mir daher verstattet, diese Angelegenheit der Sorgfalt und dem Giser Ew. Excellenz wieder und wieder nachdrücklichst zu empfehlen.

Im übrigen wüßte ich nicht, was ich noch bemerken könnte, was nicht Ew. Ercelleng ichon völlig befannt ware und was angenblicklich die Möglichkeit einer Abhilfe guließe. In der Erzdiöcese Freiburg wird die Rirche in Wahrheit "gefiebt" durch eine grimmige, ja wuthende Verfolgung, welche die Regierung und alle ichlechten Barteien, die in den geheimen Gefellschaften ihren Sauptrückhalt haben, unabläffig betreiben. Richts wird unversucht gelaffen, wodurch ber bofe Beift der Welt glaubt der Birche Schaden gufugen zu konnen. Auf ber andern Seite find aber auch die beilfamen Triichte, welche aus jenem Rampfe für die Religion bervorgeben, gleichermaßen fo angenscheinlich und offenbar, daß ich nur mit tiefer Bewegung diefe wunderbare Borfehung Gottes betrachten kann. Roch vor 40 Jahren gab es in jenen Gegenden feinen nach außen bervortretenden Rampf, aber die Sache der Rirche war dem völligen Untergang, ein großer Theil des Clerus der Apostasie nicht mehr fern. Jetzt aber mitten im Wogen des Kampfes ift es geradezu wunderbar, wie fehr überall bei Clerus und Bolf das religiöse Bewußtsein erwacht ift. Der gesammte Clerus ift in einer gründlichen Reform begriffen und ich zweifle nicht, daß die Beit nabe ift, da die gange Erzbiöcese eines wadern und frommen Clerus sich rühmen fann. Anch das Bolt ift von einem viel beffern Beifte befeelt als früher, für alle Unadenmittel der Rirche überans empfänglich und nicht weniger als der Clerus auf dem Wege eines frommen und driftlichen Lebens im Fortschreiten begriffen.

Daß dies alles erhalten und vernichtt werde, hängt ab vom fünftigen Erzbischof. Sollte Gott in feiner Barmherzigkeit es fügen, daß ein durch fircheitichen Sinn und Charafterftärke ausgezeichneter Mann zu dieser Würde erhoben werde, so lebe ich der sesten Juversicht, daß in kurzer Zeit die Erzdiscese Freiburg den besten Discesen Deutschlands beigezählt werden könne."

Mit dieser Vorsteslung beim Nuntins noch nicht zufrieden, wandte sich Ketteler einige Wochen später, 4. Dezember, in der gleichen Angelegenheit auch an Cardinal Reisach, dem er die Wichtigkeit der Sache dringend ans Herz legte.

Die Verhandlungen mit der Regierung über die Befetzung der Dombechantenstelle schritten jedoch nur sehr schwierig voran. Am 6. Dezember 1865 ertfärte die Regierung, daß ohne besondere, von ihrer Seite gewährte Dispens nur "Inländer" oder solche, denen "das Badische Bürgerrecht bindend zugesagt sei", für das fragliche Kirchenamt zulässig seien. Schon die nächsten Tage spannen dann die Fäden einer Verwicklung, welche Vischof v. Ketteler von der Besteidung einer firchlichen Würde innerhalb des Groß-herzogthums Baden für immer ausschloß.

Kaum war im December 1865 der Landtag zu Karlsruhe wieder zusammengetreten, als der muthige Vortämpfer der Katholiten, Heinrich v.

Andlaw, in der ersten Kammer wider das gewaltthätige und exorditante Borangehen der Regierungs-Organe die Stimme erhob. Er beautragte, es solle von Seite der 1. Kammer gegen den leitenden Minister Lameh eine Beschwerde wegen Berfassungsverletzung und Antsmißbrauch dem Großherzog eingereicht werden. Der Antrag wurde mit 11 gegen 8 Stimmen abgelehnt. Andlaw im Namen der Katholiten hatte sich gegenüber den staatlichen Zwangsversuchen auf die Gewissericheit berusen. Lameh antwortete darauf in der zweiten Sitzung der 1. Kammer am 9. December 1865: "Bas die Frage des Gewissens betresse, so könne dabei kein Staat bestehen. Jeder, auch der Revolutionär, könne sich, nun seine Pflicht zu umgehen, auf sein Gewissen berusen. Das wahre öffentliche Gewissen der Privatschen Seder, ande der das Gesch. Wer daneben oder darüber hinaus ein Privatschen besissen wolle, müsse eben zahlen".

Es war dieser Ausspruch eine jener hohlen Phrasen, an welchen der falsche Liberalismus von jeher so reich ift. Zugleich war er aber auch eine naturrechtliche Ketzerei, als Schlagwort wohl geeignet, viele Köpfe zu verwirren
und zu mannigsachem Mißbrauch eine Handhabe zu bieten.

Als Antwort auf diesen Ausspruch des leitenden Badischen Ministers erschien schon in den ersten Bochen des Jahres 1866 eine Broschüre des Bischofs von Mainz mit der Ausschrift: "Ist das Gesetz das öffentliche Gewissen 1)?"

<sup>1)</sup> Daß es sich hier nicht um einen unfruchtbaren Prinzipienstreit, sondern um eine bedeutsame, für die modernen Zustände wahrhaft brennende Frage handelte, die in das Leben der Bölker tief und proklisch eingreift, bat schon bald der prenßische Kulturkampf gelehrt. Man hat sich dann auch der Broschüre Kettelers dankbar erinnert. Bgl. "Kölnische Bolkszeitung" 1877 Nr. 25. (26. Jan.)

Son früher hatte man fich barauf berufen in Defterreich. Bijchof Rudigier von Bing thut bies ausdrudlich in feinem Schreiben vom 9. Marg 1868 an den Amtsleiter ber f. f. Statthalterei und in feiner Rede im Dberöfterreichischen Landtag 30. Det. 1869. (Meindl, Leben und Wirken bes Bifchofs Frang Jof. Rudigier I, 709. II, 42). - Graf Leo Thun aber ichrieb an Ketteler 14. Jan. 1868: "Bir Bemohner der Lander Defterreichs, aus welchem man unter bem Ramen einer Reichshälfte einen modernen Staat machen will, feben einem Regimente entgegen, welches - wie es fceint - mehr als irgendivo anders geschicht, der Badifchen Birthichaft nachgebildet werden wird. In mehr als einer Beziehung gewinnt die Frage: "Ift das Wejet das öffentliche Bewiffen?" fur uns eine fehr prattifche Bedentung. Em. Bifchoft. Gnaden haben diese Frage in einer Beise beantwortet, die mir unübertrefflich icheint. Ich fühle mid gedrungen, Bochdenselben für die Belehrung und den hoben Benuft, welche mir diefe, wie die übrigen Schriften Em. Bifchoft. Gnaden gebracht bat, einmal meis nen tiefgefühlten Dant auszusprechen, was ich vor einigen Jahren bei meiner Durchreife durch Maing mundlich thun zu fonnen, leider vergeblich gehofft hatte. - Unfere gegenwärtige Lage macht mir die nigglichste Berbreitung der erwähnten Brojchure in Desterreich gerade jetzt höchst wünschenswerth. Ich möchte fie als Beilage den Abonnenten des "Baterland" auf meine Woften gufommen laffen, zu welchem Ende beiläufig

Die Schrift richtete sich nicht wider die Berson des Ministers.

"Bir glauben sogar," schreibt der Bischof, "daß Herr Staatsrath Lamen troß seines ungerechten Versahrens gegen die Katholiken und ihr Gewissen, troß seiner beleidigenden Neußerungen gegen dieselben, immer noch eine Aber in sich hat, die besser ist als das Blut seiner Parteigenossen, und besser als das Instem, dem er gegenwärtig dient. Wir lassen daher die Person des Herrn v. Lamen aus dem Auge, indem wir bei dem verwerstichen System moderner Auftlärerei etwas verweisen, dem jener Grundsatz entnommen ist."

Retteler wollte vielmehr einen "Peitrag liefern zur Naturgeschichte des modernen Staates", denn in dem Ausspruche Lamens erfamte er einen von den "wesentlichen Grundsätzen" diese Staates und fand, daß "das Größherzogthum Baden vor allem nach der Ehre strebe, ein Ideal des modernen Staates zu sein." Die Aussührungen des Bischofs gipfelten in dem Satze: "Das Gewissen ist unser höchstes Gut; wer es missachtet und fräntt, der missachtet und fräntt uns in unserem tiessten Sein . . . Die Unwahrheit in jener Phrase (des Badischen Ministers) besteht in der gänzlichen, wahrhaft unerhörten Bertennung, ja, Missachtung der Rechte und der Würde des Gewissens im Menschen . . . . "

"Die Vehre von dem "öffentlichen Gewiffen, dem das Privatgewiffen nicht widersprechen darf", ist die Schule der bloßen Legalität und damit die Schule der Gewiffentosigfeit; Gewiffentosigfeit aber ist auf allen Stufen des menschlichen Daseins, vom Throne dis zum Bettler herab, die Duelle des tiefsten menschlichen Verderbens. Die Legalität ohne Gewiffen ninnnt in erschreckendem Maße zu, und wir sehen überalt diese legalen Männer ohne Gewiffen, die uns nur um so mehr mit Ibsichen ersüllen, je höher ihre Stellung ist und je mehr sie den Anspruch auf Besits wahrer Humanität erheben. Diese legalen Männer ohne Gewiffen sind als Staatsmänner wie als Geldmänner die größten Feinde der Menschleit."

Diese Schrift, sunz, schlagend und volksthümtich, im Augenblick eines wogenden Kampses unter einem allbefannten und weithin hochgechrten Namen in die Deffentlichkeit tretend, erregte großes Aussehen und gab den katholischen Blättern Berantassung, auch ihrerseits an den Aengerungen Lamens die Kritik anzusehen. "Für die ausgezeichnete Schrift gegen Lamens öffentliches Gewissen, schrieb der Hoseablan des Erzbischofs von Freiburg an Ketteler 13. März 1866, "tansend Dank und Vergelts Gott! Excellenz (der Herr Erzbischof) waren hocherfreut darüber." In der 5. öffentlichen Sitzung der 1. Kammer zu Karlsruhe, am 17. März 1866, stellte Kürst Karl zu Löwenstein eine Juterpellation an das Ministerium bezüglich jener Neußerung des Präsidenten des Ministeriums des Innern 1. "Ich beab-

<sup>1500</sup> Eremplare erforderlich wären. Dazu ware es am dienlichsten, wenn Em. Bischöft. Gnaden mir gnädigst erlauben fonnten, eine nene Auflage zu veranstalten auf einem Bogen, der als "Beilage des Baterland" bezeichnet werden dürfte."

<sup>1)</sup> Bgl. "Narlsruher Zeitung" 1866, Ar. 66 68; "Badifcher Beobachter" 1866, Ar. 66-75.

sichtige," äußerte er, "das Staatsministerium zu veransassen, eine Erklärung abzugeben, ob unser Staatswesen auf dem Boden des Christenthums und des göttlichen Gesetzes erhalten werden — oder ob die Regierung das moderne Staatsprinzip bei der Leitung der Staatsgeschäfte zu ihrem Shstem machen wolle."

Die officielle Antwort auf diese Interpellation ertheilte der Justizminister Stabel, indem er dieselbe als unzulässig und deshalb auch als unbeantwortbar bezeichnete, und frönte diese "Antwort" durch einen Ausfall auf die — "Spanische Inquisition". Erst nach ihm sprach auch Lanen. Er mußte seinen Sat einschräufen und den Rückzug antreten. "Mit den Borten: "das Gesetz ist das öffentliche Gewissen" habe er gesagt: das Gesetz nuß gehalten werden, und mehr habe er damit nicht gesagt." Der offenbare Rückzug wurde gedeckt durch Schmähungen gegen Bischof von Ketteler.

"Gine Broschüre, die den Bifchof von Maind gum Berfaffer haben foll," äußerte er, "sei ihm zugekommen; er habe nur wenige Minuten der Lecture berselben widmen fönnen. Darin werde von dem religionslosen modernen Staate gesprochen, ber gang heidnisch sei oder werde. Darüber, daß ber Bijchof von Ketteler seinen Ausspruch einer Schmähichrift würdige, ihn zur Tendeng des gangen Staatsministeriums stemple und nach der bewunderungswürdiaften Verdrehung desselben den gegenwärtigen Staat in Baden als religions und gottlos darftelle, darüber laffe fich nichts fagen. Bis jett fei ber moderne Staat nicht das, als was er in der Broichure dargestellt werde. . . . Es fei mahr, daß Bischof v. Retteler ichon oft als Gaft in unferm Lande weilte; gerade darum habe er es ungern gesehen, daß berfelbe eine Schrift, die aller Mäßigung baar ift, gegen einen Badifchen Staatsmann fdrieb, mit beffen Empfehlung er fogar ins Land fam. Er wolle dem Herrn Bischof ein deutsches Spruchwort ins Gedachtniß rufen: "Reder fehre vor feiner Thure." Dem Herrn Bifchof v. Ketteler ware die Beranlaffung weit näher gelegen, gegen den § 20 der Heffischen Berfaffungenrfunde ein heft zu schreiben 1), wonach die Borjorge getroffen ift, die Seffen in feinem Zweifel gu laffen, von welcher Wirfung ihre Berufung

<sup>1)</sup> Hiezu bemerkt der "Badische Beobachter" Rr. 75 (29. März) 1866: "Es wird hier offenbar darauf calkulirt, daß die Lefer diese Hessische Berkassung nicht kennen. Run wollen wir ihnen aber bemerken, daß die Hessische Werfassung nichts anderes sagt als die Badische (vgl. Staatsrecht von Jöpft § 290 Note 5), daß namentlich in dem § 20 gerade das Gegentheil von dem sieht, was Herr Staatsrath Lamen ausgesprochen hat. Ein Hessischer Staatsmann sagte uns dieser Tage: "Wir empfinden es als eine wahre Beleidigung, daß ein Badischer Minister sich auf unsere Verfassungsurkunde berusen will, um einen so unheilvollen Staatsgrundsab zu rechtsertigen."

auf die Gewissensfreiheit sei, denn mit klaren, dürren Borten sei aussegedrückt, daß eine solche Berufung darauf nur als "Borwand" angesehen wird."

Lamen wurde unterstützt und überboten durch den Geh. Rath Bluntschli, der als Staatsrechtslehrer von der Verhandlung zu einer weiter ausholenden principiellen Auseinandersetzung Verantaffung nahm. Aber auch er glaubte der Angriffe und Anklagen gegen Ketteler nicht entrathen zu können:

"Es sei vom Bischof in Mainz Frhen. v. Metteler eine Broschüre er schienen über den mehrgenannten Sas des H. Staatsraths Lamen, in der eine wirklich bodentose Entstellung der factischen Verhältnisse des Landes geänßert sei, so daß seder sich stannend fragen nuß, ob er wirklich in diesem Lande wohne und eine solche Unwätzung habe vor sich gehen können. Der Unterschied zwischen dem thatsächtichen Justand in Baden und den Bildern der Ultramontanen darüber, deren getrene Zeichnung er (Nedner) in der bewußten Schrist niedergelegt glande, sei so groß, daß er sich fragen misse sannen der Leben, welche die Dinge wirklich so schwarz sehen? Doch schließlich sei ihm die Ueberzengung geworden: gewisse Kente sehen alles mit andern Angen. In der Seele des Verfassers mitsse etwas schwarz sein, sonst hätte sie ein so disteres Bild nicht schaffen können.

"Der Herr Bischof v. Ketteler ist ein geistreicher, dialectisch gebildeter Mann. Ich zweiste nicht, daß er in theologischen Dingen, in der Lehre der Kirchenwäter sehr unterrichtet ist. Obwohl Redner vermuthe, daß die Ansichten in der Broschüre, soweit sie das protestantische Princip der individuellen Gewissenschieht vertheidigen, in den Augen einer strengen katholischen Schule als sehr bedenstich erscheinen und vielleicht als häretisch erscheinen werden, will er sich darauf nicht weiter einlassen, denn es geht uns politisch nichts an. Aber ich erlaube mir zu sagen: der Herr Bischof versteht von dem modernen Staate nichts. Zeder modern gebildete Student weiß das besser als er. Wenn ich die völlige Unkenntniß vom modernen Staat, die durch die Broschüre durchgeht, erwäge, so ist mur neuerdings daraus klar geworden, welch große Fehler der moderne Staat in neuerer Zeit begeht, indem er die Erziehung und Bildung der Männer, die berusen sind, die Kirche zu leiten, so wenig überwacht. . . .

"Der Herr v. Ketteler spricht auch von einer Souveränetät der Individuen und beruft sich darauf dem Staate gegenüber. Ich war überrascht, in der Schrift des Herrn v. Ketteler diese jacobinische Lehre wiederzusinden. Wenn die Einzelnen und daher auch die Menge der Einzelnen souverän sind, dann haben wir die Revolution im Princip."

Damit war Bluntichsti nicht zusrieden. Roch ein zweites Weal erhob er sich: "Seine Absicht sei nicht gewesen, Personen zu verletzen . Selbst Herrn v. Ketteler habe er mit Mäßigung fritisirt. Man werde dies zusgestehen, wenn er noch ein paar Stellen wörtlich verleze, und man höre, wie Ketteler von den Staatsmännern spricht, welche die Regierung dieses Landes leiten."

Unter den drei Stellen, die nun Bluntschli verlas, war nur eine einzige, die sich direct auf die leitenden Staatsmänner bezog. Sie lautete:

"Kein Gebiet verdient niehr zarte Rücksicht als das des Gewissens, und der Minister eines Landes nuß auch dem Gewissen Andersgländiger mit höchster Achtung entgegentreten. Es ist überaus unbillig und unrecht, Männer an die Spite der Staatsregierung zu stellen, die aller christlichen Bildung und allem christlichen Leben so fremd geworden sind, daß sie selbst die Achtung vor dem christlichen Gewissen verloren haben."

Bluntschli schien die Absicht zu haben, noch weitere Sätze zu verlesen, als der Präsident der 1. Kammer, Prinz Wilhelm von Baden, der Bruder des Landesfürsten, das Wort ergriff:

"Ich muß den Herrn Redner ersuchen, seine weiteren Stellen zu verlesen; denn der Juhalt dieses Pamphletes ist so anti-badisch, daß die Identissierung desselben mit der Ansicht dieses hohen Hauses mir als ein Landesverrath erscheinen würde."

Die fatholischen Mitglieder der ersten Kammer nahmen den Bischof von Mainz gegen solche Anschuldigungen entschlossen in Schutz. Selbst dem Prinzen von Baden gegenüber erwiederte Fürst Löwenstein: "Er fenne den Herrn Bischof von Mainz als einen Chrenmann, der redlich und wahrscheitsliedend, auch eine Bersönlichkeit von so nobler Gesimmung und von so hohem Berständniß für die richtigen Principien sei, daß seine Schrift einen (solchen) Tadel nicht verdienen könne. Er sade die Mitglieder des hohen Hauses ein, die Schrift zu lesen, nun sich hiervon zu überzeugen."

Die Erörterungen waren von beiden Seiten allmählich recht lebhaft geworden und die tatholischen Wortsührer ließen sich durchaus nicht einschüchtern. Die heiße Debatte sand ihr Ende erst durch den Antrag des Geh. Rath v. Mohl auf Uebergang zur Tagesordnung. Es ergaben sich für die Tagesordnung und somit gegen den Antrag Stotzingen Löwenstein 11 Stimmen gegen 9; es waren die eines Prinzen, die des Staatsraths Lamen in eigener Sache selbst, des Ministeriatraths Jossp, des Hofraths Schmidt und im Ganzen der 8 Mitglieder, welche vorzugsweise dem Ministerium Lamen ihren Sit in der Kammer zu verdanken hatten. Die neun unabhängigen Stimmen standen also ein für eine Mißbilligung des versehlten Ausspruches des Staatsraths Lamen. Und diese, für das Ministerium seineswegs glänzende Abstimmung war zu Stande gesommen durch das unsmotivirte Eingreisen eines Prinzen des regierenden Hauses.).

<sup>1)</sup> Eine eigentbümtliche Fügung wollte, daß 12 Jahre später derselbe Prinz Wilhelm mit der gleichen liberalen Partei und dem tiberalen Mimisterium zersiel, in deren Dienst er jeht seiner Würde so sehr vergab, und von denselben in der Oeffentlichseit aufs schnödeste behandelt wurde. Unter dem 12. Nov. 1878 zeigte er deßhald dem Prösidium der I. Kammer seinen Entschluß an, "unter den obwaltenden Umständen den Berhandlungen Hoher Erster Kammer sern zu bleiben. Hohes Präsidium bitte ich, vorstehende Entschlidgungsgründe zur Kenntniß der Mitzlieder Hoher Erster Kammer gelangen zu lassen." — Aber "das Präsidium hielt es nicht der Mühe werth, dieses

Doch Bischof v. Ketteler war auch noch da, um selbst seine Sache zu führen. Unter dem 26. März übersandte ihm auf seinen Bunsch ein der Ersten Kammer nicht angehöriger, aber als katholischer Vorkämpser weithin bekannter Badenser von Heidelberg aus die betreffenden Rummern der offiziellen "Karlsruher Zeitung" und der "Badischen Landeszeitung" und knüpste daran die Bemerkung:

"In allen Areisen der denkenden Bevölserung ist man über das Benehmen des durchlauchtigsten Prinzen Wilhelm überrascht. Katholischerseits deuft man seinen Theit und kann ja im Interesse der Aufklärung nur wünschen, daß Badische "Civitization und Bildung" recht klar vor aller Blicken sich präsentiren; im sortschrittlichen Lager fühlt man die Blöße, welche die Sucht, durch hohle Schlagwörter sich die Popularität der Massen zu erlangen, hier an der hohen Stelle sich gegeben hat.

"Die Behandtung Ew. Bischöft. Gnaden von Seiten des Pringen Withelm hat alle Katholiken Badens schmerzlich berührt, und eine Zurechtweisung des Beleidigers, ein Zurückweisen in die Schranken des Anstandes scheint um so mehr geboten, als die frevlen Worte von einer Seite kamen, von welcher man sollte verlangen können, daß jedes Wort doppelt erwogen würde.

"Eine weitere Versolgung dieser Angelegenheit würde aber auch den nicht zu unterschäßenden Vortheil haben, daß die Ausmerksamkeit immer mehr und mehr sich der Verderblichkeit der ausgesprochenen leitenden Grundsäge zuwendet und die Erbärmtichkeit des herrschenden Systems immer offener darstellt — welche Ueberzeugung troß der Posaunenstöße unserer liberalen Blätter in stets wachsenden Kreisen unserer Bevölkerung sich Bahn bricht. Auch wird durch eine fortgesetze Discussion und ganz besonders durch ein entschiedenes Bertheidigen der katholischen Grundsäge der gewiß wünschenswerthe Vortheil erreicht, daß das sonst für die innern Fragen ziemtlich gleichgüttig sich zeigende katholische Volk Interesse für dieselben gewinnt.

"Bon diesen Gesichtspuntten aus betrachtet, erscheint uns eine entschiedene Entgegnung auf die Ausfälle des Prinzen Wilhelm von Seiten Ew. Bischöft. Gnaden als höchst wünschenswerth und zwecknäßig. In tiefster Bescheidenheit wagte ich es, im Hindlick auf die Wichtigkeit des Gegenstandes, Ew. Bischöft. Gnaden diese Wesichtspuntte vorzutragen, und bitte recht sehr um Entschuldigung, wenn der Eifer für unsere H. Mirche mich etwa die Grenzen der schuldigen Ehrerbietung habe überschreiten laffen.

prinzliche Schreiben zur Kenntniß des Hauses zu bringen, sondern händigte dasselbe dem Staatsminister Turban aus, so daß die Kammermitglieder von diesem Schritte des Prinzen bis heute officiell nichts ersahren haben." (Frhr. v. Göler in der Allg. Conserv. Monatsschrift, Februar 1883 S. 126.) Es war gerade ein Jahr seit dem Tode Bischof v. Kettelers. In spätern Lebenssjahren ist der Prinz der tatholischen Kirche minder seindselig gegenübergestanden. Nach seinem Ableben († 27. Apr. 1897) schrieb die "Kölnische Boltszeitung" 1897 Nr. 325: "Man wird den Ihatsachen gerecht werden, wenn man sagt, daß er ein Freund des vulgairen Liberalismus, soweit dieser seine Hauptthätigteit auf den Culturkamps concentriet hat, n i cht gewesen ist. Noch die letzten Kahre haben Beweise dasur geliesert, daß er gewissen Forderungen der katholischen Kirche nicht nur Verständniß entgegenbrachte, sondern ihnen auch Förderung und Fürsprache zu Theil werden ließ."

Schon nach furzem erschien zu Mainz eine neue Broschüre: "Die Berhandlungen in der Ersten Kammer der Stände zu Karlkruhe am 17. März 1866 über das Gewissen. Bon Bilhelm Emmanuel, Fhrn. v. Ketteler, Bischof von Mainz." In Bezug auf die Acußerungen des Prinzen schreibt der Bischof:

"Ich bin mir zwar auf der einen Seite bewußt, daß ich der hohen Stellung wegen, die der Präsident der Ersten Kammer als Glied des regierenden Hauses einnimmt, Rücksichten der Ehrerbietung nehmen muß, die ich nicht verletzen darf und denen ich selbst ein personliches Interesse zu opsern verpsichtet wäre; auf der andern Seite fühle ich aber auch, daß ich in meiner Stellung als katholischer Bischof die Anklage, daß eine von mir gethane Aenßerung als Landesverrath erscheinen könne, um so weniger unerwidert lassen kann, als diese Anklage in der seierlichsten Weise, im Angesichte des ganzen Landes und vor der Ersten Kammer der Landstände erhoben ist. Ich werde daher beide Rücksichen, sowohl auf die hohe Stellung des Präsidenten als auch auf die Wirde, die ich selbst besseich und die ich hoffentlich nicht durch Landesverrath oder durch Aussreizung Anderer zu demselben beslecken werde, miteinander vereinigen müssen.

Ich könnte zur Beseitigung dieser schweren Antlage mich einsach darauf beziehen, daß in der Stelle, welche dem durchlauchtigsten Präsidium die Beranlassung gab, einem katholischen Bischofe vor dem ganzen Lande eine landesverrätherische Ansicht vorzuwersen, ganz ausdrücklich von "der Staatstehre der Fortschrittspartei" die Rede ist. Der Vorwurf wäre höchstens dann berechtigt, wenn die Fortschrittspartei das ganze badische Land, einschließlich seiner Regierung, repräsentirte. Einte solche Ansicht wird aber doch wohl von keiner Seite geltend gemacht werden dürsen. . . . Man kann das badische Land lieben, das badische Volk hochachten, die badische Regierung ehren und doch ein

entschiedener Gegner ber Fortschrittspartei sein. . . . . "

Bei der Bestimmung was "antibadisch" ist, sommt es vor Allem darauf an, von welchem Baden man spricht, ob man das Baden im Auge hat, wie es bisher mit alten seinen gesetzlichen Einrichtungen bestanden hat, oder das Baden der Zusunst, wie es in dem Kopse einiger modernen Professoren sich darstellt. Wer das alte Baden liebt, dem muß freilich dieses moderne Hirn gespinst sehr "antibadisch" sein und umgesehrt. Was aber das wirtliche Baden wie es bisher bestanden hat, von dem Grundsatze des Herrn Dr. Lamen dentt, sagt uns das erste Constitutionsedict von 1807, die sirchtiche Staatsversassung mit folgenden Worten:

"Niemand fann zur Abwendung irgend einer Staatsanforderung eine Unverträglichkeit derfelben mit seinen Religionsgrundsägen anführen, der nicht mit bestimmter Beziehung auf solche Religionsgrundsäge seine Duldung erlangt hat, welcher letztere Fall alsdann vorhanden ist, wenn Jemand durch öffentliches Befenntniß zu einer schon im Lande vorhandenen Lesonderen Kirche sich hält, oder die Summe seiner von den Landessfirchen abweichenden Grundsäge urfundlich zu den Staatsacten vor der Annahme zum Bürger oder späterhin übergeben und der Staat daraushin seine Annahme versügt, oder sein ferneres Bleiben verwilligt hat."

Das ist ein wahrhaft gerechter Grundsag, voll Rücksicht auf das perfonliche Gewiffen. Hier wird ausdrücklich und gesenzlich auerkannt, was jest

Staatsrath Lamen und Geh. Rath Bluntschli eben leugnen."

"Ich erkläre mit voller Wahrheit, daß ich weit davon entfernt war, daß, was ich vom gottlosen Staate und gottlosen Staatsmännern gesagt habe, ohne Weiteres auf ganz Baden oder irgend einen besonderen badischen Staatsmann anzuwenden. Ich habe vielmehr die Ueberzengung, daß troß aller modernen Experimente und Parteiwiihtereien das badische Bolf von den Grundssägen der Metigion und des Christenthums tief erfüllt ist, und daß an der christlichen und retigiösen Gesimmung desselben die vielen unchristlichen Bestrebungen der Gegenwart endlich, wenn auch nach einem schweren Kampse, scheitern werden. Ebenso habe ich die Ueberzengung, daß sicher nicht alle Staatsmänner, welche die Megierung des badischen Landes leiten, mit dem Grundsate des Herrn Staatsraths Dr. Lamen und noch weniger mit allen Consequenzen des "modernen Staatss" einverstanden sind."

Die Schrift richtete sich im übrigen direct nur gegen die Aussührungen der fortschrittlichen Redner. Lamen, und mit ihm Bluntschli, ersuhr diesmal eine Absertigung noch schlagender und gründlicher als in der ersten Brojchüre. Wenn sich von moralischen Siegen sprechen läßt, so war kein Zweisel, daß in diesem Kampse Ketteler einen großen Sieg errungen hatte. Außer der sachlichen Widerlegung gab es sedoch noch andere Bemerkungen zu machen. Vor allem wies Ketteler hin auf das Unangemessen und den parlamentarischen Gebräuchen Widerstrebende, eine Kammerverhaublung zur eingehenden Besprechung und Kritissirung einer im Buchhandel erschienenen Druckschrift zu benutzen, um dadurch den Kern dessen zu umgehen, was wirklich auf der Tagesordnung stand:

"Meine Broschsire hatte mit der Interpellation außer dem Gegenstande durchaus nichts gemein. Ich habe die Absassiung derselben mit Riemanden berathen, bin von feiner Seite dazu, weder direct noch indirect, veranlaßt worden, und habe ebenso von der Interpellation, wie sich das von selbst versteht, nicht die mindeste Mittheilung erhalten, bis die öffentlichen Blätter sie meldeten. Das Gegentheit wäre eine anmaßende Einmischung in die Angelegenheiten eines semden Landes gewesen, die mir gänzlich sern legt. . . . . . . Ob der von Herrn Staatsrath Dr. Lamen aufgestellte Grundsatz wahr ist oder nicht, da rum allein konnte es sich bei einer solchen Interpellation handeln, nicht ob und was darüber in Broschüren abgehandelt worden."

"Nicht minder," fährt der Bischof fort, "erscheint es gewiß höcht ungeziemend, daß meine Broschüre von so hochgestellten Männern ein "Pamphlet" und "Schnähschrift" genannt worden ist. Ich habe Niemanden schmähen wollen und habe in der That Niemanden geschnäht. Ich habe nicht Versonen, son dern große Principien im Auge gehabt; ich habe die Nechte des Gewissens vertreten. Wenn Staatsmänner in den Kannnern das Gewissen zum Gegen kande ihrer Vetrachtung machen, so missen sie es sich auch gesallen tassen, daß ein kathotischer Bischof ihre Außerungen einer Prüfung unterwirst. Wenn es noch irgend ein Gebiet giebt, wo der Priester das Necht hat mitzureden, so ist es bei den Fragen, die daß Gewissen berühren. Niemand hat deßhalb das Necht, statt mit eingehenden Gründen, mit Schmähworten zu antworten; man widerlege, aber Ichmähe nicht."

Diese Fehde verleidete jedoch dem seeleneifrigen Bischof den Aufenthalt in Baden nicht. Schon am 15. April 1866 stand er wieder auf der Kanzel im Dome von Freiburg und predigte über das Evangelium vom guten Hirten. Er sprach auch von dessen Stellvertretern und ihren Kennzeichen, wie von jenen, welche das Evangelium "Diebe und Räuber" nennt, die "nur kommen zu stehlen, zu schlachten und zu verderben". Er gedachte dabei aber auch versöhnend des Gebotes des Herrn, daß wieder "Ein Schafstall werde und eine Heerde".

Während auf firchenpolitischem Gebiet solche Rämpfe und Verwicklungen ftatt hatten, mar, trot der Masse schwebender Angelegenheiten inner= halb der eigenen Diöcese. Bischof v. Retteler im Interesse der gangen Rirchenproving ichon wieder mit einem großen, weitausschauenden Plane in rein firchlicher Sache beschäftigt. Er vermißte in feiner Diöcese aute Dibcefan-Statuten, und nicht beffer als in Maing ftand es in diefer Sinficht in allen Bisthümern der oberrheinischen Kirchenproving, die außer Mainz fast alle gang neu errichtet waren. Während er dem Blane nachging, für die eigene Diöcese dem vorhandenen Mangel abzuhelfen, fam ihm ber Gebaufe, in diefer Sache ein gemeinsames Borgeben ber gangen Kirchenproving anguregen. Auf einer freien Bischofs-Conferenz solle man sich vorläufig auf irgend eines der bestehenden Diöcesaustatuten als der geeignetsten Grundlage einigen. Diese Grundlage sollte in den einzelnen Diöcefen durch besondere Commiffionen, dann auf den Decanatsconferengen durch Berathung des Seelforgeelerus des weiteren geprüft und vervollftändigt werden. Rach erfolgter Cinigung der Bischöfe follte das Statut in Rom vorgelegt, und der daraufhin festgestellte Text durch ein Provincialconcil der oberrheinischen Kirchenvrovinz feierlich vromulairt werden. Nach Rettelers Gedanken würden sich an dieses erste Provinzialconcil der Kirchenproving schon einige Monate später Diöcesan-Synoden mit ähnlicher Aufgabe angeschlossen haben. Der Gedanke gefiel ihm:

"So hätte die oberrheinische Kirchenprovinz ihren wahren, inneren Organismus gefunden. Der Clerus der ganzen Provinz würde sich als eine Einheit erfennen, die bischöfliche Antorität würde erstarken, ein neuer Geist der Disciplin und des Eifers sich überalt regen und eine fortgesetzte Uebung der Synoden würde sich ganz leicht und ohne großen Apparat anschließen."

Mit diesem Plane wandte sich Ketteler 2. März 1866 an den Geifts. Rath und Hospaplan Strehle in Freiburg, um ihn durch diesen ausgezeiche neten, beim Erzbischof einflußreichen Mann dem Metropoliten vorlegen zu lassen. Die Antwort Strehles vom 13. März verdient als historisches Dokument der Nachwelt ausbewahrt zu werden:

"Die in dem gnädigsten Schreiben niedergelegten Gedanken und der daraus entwickelte Plan sind offendar ein neuer Beweis der erhabenen apostolischen Weisheit, mit welcher der Heilige Geist Hochsie ausgerüftet, und des rastlosen Cifers für die wahre Resorm der kirchlichen Justände und die Erwirkung jener Institutionen, welche in den schönsten Zeiten der Kirche einen so unaussprechtichen Segen verdreitet haben. Es kann daher jeder seine Kirche liebende Priester gewiß nur aus ganzer Seele die Realisirung jener Gedanken und Ptäne wünsschen und sodern.

Das einzige Bedenken, was wohl nicht die Ausführung überhaupt, fondern nur den Modus berührt, ift das auch von Ew. Bischöft. Gnaden selbst angedeutete: die Rücksicht auf das hohe Alter des hochwürdigsten Herrn Erzbischofs und auf die unerläßtiche Pflicht, vor allem das theure Veben Ex. Excellenz möglichst lange zu erhalten. Und in dieser Beziehung — ich gestehe es offen fürchte ich, Excellenz möchten, zumal die Consticte mit der Regierung ihn saft Tag für Tag in Anspruch nehmen, durch Vorlage des Planes Ew. Bischöft. Gnaden zu sehr erregt und occupirt werden, und dadurch in seiner Gesundheit geschädigt werden.

Man muß den Herrn Erzbischof in solchen Källen schon beobachtet haben. Da nimmt er Bücher zur Hand, um nachzulesen, und, weil er mit bloßem Ange nicht mehr lesen kann, nimmt er leider die Ange zu Hitse, wodurch das Ange überreizt wird, und am Ende die Schfraft ganz verliert. Sodann überdentt er ganze Nächte hindurch solche Angelegenheiten, die an ihn herankommen. Indem dürsen wir nicht verkennen, daß troß einer wundervolken Geistes und Körper Energie doch gewisse Altersschwächen sich einstellen, die sich mit Bersfammlungen, Feierlichkeiten ze, nicht mehr recht vertragen. Deßhalb würde ich namentlich die Abhaltung eines Provinzialconcils sür nicht gerathen sinden. Dagegen glaube ich, eine mehr freundschaftliche Besprechung und Berathung mit den Hochwürdigsten Kerrn Suffraganen wäre auszusühren.

Wenn also Gw. Bischöft. Gnaden den Plan wegen Aufstellung von gemeinschaftlichen Diöcesan Statuten Sr. Erzbischöft. Excellenz vorlegen, so möchte
ich bitten, vorläusig wenigstens nichts von einem projectirten Provincialconcit
zu erwähnen, sondern höchstens nur eine Conserenz in Borschlag zu bringen.
Ich möchte aber rathen, auch damit noch einige Zeit zu warten, bis der Schulsconstict in ein gewisses Stadium gekommen und die Domdecansfrage erledigt ist. Ich war vor einiger Zeit in dieser Angelegenheit bei Herrn Vamen
in Karlsruhe, und er war nicht abgeneigt, mit dem Herrn Erzbischof über
eine der vorgeschlagenen Personen sich zu verkändigen und zu vereinbaren,
und es ist somit Hossman vorhanden, daß Herr Weihbischof Bandri nicht
resusten. Dadurch wäre zur Realistrung Hochibres Planes sehr viet ge
wonnen, weil der Herr Erzbischof doch manches ihm übertragen könnte. Excellenz bleiben (falls die Borausseung sich erfüllen sollte) jedenfalls ruhiger.

Es können mittlerweile doch Borbereitungen in Betreff der Diöcesan Statuten gemacht werden. So habe ich mich z. B. bereits nach Rom gewen det, um zu hören, welche man dort für die besten hält. Dann glaube ich, sollte je g.t schon die Hauptarbeit in Mainz gefertigt werden. Dort sind tüchtige, in solchen Dingen erfahrene Männer. Dann könnte schon bei der ersten Conferenz der Grundstock der Statuten vorgelegt werden und als Basis der Besprechungen dienen.

Für Berufung eines Provinzialconcils könnte ich aber, wie gesagt, unter den jetzt obwaltenden Umständen nicht stimmen. Ich habe vorderhand Er. Erzbischöft. Excellenz von der gnädigsten Mittheilung Ew. Bischöft. Gnaden keine Kenntniß gegeben. Bielleicht wäre es gut, wenn ich einmal über die Ansgelegenheit sprechen würde, um zu sehen, was der liebe Gott ihm hierüber einzgibt. In vielen Fällen habe ich erfahren, daß seine so unmittelbar — ich möchte sagen, auf findliche Beise — ausgesprochene Ansicht die beste und ersfolgreichste gewesen ist. Wünschen es Ew. Bischöft. Gnaden, so bitte ich nur um hochgefällige Beisung."

Bandri wurde nicht Donndechant von Freiburg; der Krieg von 1866 brach auß; Prinz Wilhelm von Baden als Führer der Bundesarmee erward feine Lorbeeren; das Ministerium Lamen siel. Das Producialconcil hat Ketteler noch lang und viel beschäftigt. Er hielt bereits ernstlich Kücksprache mit P. W. Wilmers S. J., welcher beim Producialconcil von Cöln 1860 Cardinal v. Geissels theologischer Berather gewesen war. Da verslautete von der bevorstehenden Berusung der allgemeinen Kirchenversammsung nach Kom, und das Produzialconcil sam nicht zu Stande. Ende September 1866 begann Ketteler wieder wie früher seine "Badensche Firmungsreise." Sie sührte ihn in die schönen Gaue am Bodensee; erst Ende October kehrte er nach Mainz zurück.

## 12. Perfonliche Erlebniffe.

Kein geringer Trost war es für den vielbeschäftigten und vielangeseindeten Vischof von Mainz, daß er im Kreise seiner nächsten Angehörigen gleichgesinnte Seelen hatte, mit denen er seine Leiden und Freuden theilen, seine Gedanken in vielen Dingen austanschen kommte. Er blieb in fortswährendem ziemlich regem Verkehr sowohl mit seiner Schwester, der Gräfin Merveldt, wie mit seinem ausgezeichneten Bruder Wilderich. Wenige Katholiken in Deutschland haben sich in jenen Jahren für die gemeinsame Sache so hohes Verdienst erworben und durch Veispiel, Wort und That so segensvoll gewirft, wie Wilderich v. Ketteler.

Wo im firchlichen Interesse etwas Schwieriges durchzuführen war, mochte es sich um birect firchliches, mochte es sich um Wahlen und kirchenspolitische Fragen oder um Abwehr socialer Uebelstände handeln, stand dieser tief religiöse, herrliche Mann mit an der Spige. War er auch in Folge einer seltenen Bescheidenheit und ganz selbstlosen Aufopferung in weiteren Volksichten weniger genannt, alle die ihm nahe kamen, widmeten ihm die ungetheilteste Verehrung 1).

<sup>1)</sup> Ueber seinen bedeutsamen Ginfluß auf hermann v. Mallindrodt vgl. Pfulf, hermann v. Mallindrodt 56.

Die vertrauten Briefe, welche die beiden Brüder mit einander wechselten, lassen erkennen, mit welcher Ausmerssamkeit und welchem Beitblief sie jeder irgend bemerkenswerthen Erscheinung im öffentlichen Leben, wie auf dem literarischen Markte solgten. In einem Briefe vom 14. März 1860 kritisirt der Bischof das Austreten eines liberalen Parlamentsmitgliedes in der preußischen Kammer, das er einst 1848 zu Frankfurt noch gemäßigtere und richtigere Grundsätze hatte vertheidigen hören, und fährt dann fort:

"Man möchte fast eine Fügung Gottes darin erkennen, daß alle Menschen, die nicht ihre Ansicht wie mit schweren Ankern in dem Boden des Glaubens befestigen, wie auf einer glatten Bahn pfeilschnell herabrutschen und zulest den tollsten Narrheiten des Zeitgeistes anheimfallen. Es bleibt ja keiner von allen diesen Leuten mehr feststehen. Welche Gnade ist doch Intelligenz und Redegabe, mit Glaube vereint! Welche Gnade wäre es, damit ausgerüftet, der Lüge in den Kammern und überall entgegentreten zu können! Welcher Jammer, daß der Glaube so vielsach mit gräßlicher Geistesfantheit verbunden ist, und daß desschalb die leeren Schwäger überall das größe Vort führen!

"Es ist ein recht unangenehmes Wert erschienen: eine Correspondenz zwischen Sailer, Diepenbrock und Passannt"), wo leider recht unvorsichtige und unreise Urtheile von Diepenbrock aus der Zeit, wo er einnat in Bagern eine etwas falsche Stellung einnahm, und in Folge dessen auch noch aus späterer Zeit vorkommen. Es ist die schwache Seite von Diepenbrock, die sich da ausspricht, und es thut mir unendlich leid, daß sie so au Tage kommt.

"Ganz samos indiseret sind die Briese von Humboldt aus dem Nachlaß von Barnhagen. Der arme König wird da schrecklich in seinen Blößen aufgedeckt und das thut mir leid, außerdem aber auch noch viele Andere, z. B. Bunsen, worüber ich große Schadenfrende habe. So geht es, wenn man sich mit Menschen so tief einläßt, die alles wissen, nur das Nothwendige nicht, nämlich von Gott."

Dagegen kamen mit Beginn des Jahres 1861 stets schlimmere Nachrichten über das Besinden eines anderen von Kettelers Brüdern, des Freiberrn Max von Ketteler, den das schwere Leiden bereits besallen hatte, welches 5. Juli 1862 im frästigsten Mannesalter seinen Tod herbeisührte. Der große Kummer und die mannigsache Sorge, welche für Ketteler daraus erwuchsen, wurden indeß vielsach aufgewogen durch die Frende, welche er an den Kindern seiner Schwester der Gräfin Galen erlebte. Der eine ihrer Söhne, Graf Max v. Galen, lebte als Priester bei ihm in Mainz und war als sein Bischössischen, Graf Friedrich, hatte das erreicht, was Ketteler einst selbst als Lebensideal vorgeschwebt, er war Banern-Pastor in Westssalen. Über nicht nur durch seeleneifriges Wirfen in der eigenen Gemeinde, sondern auch durch das Beispiel heiligmäßigen Wandels übte er auf Elerus

<sup>1)</sup> Gedentblätter an Johann Karl Paffavant, herausgegeben von feiner Bittive, Frankfurt a. D. 1860,

und Abel der Diöcese Münster segensreichen Einfluß. Eine Lieblingsseier des frommen Priesters war die dreitägige öffentliche Anbetung des heil. Saframentes während der Fastnacht, die er auch durch eine Stiftung für seine Gemeinde gesichert hat 1). Er bot stets alles auf, diese Feier möglichst sessentlaßte ihn auch 1862, an den bischöflichen Onkel die Vitte zu richten, für dieses Jahr dieselbe gemeinsam mit ihm abzuhalten. Ketteler antwortete 2. Februar 1862:

Geliebter Baftor!

"Dein Brief traf mich unter meiner Hirtenbrief-Arbeit. Da ich jetzt damit fertig bin, will ich der Antwort des lieben Max auch noch eine eigene folgen laffen.

"Pastore sollen feine Versührer sein; am wenigsten Bischöse versühren. Ich kann nur bestätigen, was Max bereits geschrieben hat. Mir scheint die ganze Reise nur ein Vergnügen — hauptsächlich für mich — und dafür viel zu thener zu sein. Deine Leute sind draw, Deine Predigten besser wie meine — was soll ich da nugen? Ich sürchte, daß durch die ganze Reise und vieles Geld nicht ein e Zeele mehr für Christus gewonnen wird. Nach meinem Gesichtskreise sinde ich also tein hinreichendes Motiv für eine solche Reise. Doch nöchte ich Dir, wo wir so selten zusammen sind, und eigentlich als Priesten noch nie zusammen gearbeitet haben, — während doch das Leben schon tüchtig bergab gebt auch eine Bitte nicht abschlagen, die ich an sich erfüllen kann, ohne Pflichten zu versämmen. Und so magst Du entscheiden, wenn Du glaubst hinzeichende Gründe dassir zu haben. In diesem Falle mußt Du für mich und Max die Kacultäten für den Beichtstuhl erbitten, denn dann wollen wir tüchtig zusammen für deine lieden Pfarrsinder arbeiten, so viel sie uns brauchen wollen. Wir wohnen dann natürlich bei Dir."

In welchem Sinne der strenge Nesse die Frage entschied, zeigt die Bemerkung Kettelers im Briese an die Gräsin Hahn 20. Februar 1862: "Ich sliche die Fastnachtstage von hier, und zwar dis zur lieben, heimslichen Pfarrkirche von Friedrich Galen, wo diese drei Tage das allerheitigste Sacrament wunderherrlich verehrt wird, um da mit ihm unter den lieben westfälischen Bauern zu beten, zu predigen u. s. w."

Die Predigten über das heil. Sacrament, vom 2. 3. und 4. März 1862 finden sich noch unter den von Ketteler nachgelassenen Stizzen mit der Aufschrift: "Lembeck — Fastnachtstage — vierzigstündiges Gebet."

In diesen schönen Tagen wurde ausgemacht, daß Graf Friedrich den Oheim auf der Romreise begleiten werde, welche dieser sogleich nach Oftern auzutreten gedachte, um auf Bunsch des Papstes der Feier der Heiligsprechung der japanesischen Marthrer in der Hauptstadt der Ehristenheit auzuwohnen. Vorerst war aber noch die Seelsorge Arbeit der Fasten- und Ofter-Zeit zu bewältigen. Am 1. Fasten Sonntag, den 9. März, stand

<sup>1)</sup> Bgl. Friedrich Graf v. Galen, Pfarrer von Lembeck. Gin Lebensbild, entsworfen von Ih. Huffing. Jum zweiten Male als Manustript gedruckt, S. 37.

ber Bischof schon wieder auf der Kanzel seines Domes und so seben Somstag die ganze Fastenzeit hindurch bis er Ostersonutag den 20. April seinem Bolke die Frenden des Ostertages verfündet hatte. Um 24. April ging es dann in Begteitung Dr. Mousangs auf die Reise nach Kom. Wohnung war in der Anima bestellt, wo auch die Bischöse von München, Regensburg, Linz, Brigen, Trient, Berona und St. Pölten sich angemeldet hatten. Der Rector der Anima, M. Gasner, sandte dem geseierten Kirchensürsten den 17. April einen Willsommgruß entgegen: "Wie sehr freue ich mich, Ew. Bischössliche Gnaden unter unserem Dache ausnehmen zu können, um so mehr, da Sie, Mouseigieur, in höchst erbauticher Bescheidenheit so gar geringe Ausprüche machen . . Die hier besindlichen Deutschen erwarten Ew. Bischössliche Gnaden mit großer Sehnsucht und Freude."

Um britten Sonntag nach Oftern, den 11. Mai, bestieg wieder wie früher der Bischof von Mainz die Kanzel in der Kirche der Anima, um den Deutschen Landsleuten vom lieben Gott zu sprechen.

Der sonst so erhebende Aufenthalt wurde jedoch durch eine Tranerstunde aus der Heimath getrübt. Um 25. Mai meldete der Telegraph das unerwartete Hincheiden der Großherzogin Mathilde, geborenen Prinzessin von Bahern. Der Tod dieser vortresslichen fatholischen Fürstin, welche durch ihr persönliches Beispiel wie durch ungezählte Gutthaten ihrer Kirche ebenso wie ihrem Stammhause Ehre gemacht und allenthalben dem Lande Segen gebracht hatte, war ein schwerer Berlust sür die Katholisch des vorwiegend protestantischen Staates Hessen Darmstadt. Ketteler beeilte sich, sosort unter dem 26. Mai seinem Landesherrn, dem Großherzog briestlich auszusprechen "wie aufrichtig und wie tief er an der Trauer des ganzen Landes Antheil nehme." Er durste dazu bemerken:

"Ich erlaube mir gleichfalls den Ansdruck der Ueberzengung beizufügen, daß alle Priefter meiner Diöcese und alle wahren Matholifen des ganzen Großberzogthums diese Gesinnung mit mir auf's Tiefste und Lebhafteste theilen. . . . Gbenso wird die Tranerbotschaft unter meinen Amtsbrüdern, namentlich den deutschen Bischösen, die schmerzlichste Theilnahme erregen. Sie alle wissen ja, wie ein gerechter, gütiger Fürst Ew. Königl. Hoheit auch sur die katholischen Unterthanen sund, und sind deshalb gegen Allerhöchsteiselben von besondern Gefühlen der Ehrsurcht und Hochachtung erfüllt."

Wie gnädig dieser Ausbruck der Theilnahme von dem Landesfürsten aufgenommen wurde, zeigt das huldvolle Dantschreiben aus Schönbrunn vom 14. Juni 1862, welches den eben heimgekehrten Bischof begrüßte.

Alls im Angust die neue Grabstätte für die Berstorbene vollendet und ihre irdischen Ueberreste dort beigesetzt waren, sam Ketteler 30. Angust selbst nach Darmstadt, um die firchliche Feier der Beisetzung abzuhalten

<sup>1)</sup> Raich, Briefe 275.

und der Fürstin schöne, ehrende Worte der Dankbarkeit nachzurusen. Er gedachte insbesondere des Verlustes, den durch ihr Hinscheiden die Armen und Bedürstigen erlitten. Nur leise, mit taktvoller Vorsicht gedachte er auch des Verlustes für ihn selbst als Vischof und für die katholische Sache.

Kettelers erste Sorge bei der Heinschr war, an den bedeutungsvollen Vorgängen in Rom seine ganze Heerde theilnehmen zu lassen, und für die Kirche in der Heinath heilsame Früchte aus denselben zu reifen.

Am Fest des H. Herzens Jesu, den 27. Juni, erließ er deshalb einen eigenen Hirtenbrief, durch welchen er zugleich die Pfingst-Alsoention des H. Baters, dessen besondere Ansprache an die Priester und auch die von den versammelten Bischösen an den Papst über die bremnenden Fragen der Zeit gerichtete Adresse im Wortlaut zur Mittheilung brachte. Die Worte des Hirtenbrieses spiegeln die Eindrücke, die er empfangen:

"Die ganze Perfönlichfeit des H. Baters ist ein vollendeter Ausdruck väterlicher Liebe, (Vitte und Milde. Es ist unmöglich ihm zu nahen, ohne von seinem liebevollen Wesen auf's Tiefste ergriffen zu werden. Mitten unter allen namenlosen Aränfungen, die ihm seit Jahren zugefügt werden, ruht auf seiner Tiene der Ausdruck eines himmlischen Friedens, einer himmlischen Liebe, eines himmlischen Wohlwollens: und so wie der Ausdruck seines Gesichtes, so sind auch alle Worte, die er redet, voll Liebe und voll Gitte. Unter allen, die ihn in dieser Zeit zu sehen so glücklich waren, stand die Uederzeugung sest, daß ein sie überstießendes Maß milden, gütigen Wohlwollens mitten unter allen Ausseindungen der Hölle nur Gott allein zu verleihen im Stande sei. Feder von Euch, getiebte Tiöessanen, würde, wenn er so glücklich wäre, vor dem Later der Christenheit zu stehen und von ihm persönlich den Segen zu empfangen, seden andern Eindruck seiner hohen Stellung verlieren und nur den des siebevollsten und gütigsten Stellvertreters des guten Hirten in seinem Herzen bewahren."

Auch die Versammlung der Bijchöfe, als ein Ausdruck der Einheit und innern Kraft der Kirche, erhob Rettelers Herz und Geist, doch seine Gedanken gingen weiter:

"Außer dieser Bedeutung hat diese große Versammlung, die wir erlebt haben, noch eine andere, die in den Rathschlüssen Gottes verborgen ist. . . . Gewiß ist, daß sich an die großen Kirchenversammlungen immer die gewaltigsten Entwicklungen des firchtichen Lebens, die großen Perioden der Airchengeschichte angelehnt haben. Wir dürsen deßhalb auf große Absickten der Vorsehung wohl mit Zuversicht hoffen, wenn wir nun zum zweiten Wale in sieben Jahren, nur in wachsendem Umsange, einen großen Theil aller Bischöse der Welt um den Papst versammelt gesehen haben. Welch eine Macht der Einheit kann sich für die sommende Zeit der Kirche aus solchen Versammlungen entwickeln, wenn es im Plane der Vorsehung läge, daß sie sich zu großen Kirchenversammlungen fortgestalten und mit der ganzen göttlichen Wacht solcher Synoden in das kirchliche Leben der Zufunft eingreisen sollten."

Alls dieser Hirtenbrief erschien, hatte Ketteler bereits wieder seine jährlichen Firm und Bisitationsreisen angetreten. Um Fest der Apostel-

fürsten, 29. Juni, sprach er in der Landeshauptstadt vor versammelter Gemeinde über das Schriftwort: "Du bift Petrus der Fels." Erst 24. Juli fehrte er zu furzer Unterbrechung nach Mainz zurück. An dem gleichen Tage richtete ein Befannter aus feiner Studienzeit, Professor Bisping in Münfter im Ramen der gesamten dortigen fatholischen Facultät ein Schreiben an ihn, mit welchem er dem Bischof von Mainz das Diplom eines Doctor Theologiae übersandte. Die Facultät hatte einmüthig dem gefeierten Bischof diese Ehre zuerfannt, wie sie im Diplom es aussprach, als "einem Manne, der neben seiner edlen Geburt durch Frommigfeit, Gifer und Erfahrung im Dienste der Seelen und durch Characterstärfe in verschiedenen firchlichen Stellungen bewährt und berühmt, um die allseitige Bertheidigung der Rechte der Kirche und des chriftlichen Glaubens durch Wort und Schrift hochverdient, unter den Bischöfen Dentichlands als leuchtendes Beftien erftrahle." Eine ähnliche Chrung wurde ihm zwei Jahre fpäter von Rom aus zugebacht, indem die dortige Academia Quiritum unter dem 17. August 1864 ihn wie andere berühmte Bijchöfe der fatholischen Welt durch Diplom zu ihrem Mitgliede ernannte.

Es verging die Mitte Octobers 1862, dis Ketteler von den anftrengenden Firmreisen in Baden gehodenen Muthes und geistig erquickt zurückkehrte. Unterdessen hatte sich in Frankfurt a. M. eine "Großdeutsche Bersammlung" vorbereitet, zu der aus allen Theilen Deutschlands Theils nehmer kamen. Auch mehrere der angesehensten Männer des Mainzer Cterus betheitigten sich dabei. Ketteler hatte sich um die Sache kann gestümmert und stand dem Parteitage fremd und fast ablehuend gegenüber.

"Ich weiß nicht, wer eigentlich dahinter steckt und wer dirigirt," schreibt er vertraulich an seinen Reffen, Grasen Droste zu Bischering, "eine seste Ansicht . . . fann ich nicht anssprechen. Es werden vielleicht sehr extreme Elemente hinfommen. Ob die Bersammlung ein positives Resultat haben wird, scheint mir sehr zweiselhaft. Alls Protest gegen Kleindeutschland ist sie jedenfalls gut. Sie wird auch manches Licht über die Lage verbreiten."

Alls aber im folgenden Jahre der Fürstentag nach Frankfurt ausgesichrieben war, ließ er 13. August 1863 in der ganzen Diöcese Gebete anordnen. Am Morgen des 21. August hielt Kaiser Franz Foseph von Desterreich, von Frankfurt kommend, seinen seierlichen Einzug in der Bundesssesstäng Mainz. Nach der Parade der Truppen kam der Kaiser zum Dom. Um Portal empfing ihn der Bischof mit einer kurzen Ansprache. Er gedachte dantbar des kaiserlichen Geschenkes zu den Herstellungsarbeiten an dem ehrwürdigen Gotteshaus: er gedachte aber auch der eben sich abspielenden Frankfurter Borgänge, welche für die Beiterentwicketung der politischen Berhältnisse Deutschlands in jenen Tagen noch so vielversprechend erschienen:

"Ew. f. f. Majestät haben soeben ein großes, ruhmwolles Werf begonnen. Die Munde davon ist durch alle deutschen Gaue gestogen, und hat alle Herzen, die ohne Sonderintereffen Teutschland lieben, mit Jubel und Frende erfüllt. Die Worte, welche Ew. f. f. Majestät bei Eröffnung der Fürsten-Conferenz gesprochen haben, sind voll Wahrheit, voll Wohlwollen, voll schlichter Geradheit, voll Erhabenheit. Möge Gott bei diesem großen Werke Ew. f. f. Majestät und alle Fürsten Deutschlands segnen. . . Möge jest die Einigkeit unserer deutschen Fürsten Deutschlands Einheit und Macht begründen, und dadurch im deutschen Bolke gesicherte Freiheit, allgemeine Wohlsahrt und wahre Gottessucht befestigen!"

Das Jahr 1864 begann übel. Der Pfarrer von Lembeck, Graf Friedrich v. Galen, hatte gleich in den ersten Tagen den bischöflichen Oheim wieder zum vierzigstündigen Gebet für die Fastnachtstage in seine Pfarrei eingeladen. Aber am 15. Januar erwiederte der Bischof:

"Es geht nicht. Ich stehe in dieser ohnehin so bewegten Zeit an einem Puntte, wo der Teusel Tag für Tag Sturm läuft. Wie kann ich da gehen? Schließe mich deßhalb im Gebete auch abwesend ein und bitte Teine guten Leute ausdrücklich um dieses Gebet für mich. . Unsere Wege scheinen auf dieser Welt nicht weit auseinander, aber weit entsernt nebeneinander saufollen. Um so inniger saß uns in der Nachsolge des göttlichen Heilands und in priesterlicher Gesinnung verbunden sein."

Tags zuvor war Bischof Arnoldi von Trier gestorben und eine Woche später schrieb Konrad Martin vertraulich von Paderborn: "Allem Anscheine nach stehen der Kirche im Laufe des kaum eingetretenen Jahres sehr schwere Kämpse bevor. Doch: Adjutorium nostrum in nomine Domini!"

Juzwischen fam der Schleswig Holstein'sche Krieg zum Ansbruch. Unverzüglich 2. Februar schrieb Ketteler an den preußischen Kriegsminister v. Roon, um alle versügbaren Kräfte aus den Häusern der Finthener Schwestern für den Dienst der Lazarethe anzubieten. Roon sehnte höflich ab, dankte aber in seinem Schreiben vom 6. Februar für das "befundete Interesse für die Kranken und Verwundeten der für Schleswig bestimmten Armee." Von mehreren in Preußen einheimischen geistlichen Orden seine bereits solche Anerbietungen gemacht und von ihm auch dankbar angenommen worden.

Kettelers Neffe Friedrich hatte sich persönlich für die Seeksorge der Verwundeten und Kämpsenden erboten und erhielt 9. März Beschl zum Ansbruch. Während er auf dem Kriegsschauplatz allen Entbehrungen und Strapazen sich unterzog, hatte der Bischos von Mainz, nachdem er 8. Upril in Nachen der Gelübde Ablegung einer Verwandten beigewohnt, die sich gleichfalls ganz dem Dieuste Gottes weihte, die Rundreise in seiner Diöcese angetreten. Unmittelbar vor Pfüngsten, fast an dem gleichen Tage, sehrte er von der anstrengenden Reise, der Nesse von den Schlachtseldern Schleswigs zurück.

Eben war ein Ereigniß eingetreten, das nicht nur nahe Verwandte und Freunde persönlich betraf, sondern in mehr als einer Hinsicht des Bischofs ganzes Interesse und ganze Sorge in Anspruch nahm. Die beiden Grasen v. Schmising Kerssenbrock, waren lediglich wegen des Bekenntnisses der firchlichen Grundsätze über das Duell, aus der preußischen Armee entstassen worden. Mitten in die erste Bestürzung über dieses Unheil drohende Symptom tras ein anderer schwerer Schlag. In der Nacht auf den 26. Mai erlag Graf Friedrich von Galen einer furzen aber heftigen Krantsheit, die er im Dienst der Verwundeten und Kranten sich geholt. Unter diesem doppelten bestemmenden Eindruck schried Ketteler 29. Mai an Baron Felix Loë:

"Der so unerwartete und überaus schmerzliche Tod des lieben Friedrich Gaten und meine noch heute stattsindende Abreise zu einer Firmungsreise, die mich leider auch verhindert hat nach Hause zu eilen, um mit all' den lieben Angehörigen die Leiche des guten Friedrich zu Grade zu tragen, haben die letzten Tage seit dem Empfang Deines lieben Briefchens so verwirrt, daß ich eigentlich nicht im Stande din, mit der Ruhe diesen Gegenstand zu erwägen, wie es nöthig wäre, um ein reises desinitives Urtheil abzugeben.

"Bor allem scheint es mir nothwendig, das Thatfächliche an der gangen Sache mit voller Gewißheit festzustellen, um auch nicht im mindesten Buntte bei dem gangen Berfahren zu irren. Nach dem was Wilderich mir fchreibt, find die Kerffenbrocks nicht entlaffen, weil fie ein Duell abgelehnt haben, fondern ichon deghalb, weil sie erklärten, daß ihnen die Rirche ein Duell verbiete und daß fie in betreffenden kallen es verweigern würden. In biefem kalle mare die Sache noch ärger und es lage in der That eine unerhörte Bewiffenstränfung vor, die es ohne Weiteres allen Ratholifen, die gewiffenhaft handeln wollen, unmöglich machen würde, in der preußischen Urmee zu dienen. Ich finde übrigens, daß es nicht darauf anfommt, die etwa zu thuenden Schritte fehr zu beeilen, und halte fogar eine reife Berathung für beffer. Dagegen glaube ich allerbings, daß Ihr Herren vom Adel, die Ihr Gott fei Dank zugleich und fo quie und treue Cohne der fatholischen Wirche feid, zusammentreten folltet, um die gu thuenden Schritte reiflich in Erwägung zu ziehen, und ich glaube, daß dann eine Erflärung von Guerer Seite an den Stufen des Thrones gang am rechten Plat ift."

Die Affaire Kerssenbrock war zugleich eine Ehrensache des westsälischen Abels und eine Angelegenheit der Kirche in Preußen überhaupt. Kein Bunder, daß man sich von allen Seiten an Ketteler als den gebornen Rathgeber des noch tren tatholischen Abels und den einflußreichen Kirchenfürsten wendete. Briese, Broschüren, Entwürse zu Zeitungsartischn und Abichristen wichtiger Dofumente, Schreiben und Erstärungen liesen auf Kettelers Schreibtisch zusammen. Aber was konnte er thun? Er war nicht preußischer Bischof. Es blieb ihm nur das anonyme Wort in der Presse. Das "Mainzer Journal" stand ihm offen und er sorgte dafür, daß hier die ganze Wahrheit gesagt und die katholische Welt über den wirklichen Verlauf und die Bedeutung des Lorganges aufgestärt wurde. Wie die meisten vom westfälischen Abel, so wünschte auch er in dieser Sache eine gemeinsame Kundgebung der preußischen Bischöse. Allein der Bischossisch

von Trier war verwaift und der Cardinal-Erzbischof von Eöln stand am Ende seiner Laufbahn. Er erlag seinen langen schweren Leiden am 8. September 1864. Sein Tod brachte neue schwere Verwickelungen, nicht nur für die Kirche in Preußen, in gewissem Sinne auch für die Person des Vischofs von Mainz.

Nach hartem Kampfe mit einer staatsdienerischen Minorität, hatte die ansehntiche Mehrheit des Metropolitaneapitels von Göln (10 gegen 6) in einer Sitzung vom 26. October 1864 für die Wahl des neuen Erzbischofs die Liste aufgestellt. Dieselbe enthielt die Namen: Bandri, Dieringer, Ketteler, Martin, Melchers. Die Absichten dieses Theiles des Domeapitels waren vorwiegend auf Ketteler gerichtet 1). Die Regierung aber und die ihr unbedingt dienstwillige Partei erstrebte durch diesete Verhandlung mit Rom, unter Umgehung des Wahlrechtes des Capitels, die Erhebung des Fürsten Hohenlohe.

Am 23. Dezember 1864 erfloß die Cabinetsordre, durch welche der König den Oberpräsidenten der Rheinprovinz Herrn v. Pommeresche zum Wahlcommissar ernannte. Er war beauftragt, dem Capitel zu bedeuten, daß Bandri, Dieringer und Martin nicht personae gratae seien, daß jedoch auch für die Wahl von Melchers und Ketteler als Nichtpreußen die königtiche Zustimmung verweigert werde. Damit war die ganze Liste zurückgewiesen und auch genugsam angedeutet, in welcher Weise die preußische Regierung diese hochwichtige firchliche Wahlsache zu behandeln gedenste.

Um dem Unglück einer langen Sedisvacanz vorzubengen, war die wohlgesinnte Majorität des Capitels entschlossen, alles aufzubieten, was in ihren Kräften stand. Zunächst wurde ein längst bewährter und hochangeschener Führer der Katholifen, Freiherr v. Waldbott, veranlaßt, in dieser Angelegenheit eine Unterredung mit dem Oberpräsidenten zu versuchen. Der Oberpräsident erstärte ihm jedoch, "sein Amt als Bevollmächtigter habe nach der letzten Eröffnung an das Domeapitel sein Ende erreicht." Als Waldbott die Sprache auf die Person Kettelers lenkte, zeigte sich der Oberspräsident voll der heftigsten Vorurtheile: "In drei Wochen werde man

<sup>1)</sup> Es scheint, daß seine Wahl auch in Rom gewünscht war. Benigstens schreibt E. Friedberg (Der Staat und die Bischofswahlen in Deutschland, Leipzig 1874 I, S. 256): "Was hatte man aber in Rom mit allen diesen unwürdigen Manipulationen sür einen Zwed? Man wollte den Bischof von Mainz, Freiherrn v. Ketteler, nach Köln bugsiren; man stellte ihn der Regierung als Nettung aus allen Birrnissen der Wahl hin, man empfahl ihn emphatisch." Da die ganze Darstellung Friedbergs, zumal in Bezug auf diese Kölner Angelegenheit, seidenschaftliche Tendenz ausweist, so können diese Worte als sicherer Beleg nicht gelten. Bahr hingegen ist, daß Cardinal v. Geissel ihn sich zum Nachsolger wünsche. Man hörte von ihm die Aeußerung: "Benn ich den als Nachfolger wüßte, würde ich gern die Augen schließen." Er psiegte auch sont von Ketteler zu sagen: "Dem ist das Bisthum zu klein; der nuß eines haben, wie das meinige; für mich ist es zu groß."

Streit mit ihm haben", er werbe "aus der Encyclica i) Rapital schlagen". Dann kamen die Borwürfe gegen ihn. Oben an skand "St. Christoph zu Mainz und die Jesuiten", die Universität Gießen, und eine Predigt in Donaueschingen 2). Auch eine Anecdote sollte der Bischof erzählt haben über "Friedrich II. und seine Hunde", die nicht staatsfromm genug lautete 3). Uebrigens versicherte der Oberpräsident, daß er eben daran sei, Kettelers Schriften zu studiren.

Um 11. Januar 1865 traf der Abgesandte der Capitelsmajorität, Domeapitular Dumont, zu persönlichen Unterhandlungen in Berlin ein. Die katholischen Käthe im Eultusministerium, auch der Director und die Räthe der katholischen Abtheilung, wußten nichts von allem, was vorgegangen war. Man hatte sie dei den Berathungen völlig umgangen. Der Cultusminister sprach sich klug um die Sache herum. Er betonte mit Nachdruck, daß von den Namen der Liste die einen nicht genehm, die andern "Auständer" seien. "Auständer! Warum nicht Juländer?" Erst in der Audienz dei Bismarck, am Abend des 13. Januar, kam die Sprache ausdrücklich auf Retteler. Alls Domeapitular Dumont am 16. Januar 1865 die stattgehabte Unterredung niederschrieb<sup>4</sup>), berichtete er:

"Run fam die Reihe an v. Letteter, bei welcher Perfönlichkeit er (Bismarch) mit großem Interesse verweilte. Er wiinsche Letteler 5). Das habe

- 1) Das berühmte, eben erft, am 8. Dez. 1864 erlaffene papstliche Rundschreiben.
- 2) Retteler spendete 18. Sept. 1864 daselbst die Firmung und predigte, anknupfend an Joh. 15, 5 (Ich bin der Weinstod; ihr feid die Neben), über die Lebensgemeinsichaft mit Chriftus.
- 3) In der That findet sich unter Abschriften von Briefen Kettelers, die mir gütig zur Berfügung gestellt wurden, ein Fragment ohne Adresse und ohne Datum, welches auf eine derartige Erzählung im Werfe Klopps über Friedrich II. (in erster Austage 1860 erschienen) hinweist, und das allem Anschein nach den Grund zu dieser Antlage hat abgeben müssen: "Haben Sie nicht Friedrich II. von Onno Klopp? Gegen Ende des Buches kommt ein Passus vor, daß Friedrich gegen sein Lebensende Eckel hatte an allem, und für Niemand mehr ein Interesse empfand wie für seinen Hund. Ob derselbe so nobel begraben wurde wie Nero weiß ich nicht." Die Stelle bei Klopp (2. Aust. 1867, S. 533) enthält nicht das mindeste dem preußischen Staate seindselige Moment. Der Sinn der Briefstelk kann zweisach gedeutet werden, bietet aber in keinem Falle berechtigten Grund zu einer Anklage.
- 4) Durch die Güte des 13. Oft. 1898 zu Köln verstorbenen Domfapitulars Dumont lag das Original dieser Aufzeichnungen dem Berfasser vor.
- 5) Eine Art Bestätigung erhält dies in der anonymen Schrift "Bismard nach dem Kriege" (Leipzig 1883 S. 90 ff.): "Es ist schon bei einer andern Gelegenheit bemertt worden, daß die Rathschläge desselben (Geheimrath Wagener) vor dem Kriege darauf hinausliesen, den Bischof v. Ketteler zum Erzbischof von Köln zu machen. Dies sollte der erste Schritt zur Ernennung desselben zum Fürst-Primas der kathol. Kirche in Deutschland sein und dann mit hilfe des auf socialem Gebiete so erzahrenen Kirchensürsten eine conservativ-sociale Reformpolitik getrieben werden, um den Capita-lismus, die "Judenherrschaft" zu brechen."

einen Sturm hervorgerusen, aus dem er sich aber nichts mache. Man habe dem König berichtet, Ketteler sei Protector des "Mainzer Journals", und dem König Eremplare desselben vorgelegt, aus welchen hervorgehe, daß dieses Blatt auf kosten Preußens Oesterreich hebe. Also Ketteler ein Oesterreicher! "Was solltes geben," habe der König gesagt, "wenn er Krieg mit Oesterreich führen müsse, und ein solcher Erzbischof von Köln sei?" Der König sei dem westsällschen Abel nicht hold, weil dieser seine Söhne in die österreichische Armee schieße."

Dies lenkte nun Bismarc auf die Duellsache der Grafen SchmisingKerssenbrock. Der Commandeur, sein leiblicher Better, habe ungeschickt operirt,
äußerte er, habe gleich Zwölfpfünder aufgesahren. Bon da sprang der Ministerpräsident wieder über zu den Anklagen, die gegen Ketteler vorlagen. Obenan
stand auch jest die Trockenlegung der Universität Gießen. Allein Bismarck
wußte noch mehr: "Katholische Geistliche und Laien haben gegen v. Ketteler
sich geäußert. Es sei Streit in der Diöcese zu fürchten. Geistliche wollten
ihn nicht. Ihm (Vismarck) sei dies alles nicht glandwürdig, allein seine Stelsung sei insoweit eine unangenehme, als man (in der Zukunft) bei jeder Gelegenheit seine Protection v. Kettelers ihm zum Vorwurf machen werde."

Dabei blieben einstweilen die Dinge. Der Kampf um die Besetzung des Eölner Erzstuhles wurde von beiden Seiten mit Entschlossenheit forts geführt. Der H. Stuhl gestattete die Vorlegung einer neuen Liste, mit Hinzussetzung neuer Namen. Um 13. Mai 1865 schrieb Wilberich v. Ketteler an einen ihm näher befannten Geistlichen in Mainz:

"Ew. Hochwirden werden wiffen, daß wie sichere Quellen behanpten, die Regierung von dem Kölner Domcapitel verlangt, keine Person der ersten Candidatentiste wieder auf die neue Liste zu nehmen. Die Sache liegt nun wieder Rom zur Entscheidung vor. Aus diesem Hergang darf man schließen, daß die Regierung meinen Bruder nicht nach Möln lassen (will, und) ihm die so sehr schwere Stelle mit Gott erspart bleiben wird, worither ich nich sehr freuen werde. Die Broschiire (des Bischofs), die uns der "Handweiser" als bald erscheinend ankündigt und die wohl über die Freimanner handeln wird, dürste den Berkassen in Berlin nicht beliebter machen. Gott wolle aber dem erzbischössischen Stuhle in Köln einen recht tüchtigen Bischof schenken; es ist das für die Katholisen in Preußen die wichtigste Frage."

Das Jahr 1865 ging zu Ende, und noch immer war der Cölner Erzstuhl nicht besetzt. Um 25. August hatte das Capitel die neue Liste aufgestellt. Dieselbe trug die Namen: Ketteler, Melchers, Hettinger, Haneberg und Baudri. Gine Cabinetsordre vom 16. September strich abers mals Ketteler, Bandri und Hettinger. Dazu erklärte der König den Wahlscommissarins sür ermächtigt: "für den Fall, daß die Mitglieder des Capitels außer den vorbenannten Personen noch auf andere ihr Augenmerk zu richten gesonnen sind, den Bischof von Trier Dr. Pelldram als eine Mir angenehme Persönlichkeit zu bezeichnen, sowie zu der Wahl des Erzbischofs von Seessa, Prinzen Gustav Hohenlohe, Meine sandesherrliche Zustimmung zuszusichern."

Mit besorgter Spannung, aber auch mit Entrüstung solgten die Bliefe bes ganzen katholischen Deutschland dem Minenkriege, welcher von der Regierung gegen die kirchlich gesünte Majorität des Cölner Capitels mit iolcher Hartnäcksgleit geführt wurde. Auch Ketteler, den alles, was die Rechte und Freiheit der Kirche betraf, aus lebhasteste berührte, konnte sich dem allgemeinen Eindrucke nicht entziehen, und dies um so weniger, da er tiefer als andere in die Vorgänge eingeweiht war. Es drängte ihn zuletzt, da er mit andern nicht gut darüber sprechen konnte, dem Cardinal v. Neisach in Rom sein Herz darüber auszuschütten. Er schrieb an diesen unter dem 4. Dezember 1865:

• "Ich fann es nicht unterlassen, Ew. Eminenz zwei Angelegenheiten vors zutragen, deren Wichtigkeit für die Kirche in Deutschland mich unablässig besichäftigt. Ich weiß zwar, daß die betreffenden Verhältnisse Hochihnen durchauß bekannt sind. Dennoch denke ich mir, daß es Ew. Eminenz nicht unlied sein wird, von den verschiedensten Seiten Urtheile über dieselben zu vernehmen, und mir ist es eine Veruhigung, meine Ansicht einem Manne ausgesprochen zu haben, den ich durch göttliche Fügung als den besonderen Vertreter der Angelegenheiten der Kirche in Deutschland beim Heiligen Vater betrachte.

Das erste Anliegen betrifft die Verhältnisse, die in Folge der Erledigung des Erzbischöflichen Stuhles in Köln bezüglich der Erzbischöfswahl eingetreten sind. Der Umstand, daß ich unter den Candidaten für diesen Stuhl genannt worden din, kann mich Ew. Eminenz gegenüber nicht abhalten, mich über diese Sache ganz unbesaugen zu äußern, da ich Ihnen hinreichend bekannt din und weiß, daß Sie mir nicht eine unreine Absicht unterstellen werden. Wein Verlangen geht täglich dahin, von der schweren bischöflichen Last befreit zu sein, und wahrlich nicht, neue Verantwortungen und Lasten auf mich zu nehmen.

Die bei der Kölner Erzbischofswahl entstandene Differenz zwischen dem Kapitel und zwischen der Regierung ist nach meiner Ansicht die wichtigste Frage, die seit dem Kölner Streit über die Lage der Kirche in Ventschland verhandelt worden ist und von deren lösung ganz wesentlich die Zukunst der Kirche in unserem Vaterland abhängen wird. Gott hat seit dem Jahre 1837 uns große Gnaden gespendet. Das was damals begonnen hat, ist später in den kämpsen des Jahres 1848 um die Freiheit der Kirche fortgesetzt worden, und wenn wir anch mit diesen Kämpsen noch nicht zu Ende sind, so wächst doch die Krast der Kirche zuschends und es ist unmöglich, einen steten Fortschritt in den änßeren und inneren Verhältnissen der Kirche zu verkennen.

Sb diese glückseige Gestaltung der Dinge sich fortentwickeln wird, wie es gewiß in der Absicht der Borschung liegt, hängt nach meiner Ansicht vor altem ab von der Art und Weise, wie das große Princip, das in der Kölner Erzbischofswahl streitig geworden ist, entschieden wird. Alle Freiheit der Mirche die wir für die Entsaltung ihres göttlichen Vebens errungen haben und mehr und mehr zu erringen hoffen können, wird uns nichts nützen, wenn die Mirche in der Spise unstrei ist, wenn sie bezüglich der Besetzung ihrer bischösslichen Stellen eine Stauin des Staates wird. Ich glaube, daß feine blutige Versolgung der Rirche je so geschadet hat als servile Hoffdanzen in der bischöflichen Stellung. Das Bemühen seitens der Regierung, die Bischofswahl in die Hände

zu bekommen, scheint mir in der That eine Art Revanche des Weltgeiftes für das Jahr 1837 und für die seit dem Jahre 1848 errungene Freiheit zu sein. Merkwiirdig ist, daß sogar Männer aus dem Jahre 1837 bei derfelben wieder eine Rolle spielen, wie dieser unglückselige (Dr.) München.

Taß die Gegner der Kirche den ganzen firchlichen Aufschwung, die neue, freiheitliche Stellung, die die Kirche gewonnen hat, und das handgreifliche Wachsen ihres Einstußes, die Ausdreitung ihrer firchtlichen Genoffenschaften in einem nie geahnten Umfang mit unendlichem Mißtrauen und Mißbehagen betrachten, ist unzweiselhaft. Wir haben unsere Gegner oben und unten, in der Regierung und in dem Liberatismus, verbunden und getragen durch die geheimen Gesellschaften. Wie sehr man geneigt ist, deßhalb die errungene Freiheit rückgängig zu nachen und der Kirche wieder staatliche Fessell anzulegen, sehen wir in den kleinen deutschen Staaten überoll.

Nirgends fann man aber dieses offen weniger wagen als in Prenßen, weil vielleicht nirgends die Kirche ein treneres Bolf zur Seite hat als dort. Davon ist auch die Regierung in Prenßen überzeugt. Ginen offenen Kampf mit der Kirche wird man dort, wie ich sest glaube, nicht wagen, und wenn man es wagt, sicher unterliegen. In dieser Hinsicht ist die Kirche in Prenßen in einer besserren Lage wie in Mittelbeutschland, in einer viel bessern Lage wie in Desterreich.

Was nan daher im offenen Kampfe nicht zu erreichen hoffen fann, nämflich die großen Erfolge der Kirche seit dem Jahre 1837 rückgängig zu nuchen, sucht man jeht auf anderem Wege zu erreichen, indem man den maßgebenden Einfluß bei den Bischoswahlen zu erstreben sucht. Das wäre aber durchaus der Fall, wenn das gewonnen würde, was jeht die preußische Regierung in Anspruch nimmt. Sie fordert, wie es noch vor einigen Tagen die officielle "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" mit klaren Worten gesagt hat, nicht weniger als das unbeschränkte Recht, jeden Candidaten für den preußischen Bischofssitz, den die Capitel ausstellen, als persona minus grata zu verwerfen.

In Deutschland sind wir in dieser Hissicht übel daran; wir können diesen Prätensionen nicht einmal schlagend entgegentreten, weil uns die Verhandlungen, die über den Sinn und Umfang der persona minus grata zwischen dem päpstlichen Stuhl und der Regierung gepflogen sind, gänzlich unbekannt sind. Wenn aber in der That die Regierungen dieses Recht unbeschränkt erlangen sollten, dann besetzen sie die bischösslichen Stühle und man wird dann in der Ausschnung dieses Rechtes in jedem Erledigungsfalle immer weiter gehen.

Ich zweisle auch nicht, daß fännntliche protestantische Regierungen im übrigen Dentschland auf den Ausgang des Falles mit äußerster Spannung hindlicken, um ganz dieselben Anforderungen gelegentlich zu stellen. Der nächste Fall wird wahrscheinlich Freiburg sein, und die Entscheidung für Wöln ist auch die Entscheidung für dort. Alle Hoffmungen in Baden Zeitens der Feinde der Wirche concentriren sich in der einen Hoffmung auf den Tod des Erzbischofs. Wenn der Erzbischof einen würdigen Nachsolger besommt, so wird nach meiner Neberzeugung, die auf einer sehr eingehenden Renntniß der dortigen Berhältnisse beruht, die Erzdiscese in einigen Jahren eine der blühendsten Diöcesen Deutschlands werden; widrigenfalls ist aber Alles dort gefährdet. Das sehen die Feinde der Kirche in Baden vollsommen ein, und sind darüber durchaus mit sich im Klaren und orientirt. Sie warten daher mit Gier auf den Tod des

alten Erzbischofs. Wenn Preußen es jest burchsetzt, jeden der Freimanrer-Voge untliebsamen Mann als persona minus grata auszuschließen, so wird diese namentos gehässige Badische Regierung ganz dieselben Forderungen stellen. Was aber aus der deutschen Kirche werden wird, wenn wir service Bischöfe haben, das liegt ja zu Tage; davon haben wir an den Bischöfen der Ober rheinischen Kirchenprovinz aus den dreißiger Jahren ja ein furchtbares Exempel, das die Kirche an den Rand des Abgrundes und des Verderbens in der ganzen Provinz gebracht hat.

Wie wir aus den Zeitungen erfahren, hat der Beilige Bater bereits die Sache dadurch entschieden, daß er den Rapiteln verboten hat, auf Grund einer Bahllifte, wo nur zwei Candidaten übrig gelaffen find, eine Wahl vorzunehmen. Gott gebe, daß fich diefe Rachricht bestätigt und daß man bei diesem Grundfat mierschütterlich beharrt! Die Lage in Roln ift überdies fo günftig wie möglich, um ohne allen Rachtheil für die Rirche zuzuwarten und den Rampf gu Ende gu führen. Der Beilige Bater fann ja in der Berfon des Weihbifchofs einen papftlichen Administrator für die Erzdiöcese ernennen, wodurch auf der einen Seite für die firchlichen Berhaltniffe geforgt mare, auf der anderen Seite auf die Regierung ein mächtiger Druck geübt würde. Ich glaube nicht, daß die Regierung, die doch schon Schwierigkeiten von allen Seiten hat, es je wagen wird, sich der Wirkung, welche das Rundwerden von einem Conflicte zwijchen dem Papft und ihr auf das rheinische Bott ausliben murde, auszuseten. Wenn fie es aber thate, jo würde fie um fo gewiffer unterliegen, da nichts eine fo allgemeine Emporung und einen fo tiefen Widerstand ber vorrufen würde, als gerade der Berfuch, ihnen Königliche Bischöfe zu geben.

Bisher ist die ganze Cache noch außerhalb der Discussion in der Deffentlichfeit gebtieben, wenigstens was die fatholische Presse angeht, weil Alles auf eine Entscheidung und Kundgebung von Rom wartet."

Auf den Gang der Ereignisse war dieses Schreiben Kettelers nicht mehr von Einftuß. Die von ihm ausgesprochenen Gedaufen und Vorschläge tressen in den wichtigsten Puntten genau zusammen, mit dem, was von Seite des H. Stuhtes inzwischen theils entschieden, theils in Aussicht gestellt worden war. Gen als Kettelers Brief in Rom eintressen konnte, stand man auf dem Puntte einer Einigung. Der Cardinal-Staats-Secretär Antonelli machte dem preußischen Gesandten den Vorschlag, daß der Papst den Vischof von Osnabrück Paulus Melchers als Erzbischof ernennen wolle. Derselbe stand auf der ersten wie auf der zweiten Liste, welche das Gölner Domeapitel vereindart hatte. Andererseits war er dis dahin dei der Regierung stets persona grata gewesen. Dieselbe hatte ihn 1856 als Bischof von Paderborn sehr gewünscht, und zum Theil durch ihren Einftuß war Melchers zum Vischof von Osnabrück erhoben worden.

Unter dem 21. December 1865 machte der Papst dem Metropolitancapitel die Anzeige von seiner Absicht, im nächsten Consistorium Melchers als Erzbischof zu präconisiren. Für Ketteler sonnte dieser Ausgang der Dinge nur eine Frende sein. Melchers war ein frommer, tüchtiger und tren kirchlich gesinnter Präsat und ihm seit vielen Jahren persönlich nahe besreundet. Durch ihn unste er in unmittelbarere Fühlung sommen mit dem preußischen Episcopat.

Wenn die preußische Regierung Retteler "als Ausländer" zweimal von der Eölner Candidatenliste strich, so sollte damit nicht gesagt sein, daß sie seine Rückfehr auf einen Bischofsitz nach Preußen als völlig ausgeschlossen ausele. Gleichzeitig mit den Eölner Augelegenheiten wurde zwischen der preußischen Regierung und dem H. Stuhle über den Bunsch der Regierung verhandelt, dem Erzbischof von Bosen einen Coadjutor mit dem Rechte der Nachsolge zur Seite zu geden. Hierdei "hatte die Regierung ursprünglich ihr Augenmert auf Bischof Ketteler von Mainz gerichtet".). Unter dem 25. Februar 1865 richtete Cardinal Reisach von Kom aus an den völlig ahnungslosen Kirchenfürsten ein merkwürdiges Schreiben:

"Hochwürdigster, Theuerster Herr Bischof!

Ich bin veranlaßt, an Sie, mein lieber Herr Bischof, in vertranticher Weise über eine sehr wichtige Sie betreffende Angelegenheit zu schreiben, welche, wie Sie aus meiner Mittheitung entnehmen werden, ganz geheim gehalten werben muß.

Die preußische Regierung, unzufrieden mit dem Erzbischof von Posen?) und stets darauf bedacht, die polnische Bewölkerung des Großherzogthums mehr und mehr zu germanisiren, hat die Bitte des Erzbischofs um einen Coadjutor dazu benust, um bei dem heiligen Stuhte auf die Ernennung eines Deutschen zu drungen, und hat Sie in Vorschlag gebracht. Der heilige Vater, wohl einschend, daß politische Gründe das Berlangen motiviren, und den Plau, der nothwendig die polnische katholische Bewölkerung aufs Höchste aufregen nung, durchschauend, könnte überdies nur mit Ihrer Einwilligung einem solchen Begehren entsprechen. Ich habe sogleich, als ich von der Sache Renntniß erhielt, mich dahin ausgesprochen, daß ich sehr daran zweiste, ob Sie wohl je sich entschließen könnten, in eine solche Ernennung zu willigen, da einerseits schon die Unsenntniß der Sprache Sie von dem seelsorglichen Verschen mit dem Volke, der Ihnen so sehr am Herzen liegt, ausschließen würde, und andererseits die Offenheit und Geradheit Ihres Characters Ihnen nie erlanden würde, ein Wertzeng der Regierung zu politischen Zwecken zu werden.

Diese meine Ansicht, die ich mit voller Neberzengung anssprechen zu können glaubte, ward auch hier gebilligt, da man überhaupt nicht geneigt ist, auf das Sie betreffende Begehren einzugehen. Um jedoch dem Trängen der Regierung mit Bestimmtheit entgegenzutreten, wünschte man Ihre eigene Ansicht zu kennen, und deschalb bin ich veranlaßt, diese vertranlichen Zeiten au Sie zu richten mit der Bitte, mir sobald wie möglich zu antworten. Sie können dies, wie Sie ohnehin gewohnt sind, mit aller Offenheit thun, und ich kann hinzuschen, daß eine bestimmte Antwort, wenn sie, wie ich voranssesen zu können glaube, ablehnend sein wird, dem heiligen Stuhle angenehm (sein) und ihn in den Stand sesen wird, das Begehren der Regierung um so bestimmter

<sup>1)</sup> E. Friedberg, Der Staat und die Bifchofsmahlen in Deutschland I, 250.

<sup>2)</sup> Leo v. Przylusfi † 12. Febr. 1865.

zurüctweisen und seine Stellung den armen Polen gegenüber wahren zu können.

Uebrigens so wie diese meine Mittheilung im strengsten Vertrauen geschieht, so kam ich Sie auch versichern, daß Ihre Antwort ganz geheim gehalten wird."

Retteler antwortete umgehend am 2. März 1865:

"Hochwürdigster, Hochgeehrtester Herr Cardinal! Auf Ew. Emmenz sehr verehrtes Schreiben vom 25. v. Mt., welches ich in diesem Augenblick erhalten habe, beehre ich mich zu erwiedern, daß ich die erwähnte Stelle numöglich annehmen kann. Ew. Eminenz deuten die Gründe, welche dagegen sprechen, so vollständig an, daß ich nicht weiter darauf einzugehen brauche und mich auf die einsache Erklärung beschränken kann, daß ich mit denselben ganz und gar einverstanden bin.

Je tieferes Mitseiden ich mit dem armen Bolke habe, desto unerträglicher wäre mir eine solche Stellung, in welcher ich ihm gar nicht helsen, ohne Zweisel sogar als ein Gegner erscheinen würde. Gott bewahre mich vor einer solchen Lage."

Fürst Vismarck selbst erzählt, wo er von Ketteler spricht, in seinen "Gedanken und Erinnerungen": "Ich war 1865 mit ihm in Verbindung getreten, indem ich ihn befragte, ob er das Erzbisthum Posen annehmen würde, wobei mich die Absicht leitete, zu zeigen, daß wir nicht antistatholisch sondern nur antipolnisch wären." Wie ein vollkommen orientirter Gewährsmann in der Cölnischen Volkszeitung!) berichtet, hatte der preußische Unidestagsgesandte v. Savignh in Frankfurt schon einige Wochen vorher von seinem Chef Graf Vismarck den Auftrag erhalten, die Gesinnung des für Gnesen und Posen "auserschenen Candidaten zu sondiren, ohne die dahinter steckende Absicht kundzugeben".

"Der Instruction seines Vorgesetzten entsprechend erklärte Herr v. Savigny n. a., seine Regierung habe das Vestreben, Polen zu einer eben so blishenden Provinz zu machen wie die Rheinlande und Weststalen. Alle bisherigen Versinche seinen aber gescheitert. Sie habe nunmehr die Absücht, das Vertrauen der polnischen Bevölkerung auf einem anderen Wege durch Hebung des religiösen Vebens zu gewinnen. Zu diesem Zwecke wünsche die Regierung den erzbischöstichen Stuhl von Guesen und Posen mit einer hervorragenden Persönlichseit besteuen zu können, und wolle dessen Bestrebung zur Hebung des religiösen Lebens nicht hindernd sondern sördernd gegenüberstehen. Nur mitste der kinstige Erzsbischof die unbedingte Gewähr bieten, daß er sich von jeglicher polnischen Parteipolitik sernhalte.

Bifchof v. Artteler war mit diesem Programm vollkommen einverstanden, und erklärte es für das beste, wenn nicht das einzige Mittel, die bestehenden Bornrtheite allmähtich zu überwinden und ein patriotisches Zusammenwirken mit den Bürgern und Banern der polnischen Provinz herbeizusühren.

Die preußische Regierung war von dieser Sondirung befriedigt und beantragte in Rom die Besörderung des Bischofs von Betteler auf den erzbischöf

<sup>1) 8.</sup> März 1898 Nr. 173.

lichen Stuhl von Gnesen und Posen. Leisterer sehnte aber ab mit der Besgründung, daß er unmöglich Oberhirt einer so großen Mehrzahl von Gläubigen werden könne, deren Sprache er nicht einmal verstehe, und daß er in seinem Alter sich das polnische Joinn nicht mehr in dem Maße aneignen könne, um mit seinen Gläubigen mündlich und schriftlich ungehindert zu verstehren."

Fürst Bismarck scheint geneigt, Kettelers Ablehnung seines Untrages auf eine vorherige "Anfrage in Rom" zurückzuführen. Jedenfalls kam sie Ketteler aus tiefster Seele, und die Angelegenheit war damit erledigt.

An Stelle Kettelers fam nun der Apostolische Anntius in Brüssel, Monsignore Graf Ledochowsti in Vorschlag. Herr v. Savigny, früher töniglich preußischer Gesandter in Brüssel, wußte nur Kühmendes von ihm zu berichten, Bismarck persönlich interessirte sich für seine Erhebung. Auch in Rom war diese Candidatur ganz genehm 1), und so erfolgte am 24. April 1866 dessen Präconisation als Erzbischof von Posen.

Ketteler hegte stets eine besondere Hochachtung für die Bersöulichkeit dieses Erzbischofs. Bon einer Fuldaer Bischofs-Conferenz zurückehrend äußerte er einmal: "Bürde Cardinal Ledochowski zum Papste erwählt, so würde ich mich glücklich schätzen, einem solchen Manne die Füße zu küssen."

<sup>1)</sup> Friedberg a. a. D. 250 Unm. 1. fagt, daß Ledochowski "von Rom aus sehr empsohlen wurde", und sucht den Anschein zu erwecken, als ob der Borschlag der Ershebung Ledochowskis zuerst von Rom ausgegangen sei. Indeß gibt er hierfür keine Belege und es ist in der That zweifelhaft.

## Fünftes Buch.

Von den Greignissen des Jahres 1866 bis zu den Wehen des Vaticanischen Concils.

## 1. Das Jahr 1866.

k it dem Frühling des Jahres war Ketteler wie alljährlich auf die Rundreise durch seine Diöcese gegangen. Er predigte und firmte und hielt Kirchenvisitation, und manches Erfreuliche founte er von derselben in seinen Büchern und Rescripten diesmal verzeichnen. Noch war er mitten in der Arbeit, als schwankende Kriegsgerüchte auftauchten und zuletzt wirklich ber deutsche Bruderfrieg zum Ausbruch fam. Durch Bundesbeschluß wurde die Mobilmachung in allen Bundesstaaten angeordnet. Zwar verfagte 13. Juni die Mehrheit der II. Hessischen Kammer im Sinne des Nationalvereins und in gewohntem Widerspruch gegen das Ministerium Dalwigt alle Mittel zur Feldaufstellung der Armee; allein dies fonnte an der Sachlage nichts ändern. Um folgenden Tage hielt Dr. Moufang in der I. Kammer eine feurige Rede, in welcher er die Mobilmachung forderte. Rach einem Rückblief auf das, was bisher die Ratholifen in Hessen Darmstadt geduldet und erfahren, zeichnete er flar den Standpunft, welchen in dem gegenwärtigen brennenden Augenblick die eingebornen Ratholifen des Heffenlandes wohl ausnahmslos einnahmen:

"Die Katholifen dieses Landes, so treu sie ihrer Mirche sind, haben es nie vergessen und werden es nie vergessen, was sie dem Gesammtwatersande und dem engeren Batersande schuldig sind. Bas wollen wir also? Wir Katholifen im Größherzogthum wollen bleiben, was wir sind. Wir wollen nicht pren sich die Selbstkändigkeit der Kirche durch die Versassing gewährzeistet; sie besteht dort ganz frei und nnabhängig. Aber das ist tein Grund, daß wir die Sechnstuch hätten, prensiss zu werden. Wir wollen anch nicht öfter reich is die werden. In Desterreich ist den Katholifen eine viel größere Freiheit und Selbstkändigkeit bewilligt als wir sie haben . . . Um deswillen aber wollen wir nicht kaiserlich werden, sondern wir wollen Deutsche, wir wollen Heisen, wozu die göttliche Vorsehung uns gemacht hat."

Ketteler setzte einstweilen seine Firms und Bistitationsreisen fort; am 27. Juni predigte er in Wattenheim, am 29. Juni in Lorsch; am 1. Juli hielt er die Firmung in Bensheim. Bon hier aus veröffentlichte er solgens den Tages unter dem Datum des 2. Juli einen Erlaß "an sämmtliche hochwürdige Pfarrer der Provinz Rheinhessen":

"Am 8. Juti d. J. ist ein halbes Jahrhundert verstoffen, seitdem unsere Provinz Rheinhessen nach den traurigen Jahren der Fremdherrschaft mit dem Großherzogthum Hessen und dadurch wieder mit dem großen deutschen Baterlande vereinigt worden ist.

Macht auch der nicht genug zu beweinende Benderfrieg, den frevelhafter Ehrgeiz über unser geliedes Vaterland gebracht hat, es unmöglich, diesen Tag in ungetrübter Frende zu seiern, so haben wir um so größere Aufforderung, ihn im Hause Gottes zu begehen. Es ist ja unsere Pflicht, Gott Dank zu sagen für alle Segnungen, welche uns in dieser langen Zeit des Friedens unter dem gerechten und milden Seepter unseres hohen Fürstenhauses zu Theil geworden sind, und zugleich im innigsten Gebete den allmächtigen und barmherzigen Gott anzuslehen, er wolle bald unserem Vaterlande einen auf Gerechtigkeit und Eintracht unerschütterlich besestigten Frieden wiedergeben und unserem Lande und seinem rechtmäßigen Fürstenhause . . . fort und fort seinen Schutz und Segen verleihen."

In allen Pfarrfirchen der Provinz wurde feierlicher Gottesdienst angeordnet; zu der Feier im Dome zu Mainz am 8. Juli war Ketteler wieder in seiner Bischossstadt. Inzwischen war die Schlacht bei Königsgrätz geschlagen. Der Bischof blieb ruhig, im Aufblick nach Oben.

"Wit einem Worte," schreibt er 13. Juli an seine Schwester, "erscheint mir dieser entsetliche Krieg als eine Vernichtung dessen, was uns die Befreiungskriege gebracht haben. Krieg unter Deutschen und Bündniß mit dem Ansland — das ist der Fluch, der jetzt wieder unaushaltsam seine lang untersbrochene Laufdahn des Verderbens beginnt. Nur die unbedingtesse Ueberzeugung, daß Gott mit allmächtiger Hand und mit ebenso großer Liebe alles leitet und aus dem größten Verderben Gutes entwickelt, kann da trösten, und dieser Trost wird uns nicht täuschen."

Entgegen seiner Gewohnheit hatte Ketteler biesmal lange gezögert, ansgesichts dieses Krieges öffentlich das Wort zu nehmen. Widerstreitende Empfindungen mochten es ihm schwer machen; aber mehr noch befürchtete er, durch ein offenes Wort über den Anlaß des Krieges die Gewissen solcher zu verwirren, die im Felde standen. Dies hielt er den Personen seiner Umgebung entgegen, die ihn zur offenen Aussprache drängen wollten. Fast eine Woche war seit der entscheidenden Schlacht dei Königsgräß dahingegangen, als endlich unter dem 9. Juli der Vischof ein surzes Hirtenschreiben an seine Gländigen richtete "über die Pflichten des Christen in gegenwäriger Kriegszeit" und für die Kirchen der Diöcese wöchentliche Vitt-Andachten vorschrieb. Ketteler sprach sich nicht aus darüber, auf welcher Seite die Schuld, er schien sogar dentlich darauf hinzuweisen, daß von beiden friegs

führenden Mächten feine ganz davon frei sei. Auf den wenigen Seiten des Ausschreibens stand manches ernste tief einschneidende Wort; auch manches, wie es dem Sieger nicht gefallen mochte:

"Bieder fteben Deutsche gegen Deutsche im Rampfe, verbunden mit fremden Bölfern, um dentiche Bölfer zu befriegen, um eine deutsche Macht zu Grunde zu richten. Das ist unfer altes unseliges Berderben! . . . Alle die Bande, die seit lange im Berborgenen dieses nationale Unglick vorbereitet baben. haben an Deutschland eine furchtbare Unthat vollbracht. Rein lebel im Innern Deutschlands war fo groß, daß es den Bruderfrieg und das Bündniß mit dem Auslande zur Filhrung desfelben rechtfertigen konnte . . . Das Recht ift tief erschüttert : jede deutsche Macht, die aus diesem schrecklichen Rampfe ihr Pafein rettet, muß der andern wieder im tiefften Migtrauen gegenüberstehen und in ihr einen Teind erfennen, der nur auf den rechten Zeitpunkt lauert, um ihr gu schaden. . . . Mag es auch gelingen, im Bunde mit Frankreich und Italien jest Defterreich zu demuthigen, das offenbar auf einen folchen Rampf nicht hinreichend vorbereitet war, - wie bald fonnen sich diese Beziehungen unter den Bölfern wieder andern, wie bald andere Bundniffe geffalten und der Kampfplat wird dann Deutschland fein, und das Biel, Rache zu nehmen an dem deutschen Brudervolke . . . "

Inzwischen war für Hessen und insbesondere sür Mainz das Kriegsunwetter näher gezogen. Um 13. Juli meldete Ketteler der Schwester: "Uns geht es hier noch gut und wenn auch seit gestern der Beschl ergangen ist uns zu verproviantiren, so hosse ich doch noch, daß wir an einer Belagerung vorüberkommen. Das sonst so unruhige Mainz ist kann wieder zu er kennen, so still und ruhig ist alles geworden."

Sonntag den 15. Juli begann im Dom die vom Bischof angeordnete seierliche Octav-Andacht, um "Gottes Erbarmen zu erstehen". Der Bischof sethst übernahm es, allabendlich dabei zu predigen über die Christenpflichten in der gegenwärtigen Zeit der Gesahr. Die Sizze der ersten dieser Predigten fnüpste sich an den Vorspruch (Matth. 8, 26) "Warum seid ihr furchtsam, ihr Kleingläubigen?;" sie begann:

"Bir leben in einer schweren Zeit. Unser Rechtsgefühl ift durch die Ereignisse tief verletzt, unser deutsches Gefühl, unser Christengefühl. Dabei die Leiden der Gegenwart, die Gefahren der Zukunft!

Unter diesen Verhältniffen gilt es unsere Christenpstichten erfüllen. Wir milfen die Ereignisse mit christlichem Auge ansehen, christlich beurtheilen, christlich über sie reben, christlich ertragen, christlich sich trösten.

Dazu foll die Abhaltung dieser Detab Andacht beitragen. Die finzen Ansprachen, die bei derfelben gehalten werden, bezwecken die Erklärung der bestonderen Christenpflichten in dieser Zeit.

Die Grundlage aller dieser Pflichten ist aber: Bertrauen auf die göttliche Borsehung. Auch für's ganze Leben ist diese so wichtig. Von ihr daher die ersten Tage. Hente wollen wir die Hindernisse dieses Bertrauens in unsern Herzen beseitigen durch Beantwortung der Einwendungen gegen die Borsehung."

Für die folgenden Tage waren die Ansprachen bereits schriftlich entworsen; da kam die Nachricht vom Gesecht bei Aschaffenburg. Ketteler übergab seine Stizzen und die Abhaltung der Andacht dem Domcapitular Heinrich und eilte mit Verbandzeng, 28 barmherzigen Schwestern und einem Jesuitenpater zum Beistand der Verwundeten. Seinem Bruder erzählt er darüber 26. Juli:

"Am Montag und Dienstag bin ich in Aschaffenburg gewesen. Wir hörten nämtich, daß dort eine große Menge hilstoser Verwundeter liege und zogen deßhalb mit Verbandzeng und 28 Schwestern dorthin. Wir fanden etwa 1200 verwundete Soldaten und unsere mitgebrachten Schwestern übernahmen sosort die drei größten Spitäler, namentlich eine Kaserne mit über 700 Verswundeten. . .

Da die Eisenbahn nach Aschaffenburg schon auf einer langen Strecke unterbrochen war, mußte ich die letzten sechs Stunden die Schwestern auf einem Leiterwagen transportiren lassen, während ich zu Kuß ging. Die preußischen Borposten tießen mich iberalt durch. In Aschaffenburg ließ ich mich sogleich nach dem Schloß sihren, wo ich die ganze preußische Generalität beim Diner antraf, au der Spitze Herrn v. Manteuffel. Dort sand ich einen jungen Grasen Stotberg, der die obere Leitung der Spitäler hatte und mich dann auch dahin begleitete und voll Dankbarkeit sitr die Hilfe der Schwestern war. Was mich aber am tiessten ergriffen hat, waren die gesangenen Desterreicher. Gerade das Regiment Italiener, welches seit sechs Jahren hier in Mainz gestanden, sah ich dort gesangen vor dem Schlosse stehen, gewiß 2—3000 Mann stark."...

Mittwoch, den 18. Juli, fonnte der Bischof in Mainz wieder die Kanzel besteigen. Er begann von dem, was er noch eben vor Augen gesschen hatte, und fnüpfte daran auch für die folgenden Tage seine Ansprachen. Er mahnte, nach Kräften zu helsen, "helsen nach Umfang und Art der Noth", und endlich nach Kräften zu beten. Es galt jedoch auch zu handeln und für die Zutunft vorzusehen. Unter dem 23. Juli erging ein Aussichreiben des Ordinariats an die Geistlichkeit:

"Da in gegenwärtiger Kriegszeit der Verkehr der Diöcese mit dem Hochwürdigsten Herrn Bischose unter Umständen ummöglich gemacht werden und dadurch in der Secksorge wichtige Störungen eintreten könnten, so haben hochderselbe sich entschlossen, für diesen Fall einigen Diöcesangeistlichen gewisse außerordentliche Facultäten mitzutheilen."

Es waren dies Domeapitular Lüft in Darmstadt für die Provinzen Starkenburg und Oberhessen, und Propst und Decan Sänger in Worms für Rheinhessen. Seinem Bruder schrieb indeß der Bischof noch 26. Juli:

"Seit gestern ist hier der Belagerungszustand verkündet und wir sind jenseits des Rheines ganz abgeschlossen. Ich glaube aber noch immer nicht, daß es zu einer eigentlichen Belagerung und Beschießung kommen wird. Ich sam es mir nicht deuten, daß das im Plan liegen sollte."

Am Tage, da diese Worte geschrieben wurden, war bereits zu Nickolsburg zwischen Oesterreich und Preußen ein Prätiminarsriede geschlossen. Um 23. August folgte der desinitive Friede zu Prag, demzusolge der deutsche Bund sich auslösse. Am 3. September hatte auch Hespen seinen Frieden mit Preußen gemacht. Kraft des Berliner Friedensvertrages trat es mit der nördlich vom Main liegenden Provinz Oberhessen dem neugegründeten "Norddeutschen Bunde" bei. Oesterreich war also aus der Reihe der deutschen Staaten ausgeschieden; es gab einen in seinem Wesen und Bestand recht problematischen "Norddeutschen Bund", aber es gab fein Veutschland mehr. Es war ein jäher Bruch mit der Vergangenheit und derselbe war gerade für jene am empfindlichsten, die in all ihren Lebensbeziehungen charaftervoll feststanden in Lohalität und Vaterlandssliebe.

Der Friede von Brag war noch nicht unterzeichnet, als Kaiser Franz Joseph von Desterreich 14. August ein Cabinetsschreiben 1) an den Mainzer Bischof richtete. Er sprach ihm huldvoll seine Anerkennung und seinen faiserlichen Dank aus für das, was derselbe bisher an Fürsorge für die Desterreichischen Truppen in Mainz und noch während der setzen Ereignisse für die Verwundeten in Aschsifenburg gethan, wo er "in hervorragendster Weise als geistlicher Fürst gewirkt habe".

Für diesen hohen Erweis der Huld glaubte der Bischof ungefäumt seinerseits den Dank aussprechen zu sollen. Sein Schreiben vom 28. Aug. 1866 lautet:

"Ew. Raiferl. Apoft. Majestät wollen allergnädigst gernhen, für die hohe Anersennung meiner geringen Bemühungen, insbesondere nach den Gesechten in Nichaffendurg, meinen ehrerbietigsten Dank entgegenzunehmen. Ich hatte früher Gelegenheit wahrzunehmen, wie übergroß, namentlich bei Verwundeten der Unterschied zwischen einer Pflege durch Ordensschwestern und einer solchen durch weltliche, oder gar männliche Versonen ist.

Alls daher der unselige Bruderkrieg in den Gesechten bei Aschaffenburg die Grenzen meiner Tiöcese erreichte, war es mir ein großes Antiegen, alle hier disponiblen Ordensschwestern zur Pflege der verwundeten Soldaten auf den Kampsplatz zu deringen. Die Erschrungen, welche ich dort gemacht, haben meine Uederzeugung nur auf's Neue bestätigt, daß nur durch die liedevolle Pflege guter Ordensschwestern die Leiden der verwundeten Soldaten, so weit es überhaupt möglich ist, gelindert werden konnten. Erst durch das Eintressen dieser Ordensschwestern war eine geordnete Pflege der Verwundeten in den verschiedenen Lazarethen in Aschassen, auch den verwundeten Soldaten aus der Armee Ew. Kaiserlichen Majestät einige Linderung zu verschaffen.

Die inzwischen eingetretenen Ereigniffe, insbesondere das Ausscheiden Defterreichs aus dem Deutschen Bunde ift für uns schmerzlicher als es Worte auszusprechen vermögen. Damit ift das Werf vorläufig vollendet, welches

<sup>1)</sup> Der Wortlaut bei Raich. Briefe S. 341 Rr. 180.

feit Friedrich dem Großen der seitende Gedanke aller preußischen Staatsmänner war; damit ist alles, was uns noch an das alte deutsche Reich erinnern sonnte, zerftört. Ein Deutschland ohne Desterreich und ohne das Kaiserhaus ist nicht mehr Deutschland. Unsere einzige Hoffmung ist noch, daß diese Verhältnisse unmöglich von Dauer sein können. Alle unsere Hoffmungen und alte unsere Gebete werden ohne Unterlaß Ew. R. Majestät begleiten bei dem großen Werke ber inneren Stärkung und Wiederherstellung Desterreichs.

Bielleicht lagen in den bisherigen Bundesverhältnissen milbersteigliche Hinderteigen, welche sowohl den Kaiserstaat hinderten, sich innersich zu befestigen, als auch dei dem unerschütterlichen (Verechtigteits: und Billigteitssium, der ein Erbtheil des Kaiserhauses ist, Deutschland gegenüber jene Stellung wiederzugewinnen, die in Deutschland dem Desterreichischen Kaiserhause gebührt. Nicht der Staatenbund, wie wir ihn gehabt haben, sondern nur ein einiges Deutschland mit dem Erben der alten deutschen Kaiserkrone an der Spige entspricht den wahren Bedürsnissen Deutschlands und der Stellung, die Gott ihm in der Weltgeschichte angewiesen hat.

Ich kann es mir nicht benken, daß Gott einen Kaifer, der fogleich im Anfang feiner Regierung einen so unaussprechtich erhabenen Act der Gerechtigeitig gegen seine Kirche gesibt hat, auf die Daner seinen Segen versagen sollte, und wenn ich daher die Kette schwerer Prüfungen betrachte, die, ähnlich wie über die Kirche und den Papst selbst, über Ew. Kaiserl. Majestät gekommen sind, so kann ich nur glauben, daß das Prüfungen sind, die nicht zur Niederlage, sondern zum Siege führen.

Das in sich erstarkte Desterreich, wenn es auf der einen Seite die Folgen des Absolutismus, wie er sich in den letzten Jahrhunderten entwickelt hatte, und auf der anderen Seite diesen frechen jüdisch freimanrerischen, von Haß gegen das Christenthum erfüllten Liberalismus überwunden hat, wird — so hoffen wir voll Schnsucht — einst wieder an die Spize Dentschlands treten. Wöge Gott Ew. Kaiserliche Majestät mit allen seinen Segnungen übershäusen, um diese erhabene Mission nach Innen und Außen zu vollsbringen.

Wenn Ew. M. Majestät einem katholischen Bischofe noch ein freies Wort allergnädigst geskatten wollen, so wage ich, noch ein Wort beizustügen. Ich würde dasselbe vielleicht keinem andern Fürsten der Welt auszusprechen wagen; ich habe aber eine Empfindung in mir, die mir dieses Vertrauen gibt dem Erben der alten deutschen Kaiserkrone gegenüber.

Nach allem, was ich in den fünfzehn Jahren seit ich hier Bischof bin, selbst beobachtet und was ich von den allerverschiedensten Seiten bestätigen gehört habe, ist der Geist des Offizierscorps der K. K. Armee dem Christenthum im Ganzen tief entstemdet. Mit ganz wenigen Ansnahmen zeigen die K. K. österreichischen Offiziere einen vollendeten Indisferentismus, nicht blos der katholischen Kirche, ihren Lehren und Gebräuchen, sondern der ganzen christlichen Religion gegenüber. Nur ganz wenige von den Regimentern, die hier in Mainz standen, haben noch die Sakramente empfangen oder überhaupt irgend eine christliche Psticht erfüllt, wenn sie nicht im Reglement vorgeschrieben war. Sin solches Beispiel wirft dann natürlich auf die ganze Mannschaft äußerst nachtheilig zurück und zerreißt nothwendig das höhere, sittliche Band zwischen den gemeinen Soldaten und dem Offiziersforps. Damit in Verbindung steht

es, daß ein großer Theil der bei der K. A. Armee angestellten Priefter nicht die Sigenschaften besitzt, um Achtung vor der Religion in der Armee zu verbreiten. Auch das Berhältniß, in welchem die Feldgeistlichen zu den commandirenden Offizieren stehen, scheint mir nicht das Richtige zu sein und die Seelforge, selbst eines tüchtigen und frommen Priesters, unwirksam zu machen. Der Oberst hat ziemtich das Mäß der gauzen Militärsecksorge, sowohl was die Bredigt, als den Empfang der Sakramente betrifft, in seiner Hand, und wenn er daher selbst gleichgiltig der Religion gegenüber ist, so ist er im Stande, die Handhabung der Seeksorge in seinem Geiste für die ganze Mannschaft eines Regimentes zu erwirken.

Ich verkenne nicht, daß der Glanbe und die Religion sich überhaupt und insbesondere nicht einem Dissiersforps gegenüber besehlen läßt, und daß jede darauf abzielende Mäßregel das Gegentheil bewirken würde. Dagegen glaube ich alterdings, daß eine große Achtung gegen die Religion überhaupt und vor allem gegen die Kirche, der das Kaiserhaus selbst mit solcher Treue anhängt, und die auch in dem Herzen des österreichischen Volkes und der Mehrzahl der tapseren Soldaten der österreichischen Armee die tieften Burzeln hat, auch die Pflicht eines Offiziersforps wäre, dessen Anden. Ich glaube, daß es die heitigkte Pflicht aller Offiziere ist, die siber christliche Soldaten gestellt sind, mit äußerster Hochachtung, mit höchster und zurester Mücksicht die christliche, gländige Gesinsung der Soldaten zu achten, zu pflegen und ihr jede Gelegenheit zu bieten, ihre religiösen Bedürsnisse zu befriedigen. Ein solches recht wohlwollendes, achtungsvolles Verhältniß gegen die Religion seitens der Offiziere würde schon einen unerweßlich heilsamen Einsluß üben.

Ich wage mit der Aufrichtigkeit, als wenn ich vor Gott ftünde, E. K. Majestät, nachdem ich an den verschiedensten Stellen in der Welt und als Briester gelebt habe, die Ueberzeugung auszusprechen, daß die katholischen Soldaten in der preußischen Armee mit ungleich größerer Schonung ihrer religiösen Bedürfnisse und Ueberzeugungen behandelt werden als in der österreichischen Armee, und daß diese kluge Schonung und Achtung des Gewissens wesentlich dazu beigetragen hat, daß die katholischen preußischen Soldaten selbst für eine Sache, die sie im Innersten verabscheuten, mit großer Tapfersent überall ge kömpft haben. Die katholischen Soldaten der österreichischen Armee sehen dazgegen dei dem größten Theil aller ihrer Pfsiziere einen vollendeten religiösen Andisserussenus, eine absolute Gleichgiltigkeit gegen Alles, was sie von Jugend auf als das Höchte und Erhabenste geehrt und geliebt haben, und überdies in sittlicher Beziehung vielsach ein furchtbares Beispiel.

Ich möchte Ew. A. Majestät zu Tüßen fallen und um Verzeihung bitten, daß ich es gewagt habe, das über eine Armee auszusprechen, die Ew. Maiserl. Majestät so ties am Herzen liegt. Ich kann für diese Offenheit nur Verzeih ung hoffen von einem katholischen Kaiser, der von einem katholischen Bischofe gewiß vor allem Wahrheit fordert. Ich bitte daher allerunterthänigst Ew. Kaiserl. Majestät, mir diese freimitthige Wort wenigstens als ein Bestreben vollkommen wahr zu sein, auch dann zu verzeihen, wenn Allerhöchstdieselben es nicht für begründet erachten sollten.

In tiefster Chrinicht ersterbend harre ich

Ew. K. A. Apost. Majestät unterthänig gehorsamster . . ,"

In der That hatte Ketteler, so lange er als Bischof in Mainz war, ein besonderes Interesse für die dort garnisonirenden Truppen und eine obsorgende Wachsamkeit sür deren Seessorge nie verleugnet.). Er verkehrte persönlich mit den höheren Offizieren und hatte stets auch ein Auge auf die fremden Militärgeistlichen. Auf mehreren seiner geschriebenen Predigten sindet sich verzeichnet, daß er sie für die Garnison der Preußen oder der Oesterseicher in deren Kirche gehalten habe. Im Jahre 1863 sorderte er von den Pfarrern der beiden Kirchen, die zugleich sür die fremden Truppen als Garnisonssirchen dienten, über alles, was die Militärsecksorge anging, einsgehenden Vericht. Es ist nicht ohne Interesse, die Verichte sich gegenüberszustellen.

Pfarrer Merz von St. Stephan berichtet über die preußische Garnison 5. Juni 1863:

"Seit dem Jahre 1820 nahm ich mich befonders der franken fatholischen Solbaten im Königl. Prengischen Lagarethe an, indem ich bieselben besuchte und ihnen die Tröftungen unferer hl. Religion fpendete, und die Dahingeschiedenen zum Friedhof begleitete. Die Anerkennung, welche mir daraufhin von Seiten Gr. Majeftat des Rönigs von Preußen zu Theil wurde, ermuthigte mich, die Bitte an benfelben zu ftellen, er moge befehlen, baß auch die Katholifen ber Königl. Preußischen Garnison allsonntäglich wie bie protestantischen Solbaten jun Befuch bes Gottesbienftes commanbirt wirden. Diefem Wunfche murbe burch eine Cabinetsordre vom 25. Juni 1842 entsprochen. Ich felbst veranlafte hierauf, nachdem die betreffenden Angelegenheiten auch burch Berfügung bes hochm. Bijchöft. Ordinariates vom 5. August 1842 geordnet maren, die Königt. Preußische Geftungs Commandantur, die einzelnen Abtheilungen ber fatholifden Mannichaften zur Theilnahme am Pfarrgottesdienft zu befehlen. Co blieb es, bis in Folge von Berhandlungen zwifchen bem hochwürdigften Bifchöft. Ordinariate und dem Röniglich Preugischen Gouvernement vom 10. Rovember 1848 ein Garnisonscaplan ernannt und ein besonderer Gottesdienst für das genannte Militär angeordnet wurde, wozu die Garnison meine Pfarrfirche benutt.

<sup>1)</sup> Im Jahre 1858 führte dies zu einem unangenehmen Auftritt mit einem Cesterreichischen Offizier. Mit einigen Begleitern auf dem Wege nach Kastel sah der Bischof einen Mann in österreichischer Unisorm mit 2 Frauenzimmern vor sich herzehen. Er kannte sie nicht, aber das Benehmen mochte ihm nicht recht gefallen, denn er äußerte mit einigem Unwillen: "Bo man nur Desterreicher sieht, baben sie auch mit Weibsleuten zu thun." Bei Kettelers kräftigem Organ wurden diese Worte von den davon Betrossenn verstanden. Der Desterreicher war Offizier, und führte sich aufs böchste beseidigt. Statt die Worte zu ignoriren, die vielleicht auf seinen Fall nicht anwendbar waren, erging er sich nachber öffentlich in den heftigsten Aeußerungen über den Bischos. — Ein anderes Mal, deim Festgottesdieust am Namenstag des Kaisers von Desterreich war der Bischos von dem Benehmen einiger österreichischer Offiziere so empört, daß er noch während des Gottesdienstes mit Osientation die Kirche verlassen haben soll. (Köln. Ztg. 1877 Nr. 196.)

Die preußische Garnison, das heißt sämmtliche Truppentheile und Milistärbeamten, ist in der Regel etwa 4500 Seelen stark. Die Seelenzahl der katholischen Truppen ist durchschnittlich 1500—1600, ohne Franen, Kinder und Dienstboten.

An allen Conntagen, sowie an allen Feiertagen, welche im Königreiche Prenßen gehalten werden, und am Geburtstag des Königs ist für die Garnison besonderer Gottesdienst — Amt oder eine hl. Wesse — und Predigt.

Außerordentliche Andachtsübungen finden für die Garnison nicht ftatt.

Da ich mit den mir beigegebenen Captanen besonders dem Militärcaptan regelmäßig an atlen Samstagen sowie Sonntags früh und den Borabenden der Feste zur Beicht sitze, so haben die Soldaten Gelegenheit, öfters die ht. Sacramente, wozu sie wiederholt ermahnt werden, zu empfangen. Bei der öfterlichen Beicht des Militärs leisten auf meine Bitten die hochwürdigen Bäter der Gesellschaft Jesu, sowie zwei Kapuziner die vortressständen Dienste. In der Regel nehmen etwa 250 300 Mann an dem somne und sestäglichen Gottessdienste theit. Dermaten sind unter den hiesigen Offizieren etwa neun fatholische; dieselben nehmen gewöhnlich an dem Sonntagsgottesdienst der Garnison nur Antheil, wenn sie dazu commandirt sind.

Die fatholischen Militärs deutscher und polnischer Junge werden jährlich zweimal zur öfterlichen Zeit und im Herbste, zum gemeinschaftlichen Empfang der hl. Sacramente aufgesordert. Im Jahre 1862 empfingen 1080 und im Jahre 1863: 1175 Mann die österliche Communion in meiner Pfarrfirche; übrigens habe ich ersahren, daß auch in andern hiesigen Pfarrfirchen, sowie in den Kirchen zu Kastel und Weisenau viele preußische Militärs ihre öfterliche Beichte und Communion verrichten.

Matholische Offiziere habe ich in der Stephanssirche, oder gemeinsam mit den Mannschaften nur selten die ht. Sacramente empfangen sehen. Wie viele dersetben in dieser Beziehung ihren religiösen Pflichten nachkommen, kann ich, da dieselben and die andern Kirchen besuchen, nicht controliren.

Das Betragen der Soldaten bei dem Gottesdienste, sowie bei dem Emspfange der hl. Sacramente ift im allgemeinen ganz firchtich und tadellos."

In Bezug auf die Desterreicher berichtet Pfarrer Schmitz von St. Peter ben 10. Juli 1863:

"Es ist befannt, daß die Franzosen nach Einnahme der Festung Mainz die Kirche zu St. Peter als den Ort benutzen, wo alle Militär-Feststichkeiten stattsanden, . . . und daß P. Weisrock S. J., der vom 26. Februar 1811 bis 29. April 1812 (†) allhier Psarrer war, am St. Barbara-Feste den französischen Kanonieren in hiesiger Kirche seierlichen Gottesdienst mit Predigt gehalten. . . Nach zuverlässiger Erkundigung ist die österreichische Garnison gleich nach ihrem Einzug in die Stadt (1814) in die Fußstapsen der Franzosen getreten, und hat ihren Gottesdienst in der St. Peterskirche gehalten. . . .

Hinnitheit zu ersehen; denn es heißt: es sei auf's strengste verboten, hierin etwas auszusagen. Allein wenn man bedenkt, daß hier zwei Bataillone Weenhardt, ein Bataillon Degenfeld, zwei Compagnien Reischach in Garnison liegen nebst den andern Truppenkörpern Cavallerie, Artillerie, Genie z., so wird die Zahl der hier garnisonirenden Desterreicher sich auf eirea 4000 Mann belaufen, obsichon in den letzten Jahren die Zahl derzelben weit geringer war. Wie viele

Protestanten oder Juden sich unter denfelben befinden, konnte ich ebenfalls nicht ermitteln.

Der Gottesdienst für die öfterreichische Garnison in hiefiger Pfarrfirche besteht aus Predigt und Messe, worunter gewöhnlich das Amt: "Hier liegt vor Deiner Majestät" oder jenes "Wir wersen uns darnieder" gesungen wird, und sindet gewöhnlich zwischen 8 und 9 Uhr statt. An den höchsten Festagen: Often, Pfingsten, Weihnachten, sindet keine Parade statt, und den Soldaten ist es freigestellt, in einer beliedigen Nirche dem Gottesdienst beizuwohnen.

Auch an Wochentagen, wenn auf sie die Feste der Epiphanie, der Mutter Gottes, der Apostel Betrus und Baulus, des hl. Johann v. Nepomus, des hl. Wenceslaus, des hl. Marcus und des hl. Antonius sallen, wird eine Gesangmeise gehalten. Während der Fastenzeit wird in jeder Woche au zwei Nachmittagen eine Predigt mit Andacht gehalten. Die österliche Zeit sir das f. f. Mittär fängt an am Montag nach dem I. Fastensonntage und dauert bis zum Montage nach Pfingsten incl.

So lange die Garnison nur aus Slaven bestand, saß der seweitige Wistlitürgeistliche der Regel nach allein zur Beicht und zwar von 6 Uhr Morgens dis 9 10 Uhr, mitunter auch des Nachmittags, besonders in den Jahren, da die Garnison stärfer war. Das hier in Garnison stehende italienische Regiment hat einen eigenen Feldcaplan, der für die gesistlichen Bedürsnisse Garnisons Gestelben sorgt; die der sibrigen Truppen besorgt Herr N. (der österreichische Gaunisons Gestelben; der gewöhnliche Ort ist die Peterstirche, mitunter auch die Bilhitdisschapelle im Lazareth.

An dem som- und seiertägigen Gottesdienste ninmt der Regel nach ein Bataillon Infanterie (900 Mann) mit einer kleinen Abtheilung der übrigen Waffengattungen Antheil; jedesmal am vierten Sonntag die beiden in Rastel garnisonirenden Compagnien nebst den übrigen Waffengattungen.

Die Anzahl der zur Garnison gehörigen Offiziere tann sich belaufen auf 120. Wie viele darunter fatholisch sind, tonnte ich nicht erfahren. Alle Offiziere müffen mit ihren Truppen zur Kirche gehen. Der Bice-Gouverneur, ber Brigadier erscheinen jeden Sonntag, sowie die betreffenden Stabsofsiziere.

Die fatholischen Soldaten werden von einem Offizier zur Beicht geführt; jeder Soldat erhält einen Zettel, worauf sein Name sieht, den er dem Beicht vater abgeben nung. In den letzten Jahren sieht man äußerst selten Offiziere mit ihren Soldaten zur hl. Communion gehen. Ob dieselben in andern Kirchen oder in bürgerlicher Kleidung zur Communion gehen, weiß ich nicht.

Wer auf das Betragen der Manuschaft, besonders der Dssiziere während des Gottesdienstes sein Augenmert richtet, nunß gestehen, daß er manches wahrenimmt, das dem christlichen Herzen wehe thut: jedoch ist auch nicht zu lengnen, daß manche sowohl von der Manuschaft als von den Offizieren ein erbauliches Beispiel geben. Das einzige und geeignete Mittel, alle Aegernisse zu heben ist und bleibt das Wort und Beispiel des Hauptlenkers der Garnison."

Für eine österreichische Garnison hatte Ketteler nun fürderhin nicht mehr zu sorgen, wohl aber sollten die triegerischen Greignisse von 1866 auf die wichtigsten Verhältnisse seiner Diöcese Sinfluß üben. Mit dem alten Kaiserstaate hatte auch Herrn v. Dalwigts großdeutsche Politif eine Niederlage erlitten. Zwar blieb er auf Wunsch des Großherzogs und mit Kücksicht

auf die in Hessen Darmstadt gegebenen Verhältnisse nach wie vor im Amte, aber seine amtliche Stellung und Thätigkeit waren überaus erschwert; die schon srüher oft leidenschaftliche Opposition innerhald der Ständekammer, war durch den politischen Umschwung mächtiger und dreister geworden. Den Haupt-Sturmbock gegen das Ministerium Daswigk bildet seit langer Zeit die Convention mit dem Vischof von 1854. Noch vor Ausbruch des Krieges, in der großen Rede vom 14. Juni in der Ersten Kammer, hatte Dr. Moufang darüber geklagt:

"Endlich, im Jahre 1853 hat man einen Theil der Kränfungen früherer Beit aufgehoben; man hat aus Billigkeit der Kirche eine gewisse freiere Bewegung gestattet, und das wird jest sein Jahren immer und immer wieder vorgebracht, als könnte das Hessenland nicht zur Ruhe und nicht zum Frieden kommen wegen des Papiers der sogenannten Mainz Darmstädter Convention. Das heißt das Baterland beschädigen und die Gemüther vergisten, wenn man so, um Parteizwecke zu fördern, die religiösen Fragen in die politischen Fragen einmischt."

Um dieser unredlichen und seidenschaftlichen Opposition die Spite abzubrechen, kamen Bischof und Regierung überein, die Convention aufzuheben. Im Auftrage des Größherzogs hatte Dalwigt diese Maßregel dem Bischose persönlich nahe gelegt unter der Versicherung, daß den Rechten der Kirche deshalb kein Abbruch geschehen sollte. Ketteler selbst berichtet 8. Juni 1867 über diese Maßregel an den Papst. Nachdem er die Jahre sang fortgesetzt Anseindung der Convention beschrieben und dagegen die mannhaften und einmüthigen Gegenanstrengungen dei Elerus und Volk rühmend hervorgehoben, fährt er fort:

"Bis dahin widerstand der Großherzog. Aber nach dem ungtücklichen Aussang des Krieges, als ein neuer landtag einberusen werden mußte, ließ der landesherr mir zu versiehen geben (significavit mili), daß es ihm, um Schwierigkeiten zu vermeiden, angenehm wäre, wenn ich auf die Convention verzichtete. Zugleich aber versprach er, so lange er lebe, werde er sicherlich auch so niemals zugeben, daß in seinem lande die katholische Kirche mißhandelt und ihrer Rechte beraubt werde.

Nach gewissenhafter Neberlegung glaubte ich dem Wunsche des Landesherrn entsprechen zu sollen, und dazu bestimmte mich namentlich auch die Expagung, daß aller Boraussicht nach, sobald einmal der jetzige, unserer Kirche nicht übelwollende Größberzog die Angen schließt, die Convention doch anfgeboden und dann wahrscheinlich ein Gesetz gemacht werden wird, das weniger gerecht und diltig aussalten würde, als dassenige, welches wir jetzt erwarten dürsen. Denn, wie ich weiß, besteht auf Seite unserer Regierung der Wunsch, unsere ganze Kirchenangelegenheit nach jenen berühmten 5 Artikeln geregelt zu sehen, durch welche den Bischösen Preußens in der Aussübung ihres heitigen Untes eine größere Freiheit als anderswo [in Deutschland] zugestanden ist. Inzwischen jedoch sollen alle Angelegenheiten auch serner in derselben Weise erseicht werden, als wenn die Convention zu Necht bestände."

Durch Schreiben vom 20. September 1866 bot demnach Ketteler unter Wahrung der Rechte der Kirche die Aufhebung der Convention aus freien Stücken an:

"Schon feit Nahren ift es für mich ein großer Schmerz, zu feben, daß Die Convention, welche Ge. Ercelleng der Minister Freiherr v. Dalwigf auf Befehl Ew. Röniglichen Sobeit am 23. August 1854 zur Regetung einiger firchlichen Berhältniffe in ihrer Beziehung zum Staate mit mir abgeichloffen hat, von einer Partei als Mittel benutt wird, um der Regierung Ew. Roniglichen Sobeit mancherlei Berlegenheiten zu bereiten. Je mehr ich mit allen Ratholifen des Landes, von denen ich nur gang wenige, namentlich hier in Maing, die der Virche ihrer innern lleberzengung nach nicht mehr angehören, ausnehme, diese Convention als einen erhabenen Act der Gerechtigkeit und des Wohlwollens Ew. Königlichen Hoheit gegen Allerhöchstderen katholische Unterthanen betrachte, desto schmerzlicher nußte für mich diese Wahrnehmung fein. ganglich unwahr das Borgeben ift, daß die Convention Hoheitsrechte verlete, während vielmehr die Behauptung, daß Ew. Königliche Soheit Regierung zu deren Abschluß ohne Ginwilligung der Stände nicht berechtigt gewesen fei, ein offenbarer Eingriff in ungweifelhafte Hoheitsrechte ift, jo ift es bennoch diefer Partei gelungen, die Convention zu einem Schreckbild zu machen 1). Jede verniinftige Discuffion über ihren Inhalt wird vermieden und fo ift fie zu einem jener finnlosen Worte geworden, deren fich die schlechteften Barteien zu jeder Beit bedienen in dem einzigen Intereffe, um blinde Leidenschaft wach gu rufen. . . . .

Sbwohl ich nicht verkennen kann, daß die Convention nicht ein Ziel jener Bartei, sondern nur ein Mittel ist, um das Land zu bennruhigen und Unordnung jeder Art zu veranlaffen, und daß deßhalb deren Beseitigung diese schliche Bartei gewiß nicht befriedigen, sondern sie nur veranlassen wird, ihren Rampf gegen alle gesetlichen Justände in anderer Weise sortzusegen, so kann doch vielelicht die Beseitigung der Convention unter den vielen Sorgen Ew. Königstichen Hoheit irgend eine Erleichterung bringen und ich würde mich unendlich glücklich schätzen, dazu in dieser Weise beigetragen zu haben. . . .

Ew. Königlichen Hoher Gerechtigkeitsstinn, von dem ich in meiner bischöflichen Berwaltung so viele Beweise erhalten habe, ist mir aber eine überzeiche Garantie dafür, daß Allerhöchstdieselben von meinem allerunterthänigsten Anerbieten, nur in einer Weise Gebranch machen werden, daß jene Rechte der Kirche dadurch nicht in Frage gestellt werden können."

Durch Allerhöchste Entschließung vom 6. October 1866 wurde die Convention außer Wirksamkeit gesetzt, und dies durch die "Darmstädter Zeitung" alsbald öffentlich befannt gemacht. Bis zum Zustandekommen eines Gesetzes über die firchlichen Verhältnisse sollte hinsort nach den Grundsten verfahren werden, auf welchen der den Ständen 1862 vorgelegte Gesetzenwurf "die rechtliche Stellung der Kirche und firchlichen Vereine im

<sup>1) &</sup>quot;Man begreift faum, wie es möglich war, eine im Grunde jo harmlofe Consvention zu einer solchen Staatsaffaire aufzubauschen, wie es wirklich der Fall war." Erinnerungsblätter an Frhr. Reinh. v. Dalwigf S. 141.

Staate betreffend" beruhte, insoweit diese Grundfate burd übereinstimmenbe Beschlüsse der beiden Ständefammern Anerkennung gesunden haben.

An principiellen Zugeftändnissen enthielt die Convention wenig oder nichts, was ihr für die katholische Kirche eine besondere Bedeutung hätte geben können. Ihr Werth bestand hauptsächlich darin, daß sie zu einer wohlwollenden und weitherzigen Praxis und somit zu einem friedlichen Zusammengehen der beiden Gewalten die Handhabe bot. Bei dieser Praxis blieb es aber auch serner, so lange Herr v. Dalwigt das Staatsruder lentte. "Wenn auch der Convention keine formelle Giltigkeit mehr zukam, so hat Herr v. Dalwigt sich doch nicht dazu verleiten lassen, die der katholischen Keirche einmal eingeräumte größere Freiheit der Bewegung thatsächlich wieder zu beschränken ")."

Mit dem Ausscheiden Desterreichs aus der Reihe der deutschen Staaten war indessen der Gegensatz der politischen Parteien in Deutschland nicht mit einem Male entsernt. Eine patriotisch gesinnte großdeutsche Partei stand nach wie vor der von jetzt ab allerdings in raschem Kräftezuwachs begriffenen preußisch-kleindeutschen Partei gegenüber. Es sag in der Natur der Sache, daß die Katholiten kraft ihrer conservativen und rechtlichen Grundsätze vorwiegend auf die großdeutsche Seite sich neigten. Je näher das Großherzogthum durch Zugehörigkeit der einen seiner Provinzen zum "Norddeutschen Bund" mit der preußischen Politik verslochten war, und ze mehr in Folge bessen der preußische Sinfluß wuchs, desto schärfer traten die Gegensätze in dem kleinen Lande hervor.

ketteler hatte sich, seit er Bischof geworden, von der Volitif völlig fern gehalten. Er war Sirt der Seelen, Bachter und Burdentrager seiner Rirche und nichts anderes; er nahm lebhaften Antheil an den Geschicken der Kirche in den verschiedenen Ländern, allein politische Riele versolgte er nicht. Einst hatte er als Beamter wie als Soldat dem König von Breußen gedient und die Treue geschworen, als Priefter hatte er in Preußens Hauptstadt gewirft und war vom König ehrenvoll ausgezeichnet worden. Er liebte das Land, dem er von Geburt angehörte; er ehrte und achtete sein Königshaus; er wußte vollauf zu schätzen, was er an Kraft und Tüchtigkeit im preußischen Staatswesen fennen gelernt hatte. Dabei war er allerdings in den Traditionen der Freiheitsfriege groß geworden, welche die Idee von dem geeinten Gesammtvaterland mit ihrer Begeisterung verklärt und geheiligt hatten. Mit der loyalsten vaterländischen Gesinnung hatte er von Jugend auf die Hochverehrung und Anhänglichkeit an das Desterreichische Raiserhaus, den Erben und Repräsentanten einstiger Größe und Ginigkeit der deutschen Ration, sehr wohl in Einklang zu bringen gewußt.

Nicht so war es mit Kettelers Umgebung in Mainz. Die katholischen Laien und einflußreichen Priester, welche dort die Sache der Kirche stützen, hatten weder durch Geburt noch Stellung jemals Preußen angehört. Sie waren entschiedene Gegner der kleindeutschen Politik und sträubten sich gegen die zu enge Umschlingung ihres kleinen Vaterlandes durch die preußische Großmacht. Dr. Moufang, Regens des Seminars und einflußreiches Mitglied des Domcapitels, bekannte sich noch 6. März 1866 in einer Urwähler-Versammlung öffentlich und entschieden zum großbeutschen Gedanken: "Für das deutsche Vaterland wollen wir, wenn es möglich ist, eine Wiedervereinigung, über deren Form sehr kein Mensch näheres sagen kann; wir wollen so innig als möglich eine Vereinigung der zusammengehörenden 70 Millionen." Dies war die Politik, welche auch in den zu Mainz erscheinenden katholischen Blättern vorher wie nachher offen vertreten wurde.

Weil nun Ketteler Vischof von Mainz war, und weil sich nicht zweiseln ließ, daß er in einzelnen namentlich firchlichen Fragen, selbst gelegentlich dem einen oder andern dieser Blätter Artikel hatte zugehen lassen, so wurde von seinen Gegnern die gauze politische Hatten dieser Blätter ihm zur Last gelegt. So bildete sich für ihn die eigenthümliche Situation herans, daß er bei seiner Mainzer Umgebung als "viel zu preußisch" galt, während er der preußischen Regierung und vor alsem dem König persönlich als leidenschaftlicher Parteigänger Oesterreichs verdächtigt wurde. Seine vermeintliche Beeinflussung der politischen Richtung des "Mainzer Journals" hatte für seinen Ausschluß vom Erzbischofsstuhl von Eöln die Entscheidung gegeben. Ein Artitel der Kreuzzeitung gab Ketteler endlich einmal Gelegenheit, sich hierüber auszusprechen. Er schrieb an die Redaction 21. November 1866:

"Ein Correspondent aus Darmstadt 10. November berichtet Nr. 268 über "die im Großherzogthum Hessen erscheinenden politischen Zeitungen:" "In dritter Gruppe begegnen wir den Blättern der specifisch katholischen und darum heißsösterreichischen Nichtung. Sie stehen alle start unter des Bischofs v. Ketteler Einfluß, werden theilweise von ihm geradezu erhalten; so insbesondere das "Mainzer Journal" mit 1800 Abonnenten; dessen "Abendblatt" zählt 2300 Abonnenten; eine vorzügliche Verdreitung genießt das "Katholische Volksblatt" mit 20,000 Abonnenten."

Ich erkläre dagegen, daß kein politisches Blatt im Großherzogthum weder "stark" noch schwach unter meinem Einslusse steht; daß keines "theilweise", noch ganz, weder "geradezu", noch auf Unwegen von mir ethalten wird, also auch nicht "insbesondere das Mainzer Journal" und daß somit die ganze Mittheilung des Correspondenten über meine Stellung einsach unwahr ist. Da ich nicht gerne für Dinge verantworklich gemacht werde, die nicht von mir ausgehen, namentlich wenn es sich um Grundstige handelt, so erwarte ich von der Redaction, welche die Unrichtigkeit verbreitet hat, auch deren Berichtigung. Ich habe vor dem kirzlich verstorbenen Redacteur des "Mainzer Journals" insbesondere deßhalb eine aussichtige Achtung, weil er sast allein im

westlichen Mitteldentschland in seinem Blatte mit großer Unerschrockenheit christliche Principien im öffentlichen Leben vertreten und die Rechte der katholischen Kirche als treuer Sohn derselben vertheidigt hat. Im Uedrigen bin ich aber weit entsernt davon gewesen, auf die Redaction einen Einstuß zu üben, (was bei der vollkommen unabhängigen Persönlichkeit des Redacteurs auch ohnehin nicht möglich gewesen wäre) oder die Ansichten des Blattes überall zu theiten. Es bestand und besteht vielmehr zwischen meinen Aussauflungen und denen des "Mainzer Fournals", abgesehen von den letzten Grundsätzen im Glauben, in sehr vielen Dingen eine wesentliche Berschiedenheit."

Der letzte Monat des verhängnisvollen Jahres sollte nicht zu Ende gehen ohne der Diöcese Mainz und ihrem Bischof noch einen letzten schweren Berlust zu bringen. Das Jahr, welches den Untergang des deutschen Bundes und die Anschedung der Mainzer Convention gebracht, endete mit dem Tode dessen, welcher in den schlimmsten Tagen in der Diöcese wie im Vaterland echt firchtichen Geist wach erhalten und wieder zur Flamme entsacht hatte. Um 22. November verschied fromm und wohlvorbereitet der Domdechant und Generalvicar der Diöcese, Franz Adam Lennig, hochverdient um die Kirche in Deutschland, um die katholische Sache in Mainz, wie um die Amtssührung Vischof v. Kettelers. Er war ohne Zweisel der geistig hervorragendste, einflußreichste und in jeder Hinschlächt ausgezeichnetste Geistliche, welchen die Diöcese seit langem besessen hatte, ein Mann von so ties christischer Frömmigkeit und solch lauterer firchticher Gesimmung, wie solche sür die Kirche von unersetzbarem Werthe sind. Des Vischoss hatte er in seinem Testamente noch gedacht:

"Dem bei meinem Ableben regierenden Bischof von Mainz soll zu betiebiger Verwendung für gute Zwecke die Summe von 1000 fl. von meinen Erben ausgezahlt werden. Auch sollen meine Relche, Stolen und sonstigen tirchlichen Geräthschaften dem Bischof zu beliediger Verwendung in der Diöcese Mainz eingehändigt werden."

Dieser Tod bedeutete den Abschluß einer Epoche auch für die innere Entwicklung der Mainzer Kirche; also auch hier stand man vor dem Anderuch einer nenen Zeit, wenn auch nicht so dunkel und sorgenerweckend, wie draußen in der großen Politik. Zum Schluß des Jahres schrieb Ketteler an seinen Bruder Wilberich, 27. Dezember 1866:

"Neber die Jufunft ist es eigentlich absolut vergeblich, noch eine Meinung zu änßern; sie ist gewiß noch schwerer zu beuten wie die Apocalipsie. Ich halte mich aber an meine Lebensphilosophie, daß ich unter den verschiedenen Dentungen der Zeichen der Zeit die günstigsten so lange sesthalte, bis das Gegentheil eintritt. So mache ich es auch mit dem kommenden Jahre. Wenn Gott nus Kummer und Elend schießen will, so wollen wir es demützig annehmen, wenn es eintritt; bis dahin hoffe ich noch immer auf seine Erbarnungen. Vielleicht sührt Gott uns nur so nahe an den Abgrund, als nöthig ist, um zu erkennen, daß nur Er der Welt helsen kann."

## 2. Deutschland nach bem Kriege von 1866.

"Es bedürfte eines Buches, wollte man bis ins einzelne alle die Veränderungen aufzeichnen, welche durch die Ereignisse des Jahres 1866 in und mit Deutschland, folgerichtig auch mit und in Europa vor sich gegangen sind; — so schrieb im Frühling 1867 der Versasser "Zeitläuse" in den "gelben Blättern" 1) — man darf sagen, die Norddeutschen nicht weniger als die Süddeutschen und die Oesterreicher sind ganz plöglich und gleichsam wie im Tranme, in eine ganz neue Welt versetzt worden. Kein politischer Sedanke von gestern paßt mehr auf die Lage von heute. Alle Standpunkte sind erschüttert und ruinirt. Kein Sternchen sieht man diesseits des Maines blinken, an dem die sichere Orientirung möglich wäre über den Weg nach einem neuen Princip; und selbst den Siegern jenseits des Maines ist nicht wohl zu Muth dei der Sache . . . Guter Rath ist buchstäblich theuer geworden, und jeder kluge Mann wünscht sich ausrichtig Glück, wenn er nicht in der Lage ist, von Amtswegen guten Kath wissen zu müssen."

So standen die Dinge in aller Wirslichseit, als am 9. Januar 1867 die Allgem. Zeitung aus Mainz meldete: "Bischof Ketteler von Mainz hat wieder eine größere politische Broschüre geschrieben, die den Titel führt: "Unsere Lage in Deutschland nach dem Kriege von 1866""), welche im Februar erscheinen soll." Am 12. Februar konnte dasselbe Blatt die leitenden Gedanken der Schrift mitsheilen und das Urtheil der "Frankfurter Zeitung" hinzusügen, daß dieselbe "durchaus nicht vom specifisch satholischen Standpunkte, sondern mit wahrhaft staatsmännischem Geische geschrieben sei".

Nicht um den Politiker zu spielen, hatte Ketteler dieses Wert geschrieben, von dem er sich wahrlich keine Vortheile für seine Stellung versprechen konnte. Vielleicht war es an erster Stelle ein inneres Bedürfniß für ihn selbst, in der verwirrten Lage sich Klarheit zu verschaffen. Aber auch höhere Motive wirtten bestimmend ein. Was damals sein Juneres bewegte, verräth eine, wie in einem Zuge hastig hingeworsene Bleistist-Notiz aus jenen Tagen:

"Was foll aus Deutschland werden?

Sollen wir die Antwort auf diese Frage dem Zufall überlaffen? Mit diesem Standpunkt scheinen sich viele zu begnügen. Das verträgt sich aber nicht mit wahrer Liebe zum Baterlande.

Sollen wir sie mit Süddentschen oder mit Norddentschen Regierungen überlegen? Ein vernünftiger Mensch fann unmöglich mehr glauben, daß dort die Einsicht oder der Wille zu ihrer Lösung vorhanden ist. Wenn das aber der Fall ist, so verlangt wieder die wahre Liebe zu unserem deutschen Baterslande, sich darum zu bemühen.

<sup>1)</sup> LIX, 455.

<sup>2)</sup> Der wirkliche Titel lautet: "Deutschland nach bem Rriege von 1866."

Sollen wir, weil uns feine Löfung möglich scheint, welche allen unsern Forderungen gefällt, auf jede verzichten und mit stiller Resignation abwarten, ob vielleicht eine Welle fommt, die uns ans Land spillt, oder ob eine kommt, die uns begräbt? Auch das scheint mir feine wahre Liebe zum beutschen Baterland zu fein.

Die wahre Liebe zum Baterland scheint mir vielmehr von jedem Deutschen zu fordern, daß er die Möglichteit klar ins Ange faßt, daß er die liebsten und thenersten Wünsche sallen läßt, wenn sie unvernünftig sind; daß er die stärtsten Untipathien überwindet, wenn auf ihrem Wege noch die meiste Hoffnung liegt, das deutsche Baterland zu retten; und daß er endlich für diesen Weg offen anstritt, es mag ihm verargt werden oder nicht, daß er für diesen Weg die geeigneten Mittel vorschlägt.

Diese Pflicht will ich ohne Rückhalt erfüllen, obwohl ich weiß, daß ich badurch fast allen in Tentschland, die mich ehren und lieben, ins Gesicht schlage.

Ueber das Alles geht mir das deutsche Baterland, das deutsche Bolf — nach der Meligion ist es mir das höchste, und ich bin daher auch bereit, ihm auch alle persönliche Interessen und Anersennung zu opfern.

Die beste Vösung (wäre) ein großes deutsches Reich mit allen Ländern, die zu Deutschland gehören, unter einem Kaiser. Das wäre die entsprechendste Lösung.

Die nächstbeste Löfung ein prenfisch-deutsches mit der neuen Grenze.

Ich frage nun zunächst: ift eine Löfung in ersterem Sinne möglich?

Ich behaupte: Nein! und alle, welche darauf hoffen, fügen im Nebel, erwarten Unmögliches und segen dadurch ihr Baterland der größten Gefahr aus.

Ich behaupte: Nein! und zwar nicht wegen des Bismarc in Berlin, sondern wegen der vielen Bismarce in Desterreich.

Die Wiedergewinnung der Stellung Desterreichs in Deutschland, welche ihm gebildert, ist ohne Zweisel unmöglich ohne immense innere Kämpse, ohne blutige Siege Desterreichs über Preußen, ohne eine Niederwerfung Preußens. Persönlich kann ich als Preuße solche Eventualitäten nicht herbei wünschen, und auch als Deutscher schreckt mein Herz vor ihnen zurück. Ich kann aber be greisen, daß deutsche Männer so sehr von der Rechtsverlezung des Jahres 1866 ergriffen sind, daß sie selbst Meere deutschen Blutes opsern würden, um sie zu sichnen. Wer das Blut mehr liebt, wie das Recht, ist ein Feigling oder ein grundsabloser Mensch.

Ich fann nun begreifen, daß Jemand jede andere Vöjung entgegen dieser Möglichkeit zurückweist, aber unter einer Bedingung: wenn sie wirklich möglich ist.

Das ist sie aber nicht. Das ist so klar wie das Licht vom Himmel. Bismarck hat gute Doppelgänger in Desterreich jetst. Der prenßische Bismarck könnte vielleicht niedergeworsen werden, die Bismarcke in Desterreichs Fleisch und Blut — unmöglich. Fassen wir sie ins Auge:

Ein öfterreichischer Bismarck ist Ungarn. Ungarn will nicht den Anschliss an Deutschland; es will nicht, daß der König von Ungarn zugleich Kaiser von ganz Deutschland sei, noch der Kaiser eines Sonderbundes bis an den Main. Ungarn hat im Jahre 1866 mehr gethan, wie Preußen und Italien zusammengenommen. Ungarn würde diese Rolle am morgigen Tage wieder

aufnehmen, wenn man in Desterreich Miene machte, einen engen Anschluß an Deutschland zu fuchen.

Ohne Ungarn aber unmöglich. Der prensische Bismarck ja, aber ber ungarische Bismarck ist unmöglich niederzuwersen, um so weniger des andern Gehülfen wegen.

Dieser zweite österreichische Bismarck sind die Czechen in Böhmen. Ihre Situation ist eine ähnliche wie die der Ungarn. Ich hatte im Jahre 1865 mat eine Besprechung mit einem Manne dieser Nation, der als Mann meine höchste Achtung genoß, dessen Ansicht mir aber erst später nach 1866 klar geworden ist. Schon dannals machte er meiner nationalen Ansicht gegenitber gettend, daß Desterreich zwar seine Stellung zu Deutschland, welche es als Großmacht besitze, nicht aufgeben könne, daß aber auch jedes nähere Band uns möglich sei. Da gingen nun unsere Ansichten diametral auseinander. Gine Fortdauer der Bundesgesetze von 1820 genügte ofsendar nicht zur Bestriedigung der deutschen nationalen Forderungen in ihren legitimsten und berechtigtsten Grenzen. Ein Veutschland constituirt nach diesen deutsch-nationalen Forderungen entsprach nicht den ezechsichen Sonderbetredungen. Das ist das unlösbare Dilemma zwischen den Elementen von Vesterreich selbst und uns.

Dieser zweisache Bismarc macht jene Hoffnungen noch unmöglicher; er will gleichfalls weder einen deutschen Kaiser noch einen Bundesstaat des Südens.

Dazu kommt ein britter Bismarck in dieser jüdisch heidnischen Partei, welche jest in Deutsch-Oesterreich das Ruder führt und die Zeitungspapiere schändet. Der liegt nichts an Oesterreich — an Deutschland — die hat kein beutschwaterländisches, kein österreichisches Interesse — die lebt nur von Haßgegen alle sittlich-religiösen Elemente, in Mistüppigkeit.

Dieses Gesindel verhöhnt jede deutsche Richtung in andern deutschen Ländern, welche sich auf dem Boden der religiösen Freiheit an Desterreich anschließen wollen, wenn nicht Haß gegen Resigion und Lirche ins Tundamentalprogramm aufgenommen ift. So neulich der Hohn über diese ernsten Stürme in Baden.

Sie würden sich enger mit der russischen Krute und den Kosafen verbinden, unter den jezigen Wirrsalen, um Deutschland zu zerreißen, wenn es nur Kreuzzug gegen das Kreuz gilt.

Dieses jüdischeidnische Gesindel regiert, und so lange es regiert, kann keine Bereinigung mit Desterreich möglich sein. Man muß Deutschland über biese Wahrheit belehren; sie steht fest."

Gewiß aber bestimmte ben Bischof, als er mit seiner politischen Schrift vor die Oeffentlichteit trat, auch die Rücksicht auf die hereingebrochene Unsicherheit und Nathlosigkeit in jenen Kreisen, die ihm gesellschaftlich vor andern nahe standen und die zu ihm aufblickend, in allen schwierigen Berhältnissen Leitung und Rath von ihm erwarteten. Was jedoch für ihn eigentlich die Entscheidung gab, hat er in vertraulichen Briesen wiederholt ausgesprochen. Schon 5. Februar 1867, als eben die Schrift erschienen war, schrieb er an Grasen Ferdinand Galen, preußischen Gesandten in Madrid:

"Deine Zustimmung zu meinem Buche freut mich sehr. Daß die Urtheile darüber sehr verschieden ausfallen würden, habe ich nicht anders erwartet. Ich

habe es ja auch zunächst nicht um des Beifalls irgend eines Menschen wegen geschrieben, sondern um meine Pflicht zu erfüllen und als Bischof so viel ich konnte, die Wahrheit zu sagen. Wir leben in einer ernsten Zeit und werden wohl schweren Prüfungen entgegengehen. Das öffentliche Recht ist zu tief erschiltert. . . ."

Nicht anders äußerte er sich gegenüber einem Universitätsfreund, dem Fürsten Carl Joj. Hohenlohe Waldenburg 28. März 1867:

"Benn es mir in meiner letzten Schrift einigermaßen gelungen ist, über unfere Lage die Wahrheit zu fagen . . . so danke ich dafür dem lieben Gott. Dem Bestreben hiernach ist wenigstens die Schrift entsprungen. Ich wollte als Diener der Wahrheit, so viel ich konnte, ohne jede andere Mücksicht von der Wahrheit Zengniß geben. So ungewiß die Zukunst hinsichtlich der Ereignisse ist, die uns bevorstehen, so gewiß und unveränderlich sind die Fundamente der Wahrheit und der Gerechtigkeit, deren Anerkennung oder Verkennung über Glück oder Unglück der Bölker entscheiet."

In den Areisen, welche Actteler durch Verwandtschaft und Freundschaft zunächst verbunden waren, und welche für den Augenblick vielleicht dringender als andere Gesellschaftsclassen der Orientirung bedurften, wurde das Werk gleich einer erlösenden That mit heißem Dank und einer Art von Jubel aufgenommen.

"Soeben legen wir Dein herrliches Buch aus der Hand," schreibt 18. Februar eine nahe Verwandte, deren Urtheile auch sonst durch Geist und Charafter hoch über das gewöhnliche Niveau hervorragen, "aber wir haben es noch nicht vollendet. Gestern thaten mir einige Stellen wehe; heute bin ich ganz hingerissen. Doch ich muß es dis zu Ende und dann noch einmal lesen, bevor ich darüber sprechen kann — nur so viel kann ich schon heute: Dir tausendmal Dank sagen, daß Du in den Wirrwarr der heutigen Weinungen ein Wort hineingesprochen halt, das mehr als eine individuelle Ansicht ist, ein Wort so wahr und frei, daß es in diesem verlogenen und gesnechteten Zeitalter wie aus einer andern Welt zu tönen scheint — das thut es ja auch in Wirklichkeit."

Zwei Tage später äußert sich eine andere in jeder Beziehung hochstehende Frau seines näheren Bekanntenkreises:

"Wolten Ew. Bischöft. Gnaden ertanben, daß ich die Frende und den Dank ausspreche — die wir alle über das Erscheinen des erschnten Buches über Deutschland und unsere lage in dem zerriffenen Vaterland empsinden. Ew. Bischöft. Gnaden haben dadurch dem stets wachsenden Bedürsniß und Verlangen nach dem Ausspruch einer firchlichen Autorität über die erschütternden Ereignisse der letzten Zeit entsprochen und einen Begweiser hingestellt für Jung und Alt in einer Zeit, wo man so lange vergebens sich danach sehnte, das tiefgekränkte Recht auf dem Grund der ewigen Wahrheit vertheidigt zu sehen denen gegeniber, welche die Thaten der Menschen nur nicht nach dem Ersolgen zu beurtheiten und zu schötzen wissen wissen nuch auch für die, welche nur durch keuer und Schwert das Unrecht gesihnt wissen wollen und alles verwersen, was zu einer friedlichen Vösung der verworrenen Verhältnisse und Heinig der geschlagenen Wunden führen kann."

Kettelers Schrift richtete sich gegen ein viersaches moralisches Uebel seiner Tage: zunächst rügt er die charafterlose Anbetung des Ersolges, die immer mehr zur Epidemie zu werden schien. Diese unbedingte Huldigung gegenüber dem siegreichen Unrecht hat selbst "einer großen, intelligenten und wahrlich nicht gesinnungslosen conservativen Partei in Breußen" eine schwere sittliche Niederlage gebracht; sie hat "fast ausnahmslos jene Grundsätze verlengnet, die sie seit so vielen Jahren vertreten hatte". Allein die Grundsätze verlengnet, die sie seit so vielen Jahren vertreten hatte". Allein die Grundsätze der Sittlichsteit und des Rechtes gesten auch für die hohe Politist, und Unrecht bleibt Unrecht, auch wenn durch Gottes Fügung Gutes daraus solgen kann. In den Ereignissen von 1866 war "das formelle Recht erident auf Seiten Desterreichs". Aber Preußens Unrecht liegt tieser; es "hat keinen Anstand genommen, die höchste Berlegenheit des alten Kaiserhauses zu benutzen, um . . . in Alliance mit der italienischen Kevolution, ja in Verbindung sogar mit der Kevolution in Ungarn, Desterreich aus Deutschland zu verdrängen".

"Hier liegt der Grund unferes Schmerzes," fährt der Bischof fort, "da möchten wir das Angesicht verhüllen und über unfer deutsches Baterland wennen. Nicht weil wir Preußen haffen, sondern weil wir es aufrichtig lieben, wird uns nie der Schmerz darüber verlaffen, daß Preußen die äußerste Verlegenheit Desterreichs, in die es durch die Revolution gekommen war, benügt hat, um in Verbindung mit der Revolution sich auf Kosten Desterreichs zu bereichern..."

Der Krieg von 1866 mit den Annexionen in seinem Gesolge bedeutete eine schwere Kränfung des historischen Rechtes wie der Rechtsgrundsätze überhaupt und eine tiese Erschütterung des monarchischen Princips: "darin liegt eine große Gesahr für die Zufunft . . . ein Volt das seiner Geschichte den Rücken gedrecht hat und seine geschichtlichen Rechtsverhältnisse zertritt, geht großen Stürmen entgegen."

Ebenso entschieden tritt die Schrift aber auch dem blinden, unversöhnlichen Preußen-Haß entgegen. In den Berhandlungen über die Elde-Herzogthümer, welche dem Kriege vorangingen, war auch Oesterreichs Politik nicht in allem unansechtbar. Nicht consequente Bertheidigung eines begründeten Rechtsanspruches in der Person des Herzogs von Augustenburg, sondern ein gewünschter Zuwachs an eigener Machtstellung, entsprechend dem Gewinnantheile Preußens, hat zu jener Spannung geführt, die nur im blutigen Krieg ihren Ausgleich sinden konnte.

Die Regierung in Breußen befand sich im Falle der "Nothwehr", nicht zwar gegen äußere Feinde, sondern gegen die ktürmische Fortschrittspartei, welche in der Majorität der preußischen Kammer mit der Regierung des Königs seit Jahren in erbittertstem Conflicte sich befand. In ganz Deutschstand hatte diese Partei seit Jahren mit dem Rechte des Augustenburgers die colossalfte Agitation getrieben. Die Anersennung des Augustenburgers —

und bei einer Entscheidung durch den Deutschen Bund stand diese völlig sest — wäre ein Triumph der Fortschrittspartei über das monarchische Princip gewesen.

"Wenn unter dem Jubel der Fortschrittspartei in ganz Deutschland der Angustenburger die Huldigung des Landes empfangen hätte, dann wäre die ganze Sachlage zermalmend auf das königliche Regiment in Preußen zurückgefatlen. Nicht der Herzog von Augustenburg hätte dann gesiegt, sondern die Fortschrittspartei in und außer Preußen hätte mit ihren Plänen, am Schlepp than sichere die vielen ichwachen Regierungen, die wir in Deutschland haben, einen Triumphang durch Deutschland gehalten. Es ist kaum zu deuten, wie in diesem Falle die preußischen Minister als Diener ihres Königs vor einer solchen Majorität der preußischen Kammer hätten bestehen können." Die preußische Megierung konnte deshalb einem Bundesurtheil, dessen. Desterreich kaunte diese Vage Preußens und hätte sie berücksichtigen können, da es nicht durch offenbare Rechte anderer gebunden war; "es konnte ohne Nechtsverletzung Preußen eine Concession machen:" und "dadurch daß dies nicht geschehen, bleibt wenigstens ein Schein einer Witschuld auch auf Seite Desterreichs."

Die wahre Ursache des Krieges war aber der innere Conflict Preußens. Jener "an sich vielsach berechtigte Kannps des monarchischen Princips gegen die Barteiherrichaft" hat, wie seine Beranlassung von Seite der Regierung eine nicht ganz berechtigte war, so auch zu dem bedenklichen Bersuch getrieden, durch eine glänzende äußere Bositis über die innern Schwierigseiten hinwegzukonnnen. Die preußische Monarchie befand sich also im Kannps um ihre Eristenz, und griff daher naturgemäß zu sedem Mittel und zu allen Bundesgenossen, die dies bringen konnten. Daß in Preußen, das vor andern Staaten einer starken nonarchischen Gewalt sich rühmt, das monarchische Krincip nicht interlegen, ist ein Gewaln sich vielden, das vor andern Staaten einer starken nonarchischen Gewalt sich rühmt, das monarchische Krincip nicht interlegen, ist ein Gewaln sich Gesammtheit, und es ist ein Verdienst Vissmarcks, daß er die Antorität und das monarchische Krincip vertrat. "Er hat dies mit beispieltosem Muthe und Geschieß gethan, und dadurch, wenigstens vorderhand von Freußen das Unheil der Majoritätswirthschaft der Kammer abgewendet."

Auch läßt sich der Bischof nicht entgehen, "das Tüchtige im preußischen Staatswesen und in seiner Militärverfassung" überall anzuerkennen, "die Tapkerkeit des preußischen Heeres, die Tüchtigkeit seiner Führung und Ausprüftung, . . . das starke Pflichtgefühl, das den größten Theil der preußischen Soldaten erfüllte", besonders rühmend zu erwähnen.

Nach diesem Rückblick in die Vergangenheit wendet sich die Schrift dem Ausblick in die Jufunft zu, und hier beginnt Kettelers wichtigere Aufgabe, deren Lösung durch die vorausgegangenen Darlegungen psychologisch vorbereitet werden sollte. Er will durch seine Schrift nicht blos der Nathlosigkeit abhelsen, sondern weit nicht dem Pessinismus, der Muthlosigkeit, welche gerade die besten seiner Gesinnungsgenossen ergriffen hatten.

"Wir huldigen nicht jener finsteren Weltanschauung," schreibt er, "die bei jedem ungerechten Greignisse sofort nur an die strasende Gerechtigseit Gottes denkt. . . . Wenn wir den letzten Erieg für verwerslich halten und in den

Folgen desfelben große (Vefahr für die Zufunft unseres Baterlandes erkennen, so sinden wir darin nur um so mehr eine Aufforderung an jeden Deutschen, der sein Baterland liebt, mit Ausbietung aller Kräft die Wege zu suchen, die uns vor diesem drohenden Berderben bewahren können."

"Es gibt auf Erden teine menschliche That, die absolut und in jeder Beziehung verderblich wäre . . . im öffentlichen Leben wird ein großes Unglück oft die Quelle der größten Zegnungen." Diese Wahrheit muß vor der Alippe bewahren, "die Keime des Guten, einer wohlthätigen Gestaltung, den Finger Gottes auch in solchen Ereignissen nicht zu versennen . . . nicht mürrisch, wehltagend und träge den Zeitereignissen gegenüberzustehen. Wag eine Zusassung solchen wir die in seiner und heilfamer werden, sie ist in seiner Absücht heilfam, und sie wird sie uns um so heilfamer werden, je mehr wir die Absücht Gottes in dieser Zulassung erfennen und benügen. . . Mit dieser freudigen Zwersicht sollen wir Christen allen Neugestaltungen in der Welt nuthig entgegenschen. Dadurch werden wir vor jenem Bessinissuns bewahrt, vor jener traurigen und jede gute Thatkraft lähmenden Weltaussung, die immer glaubt, es sei mit der Welt zu Ende, wenn Gott sie nicht nach unsern furzsüchtigen menschlichen Unsichten leitet."

Ueber das politische Programm für Deutschland war Ketteler sich star: "Die Mittelstaaten müssen sich mit den Nordstaaten unter Preußens Kührung zu einem über ganz Deutschland mit Ausnahme Desterreichs sich erstreckenden Bundesreiche vereinigen." Der Gedanke, den einst zur Zeit des Franksurter Parlamentes Heinrich v. Gagern ausgesprochen hat, von einem "deutschen Bundesstaate unter Führung des Königs von Preußen mit Wahrung der rechtmäßigen Selbständigkeit der deutschen Fürsten und Länder und in engem und unausschälichem Bündnisse mit Desterreich", gilt auch für Ketteler bereits als die einzige Gestaltung Deutschlands, in welcher bei den bestehenden Thatsachen das, was von den Hossmungen aufrichtiger Vaterlandssreunde noch übrig geblieben, gerettet werden kam.

Desterreich hat durch den Austritt aus der Reihe der Bundesstaaten freie Hand gewonnen.

"Es ift, wenn auch unter den schwersten Opfern, frei von äußern Fragen, die es erdrückten und lähmten; es kann sich ungehennnt der Ordnung der inneren Justände zuwenden. Wenn das aber gelingt, so wird Desterreich bald wieder bei den großen Hismitteln, über die es noch verfügt, mächtig erstarten. Je mächtiger Desterreich im Innern ist, je gesunder und kräftiger die innern Berhältniffe Oesterreichs sich umgestalten werden, desto mehr wird sich im übrigen Deutschland das Berlangen unwiderstehlich regen, mit Desterreich in der innigsten Berbindung zu stehen."

Es würde dennach die Macht und das Ansehen Deutschlands nach Anßen größer werden als sie zur Zeit des Bundes waren, vorausgesetzt, daß das unter Preußens Führung geeinigte Deutschland das innige und unauflösliche Bündniß mit Desterreich als seine erste und wichtigste Aufgabe betrachtete. "Und wohl hätte Preußen, dessen Schregeiz dann wahrscheintich sein höchstes Ziel gefunden, bei den großen moratischen Schutden, die es Cesterreich gegenilder hat, alten Grund und das größte Interesse, dieses Bündniß so seit möglich zu knüpfen und für Cesterreich so vortheilhaft als möglich zu machen."

Noch einen andern practischen Zweck verfolgte Kettelers Schrift. Sie wollte auch das Mißtrauen und die große Besorgniß beseitigen, welche in Folge der Umwälzung von 1866 in religiöser Hinsicht manche tieser blickende Geister unwilltürtich ergriffen hatte. Ketteler wies hin auf die befriedigende Stellung, welche die Bestimmungen der preußischen Verfassung der katholischen Kirche gewährten:

"Wir haben uns schon seit zwanzig Jahren dieser Frage mit Berücksichtigung aller auftanchenden Zeitverhältnisse . . . mit aller Aufmerksamkeit, beren wir fähig waren, zugewendet, und wir sind immer mehr zu der Ueber zengung gekommen, daß für die besondern Verhältnisse der deutschen Staaten die hier in Betracht kommen, diese Regelung des Verhältnisses zwischen Wirche und Staat die entsprechendste sei. . . Wir betrachten die prenssischen Verfassungsbestimmungen als eine wahre Magna charta des religiösen Friedens sir das religiöse gemischte Deutschland und glauben daher, daß alle, die den religiösen Frieden in Deutschlands lieben, sich in der Erhaltung derselben und der Ausbehnung auf die andern betreffenden Känder die Hand reichen sollten. . . . Das Antasten der Bersassungsbestimmungen wäre der Sieg der schwarzen Farbei under die Sieg, der wahrhaft Preußen nicht körfen würde. . . . . Mit dem Ausheben der Verfassungsbestimmungen würde ein Fenerbrand in Preußen und in Deutschland hineingeworsen, der zu einer zerstörenden Flamme werden könnte."

Von den firchlichen Besorgnissen ab lenkte der Bischof die Blicke hin auf das, was von einer weisen inner en Politik der nunmehr führenden Großmacht Preußen für die Zukunft alles zu hoffen sei, im Gegensatz namentlich zu dem disherigen Parteigetriebe in den Neinstaaten. Auf die Aufgaben dieser innern Politik ging er in großen Zügen ein: außer einer weisen, hochsinnigen Kirchenpolitik, deutsche Freiheit, Anbahnung gesellschaftlicher Organismen als Weg zu einer gesunden und natürlichen ständischen Berfassung, u. s. w.

"Nur wenn Preußen in seiner innern Politik die rechten Wege einschlägt, und diesen Impuls auch jenen Staaten mittheilt, die sich seiner Führ ung hingeben, kann es dauernde Berhältnisse begründen und eine bleibende Wachtstellung gewinnen; sonst wird die Revolution die Rache für Königsgrätzibernehmen."

Hier wandte sich der Bischof direct zu der Person des damals allmächtigen Ministers:

"Graf Bismarck hat unglaubliche Refultate erreicht; er hat gegen alles Erwarten eine Mammermajorität, die durch den größten Theil des preußischen Bolkes getragen und von ganz Deutschland unterstützt- war, überwunden und

sie gezwungen, ihm Indenmität und alles zu bewilligen, was er nur wünscht, er hat in der auswärtigen Politik Erfolge erzielt, die ebenso unglandlich und überraschend sind: und dennoch können wir über den bleibenden Werth seines Wirkens für Preußen erst dann urtheilen, wenn wir das System seiner innern Politik kennen lernen werden. Bis dahm wiffen wir nicht, ob er ein glücklicher Spieler itt, der in einer Nacht verlieren kann, was er in einer andern gewonnen hat, oder ob er ein Staatsmann ist, der für die Zukunst baut."

Unter allen Umst. den war Kettelers Schrift eine bedeutende, ebenso gehaltwoll wie belehrend. Auch heute fann man sie nur mit lebhaftem Interesse leien; aber im Augenblick da sie erichien, war sie ein Creignis.

"Es will uns vorkommen," schrieb damals der Verfasser der "Zeitläuse", "daß von all den Broschüren, die seite einer Reihe von Jahren aus derselben geweihten Veder gestossen sind, die vorliegende die reifste sei, wie sie nach Inhalt und Volumen die umfassendste ist". Vor allem rühmt jedoch Dr. Förg 1) an der Schrift "die milde und unbesangene Anschauung"; sie "ist dem Vischof möglich und natürlich, weil er auch die Ursachen, welche zu dem unglücklichen Ariege gesührt haben, und die Ereignisse, welche demselben vorangegangen sind, mit gemessener Objectivität beurtheilt und weil er nicht eingestimmt hat in das gedankenlos rechthaberische Geschrei der Parteien."

Von anderer Seite betrachtete die Schrift der Democrat Ludwig Walesrode, Jude und preußischer Emigrant. Gelegentlich der Schilderung eines Pfingstausstuges nach Heidelberg äußert er sich in der Wochenausgabe der "Allgemeinen Zeitung" 1867<sup>2</sup>):

"Ju Deutschland, das muß man ihm lassen, hat in neuerer Zeit keiner wie Ketteler so felsentropig die Stru gegen das austissmende Heer keperisch protestischer Zeittendenzen gekehrt. Aber auch die "Macht vor Recht Politik," welche um des Glanzes einer Dynastie willen das Dogma von der Legitimität der von Gott Gesalbten ebenso leicht zerrissen hat, als wäre es blos eine beschworene Bersalfungsurkunde, hat an ihm einen unbengsamen geharnischten Gegner gesunden. In dieser Beziehung hätte das protestantische Priesterthum, das mit "Hossamah!" und Palmen dem Messies vom Zündnadelgewehr entgegenzog, vom ultramontanen Bischos Charafter lernen können."

Auch im Austande erregte die nene Schrift Aufiehen und fand Beifall. Unter dem 5. April 1867 wandte sich im Auftrag des berühmten Bischofs von Poitiers (nachmaligen Cardinals) Pie ein aus Münster stammender Priester der Pikpus-Gesellschaft an den Bischof von Mainz um die Erlandniß, die Schrift ins Französische zu übertragen. "Hochderselbe," so heißt es von Migr. Pie, "findet in diesem so wichtigen Berte seine eigenen An sichten für die wichtigen Fragen der Gegenwart und möchte dem französischen Bolke die Uebersetzung dieser ausgezeichneten Schrift verschaffen . . . . Gine Schrift, in der die beiden tüchtigsten Bischöse Deutschlands und Frankreichs

<sup>1)</sup> Sift.-pol. Bl. LIX, 456.

<sup>2)</sup> Rach dem Wiener ., Baterland" vom 29. Oft. 1868.

sich vereinigen, wird ein großes Interesse rege machen." Nur bat Migr. Pie, einige Stellen der Schrift, die für die französisiche Regierung und namenting das Napoleonische Spstem wenig schwierigkeiten von Seiten der Censur vorzubeugen.

Nicht minder war man in Oesterreich auf die Schrift ausmerksam geworden. Graf Friedrich Thun, von zehnmonatlicher, schwerer Erkrankung faum wieder etwas genesend, schreibt in Bezug hierauf an Ketteler 27. August 1867:

"Dies ift die einzige Entschuldigung, daß ich bisher das wundervolle Buch "Peutschland nach dem Kriege von 1866" noch nicht gelesen hatte, welches ich auf den Ramen des Antors bin ichon lange besitze. Erft in Folge einer febr rationellen und gemäßigten Kaltwafferfur . . . war es mir möglich, dasselbe in Angriff zu nehmen und fogleich zweimal nach einander durchzulesen und wirf lich zu studiren. Es wäre mir nun wirklich nicht möglich, den überwältigenden Eindruck, die unaussprechliche Befriedigung in mein Innerftes zu verschließen. . . . . Sowohl politisch als religios - für welches lettere ich freilich fein berechtigter Beurtheiler, fondern einer folden Autorität gegenüber nur ein gläubiger Zuhörer bin — unterschreibe ich jedes Wort. Das Buch enthält eine to wundervolle Wille von Wahrheit, von einem fo ruhigen, unvarteiischen Standpunkte, ift den jo traurigen Berhältniffen der jesigen Welklage und namentlich unferes armen Deutschlands fo gang angemeffen, dabei jo leicht faßlich und flar geschrieben, daß ich fest überzeugt bin, daß wenn dieses Buch von allen unparteiisch und mit dem redlichen Willen nach Wahrheit gelesen würde, es die un bedingtefte Buftimmung finden mußte. . . . Geit ich diefes goldene Buch gelefen 

Allein, eine Schrift, welche wie die des Bischofs von Mainz in die bremtendsten Tagesfragen der innern wie der äußern Politif einzugreisen sich erfühnte, mußte auch mannigfachen Wideripruch gewärtigen. Gerade weil sie nicht Partei-Schrift sein, sondern nur Wahrheit und Gerechtigkeit walten lassen wollte, mußte sie den ausgesprochenen Partei-Männern der verschiedenen Richtungen Anstog erregen, davor war Ketteler selbst inner halb der eigenen Diöcese nicht sicher gestellt. Ein angeschener Mainzer Katholit i schreibt darüber, noch unter gestissentlicher Wilderung, numittel dar nach des Bischofs Tod:

"Nach dem Kriege des Jahres 1866 stellte sich der Bischof ehrlich und mit voller Hingebung auf den neugeschaffenen politischen Boden und trat sitr die Schließung des zwischen Nord- und Süddentschland klaffenden Nisses und den weitern Ausban der Bundesverhältnisse in seiner Schrift: "Deutschland nach dem Kriege des Jahres 1866" ein. Das war vielleicht der einzige leise Schatten, der über dem Einverständnisse des Bischofs mit seinen Discesanen

<sup>1)</sup> Phil. Bafferburg, Wilh. Emman. Frbr. v. Retteler, eine furze Lebensstigze, Mainz 1877 S. 17 f.

schwebte. Als die Schrift erschien, waren die Wunden noch frifch; und die auf ein Einiggehen mit Preußen gerichtete Zumuthung mußte wie Salzwaffer mirken."

Aber auch in weiteren Kreisen kounte eine folche Schrift, ausgegangen pon einem so hochangesehenen und vielangefeindeten Bralaten, boswilligen Mißbentungen faum entgehen. Trot aller Pietät und einer Art von Ehrfurcht, welche die Schrift bei jeder paffenden Gelegenheit für das Raiferhaus der Habsburger und die öfterreichische Monarchie offen an den Tag leate, war sie eben boch eine Aufforderung an alle Deutschen, zumal die Ratholifen, sich jetzt an das siegreiche Preußen anzuschließen, und dies, felbst ohne eine Aeußerung von Seite Defterreichs in dieser Beziehung abzuwarten. Die Schrift scheute nicht, auch auf die minder lichten Bunfte der öfterreichischen Politif und auf die Schwächen des öfterreichischen Staatswesens hinzuweisen, auf ber anderen Seite alle Momente, Die zu Gunften Brenkens und seiner Regierung sprechen fonnten, hervorzuheben. Wit wie viel Schonung für das geschlagene Desterreich dies auch geschah, es war doch offenbar, der treu festgehaltenen Bietät für Defterreich ftand eine überwiegende Sympathic für Preußen gegenüber. Dem einen galten theuere Erinnerungen der Geschichte, dem andern große Hoffnungen der Zufunft. Früher fanden sich diese Gefinnungen in Rettelers longtem Sinn harmonisch geeint und er hatte wohl nie versucht, sich darüber Rechenschaft zu geben, welche von beiden Richtungen in ihm die ftärfere sei. Noch acht Jahre ipater, als freilich bereits die Eindrücke des Culturfampfes ihre Wirfung äußerten, schrieb er an Erzherzog Karl Ludwig, der ihn zu seinem Bischofs inbitänm mit einem huldvollen Handschreiben ausgezeichnet hatte, unter dem 23. Ruli 1875:

"Das Band, welches die Herzen der Natholiken in Deutschland mit dem öfterreichtischen Kaiserhause verbindet, ist zu alt und zu sest, als daß es durch änßere Ereignisse zerrissen werden könnte. Bon meiner Kindheit an ist es mit allen Traditionen meiner westfälischen Heinat mit meinem innersten Wesen verwachsen. Bon keinem Fürskenhause könnte mir daher eine solche Kundgebung theurer sein als diese."

Jetzt aber, da er sich in der Lage sah, zwischen Preußen und Oesterreich zu entscheiden, neigte das Urtheil und zum Theil auch das Herz sich Preußen zu. Dies hat die sonst dem Bischof so seindliche "Mainzer Zeitung" am 22. Februar 1867 (Nr. 45) bei Besprechung der bischöftichen Schrift völlig richtig erkannt und klar herausgesagt 1).

<sup>1)</sup> Diefelbe Rummer brachte zwei Besprechungen von verschiedenen Mitarbeitern, die hier angeführte an leitender Stelle. Die zweite kündigte eine ganze Reihe von Artikeln über diefelbe an, denn "bei der Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit des In-haltes ist es nicht möglich, diese Schrift mit einigen Sätzen zu besprechen."

"Der Bischof führt aus, wie oft bose Thaten zum Guten führen, ohne daß dadurch die Schuld ihrer Urheber aufgehoben werde. Demzufolge verdammt er denn auch die preußische Politik und den Krieg des vorigen Jahres auf das allerschärsste und rückhaltloseste, aber er gibt zu, daß daraus Gutes erwachsen könne und daß es sich darum handle, diese Wendung zum Guten mit allen Kräften zu erstreben. Wir begreisen die Situation des Bischoss als Sohn des preußischen Staates hat er Impupathien für denselben, die überalt durchlenchten, und als fatholischer Bischof hat er and wieder eine tiese Verchrung für das katholische Maiserhaus von Oesterreich. Das mußte einen heftigen Kampf der eigenen widerstreitenden Gesühlte erzeugen, der sich in den . Capiteln des Buches deutlich widerspiegelt."

Solches genügte aber schon, um einen Abgeordneten, Alexander Schindler, im Oesterreichischen Reichsrath über "die Fahnenflucht des Bischofs von Mainz" öffentlich beckamiren zu lassen. Die "Neue Freie Presse" aber schrieb im Hinblick auf die Vorgänge in Spanien in einem Leitartikel vom 29. September 1868:

"Die Ultramontanen sind überall und immer dem Sieger unterthänig gewesen, und in Spanien hat die Revolution den Sieg errungen. Wie die tatholischen Kirchenfürsten am Rhein, den großen Kampshahn Wetteler an der Spitse, nach der Schlacht von Königsgrät das früher so zärtlich vertheidigte Desterreich im Stiche ließen, und ihren Frieden mit der preußischen Regierung machten, so beeilen sich die spanischen Ultramontanen, die Revolution anzu erkennen."

Während so in Desterreich geschmäht wurde, wetteiserte in Deutschland die ministerielle "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" mit der "Breuzzeitung", denielben Bischof Ketteler von Mainz als erflärten Anhänger Desterreichs und abgesagten Gegner Preußens zu verdächtigen, und das wiederum mit Verweisung auf seine Schrift "Deutschland nach dem Kriege von 1866."

Ketteler hatte sich über das, was ihm in der prenßischen Politik der letten Jahre als offenbar ungerecht erschien, mit Alarheit ausgesprochen; er hatte aber noch mehr gethan. Auch das eigentliche "Stockprenßenthum" hatte er mehrsach empfindlich berührt und dessen modernste Abart, die er den "Bornisianismus" betitelte, in einem eigenen Capitel "der sogenannte Beruf Prenßens", gefennzeichnet. Dies rief von Seite eines als katholisch bekannten Lehrers der Philosophie, des Dr. P. Bolkmuth eine eigene Schmähschrift wider den Bischof hervor: "Herr v. Ketteler, Bischof von Mainz und der "sogenannte Beruf Prenßens"". Schon im Vorwort wird der Bischof als der "Wortsührer der prenßenseinblichen Katholiken" bezeichnet und ihm eine Lection darüber angekündigt, "daß es nach dem Kriege von 1866 keineswegs mehr im Interesse seinen Kirche liegen könne, Licht und Schatten nach Belieben zu vertheilen, um Prenßen im Bergleich zu Sesterreich öffentlich vor den Augen der Katholiken herabzuwürdigen."

Die Schrift Kettelers ist dem Pannphletisten eine "bitterböse Klageschrift über die jetzige Weltsage"; sie ist hervorgegangen aus perplezer Gemüthsstimmung, denn die Ultramontanen stehen jetzt "verdüfft von der Morgen röthe der preußischen Zutunft, die ihnen das Concept verdorben, und wissen sich in dem neuen Deutschland nicht mehr zu orientiren." Namentlich aber Kettelers Capitel von dem "sogenannten Beruf Breußens" ist von "unerhörtem Inhalt" und bedarf einer aussührlichen Widerlegung. Außer hohlen Declamationen im Anschluß an v. Sybel, Häusser und den Philosophen Hegel, enthielt jedoch die Schmähschrift nichts, was sie einer Beachtung werth gemacht hätte.

An höherer Stelle in Preußen schien man die Sache weniger unrichtig zu beurtheilen, und die Schrift Kettelers nach ihrer Haupttendenz und ihrer Haupttwirfung fonnte, trotz mancher unbequemer Wahrheiten, die sie aussprach, in Verlin nur willsommen sein. Ketteler lag etwas daran, diese richtige Aussassigung von seiner Gesinnung auch zu erhalten. An den Gouverneur von Mainz, den preußischen General der Cavallerie, Prinz von Holstein schreibt er 19. März 1868:

## "Durchlauchtiger Pring!

Ich wollte mir gestern die Ehre geben, Ew. Durchlaucht persönlich anzuzeigen, daß ich leider anch in diesem Jahre verhindert din, an dem Feste des Allerhöchsten Geburtstages Sr. Majestät des Königs Antheil zu nehmen, und thue es jeht schriftlich, da ich nicht so glücklich war, Sie zu Hause zu treffen. Um nächsten Sonntag sindet nämlich in Freidung die seinelche Weihe des neu ernannten Herrn Weihbischoses statt, und ich din nehst zwei andern Bischsen von dem hochwürdigsten Herrn Erzbischof von Freidung schon seit längerer Zeit eingeladen, diese Weihe vorzunehmen. Als mir diese Einladung zusam, hätte ich allerdings eine Verlegung beantragen können; damals dachte ich aber nicht an das Zusammentreffen mit dem Geburtstage Sr. Majestät des Königs, und jeht ist diese Verlegung ummöglich, da bereits die ganze Erzdiöcese Freiburg sich siesen Tag sestlich bereitet hat.

Ich bedaure diese Berhinderung um so mehr, da es immerhin möglich ist, daß in dieser so aufgeregten Zeit von irgend einer Seite meine wiederholte Abwesenheit als eine tendenziöse gedeutet wird, eine Möglichkeit, die vielleicht noch dadurch bestärft wird, daß das "Mainzer Journal", sür dessen Haltung nan mich schon oft verantwortlich gemacht hat, eine Posenis gegen Preußen silhet, die ich vielsach von Unbilligkeit und Feindseligkeit nicht freisprechen kann. Sw. Durchlaucht sind vielleicht aus meiner bezüglichen Schrift meine Ansichten über die Eregnisse vom Jahre 1866 bekannt und ich will sie gewiß nicht ableugnen. Ich din aber weit entsernt, eine Gesinnung, wie die oben bezeichnete, zu theilen oder auch nur zu billigen; beklage sie vielmehr aufrichtig und bedaure deßhald, wenn mein Außbleiben bei diesem Feste von irgend einer Seite in der erwähnten Weise aufgesaßt werden sollte. Indem ich zugleich bitte, den Ausdruck meiner außgezeichneten Hochachtung zu genehmigen, verharre ich ze."

In der Beilage zur "Neuen Preußischen (Kreuz-) Zeitung" vom 29. April 1868 fand sich zu einem Artikel, der eine andere Kundgebung des Bischofs von Mainz betraf, die Bemerkung:

"Die starke antiprenßische, althabsburgische Gestunnung des Bischofs bricht an dieser Stelle unverhohten hervor, sowie denn auch das Auftreten seines von Prenßenhaß überströmenden Stellvertreters Monsang in unserer (sor hesssischen) Ersten Kannner dafür Zengniß gibt, nachdem die Reden des Legteren nie von seinem Mandanten sind öffentlich desavonirt oder rectificiet worden."

Retteler antwortete in einer Berichtigung unter dem Datum bes 1. Mai 1868:

"Die Note des Berfassers: "die stark antiprenßische, althabsburgische Gesimming des Bischoss bricht unverhohlen hervor z. . . . " ist unrichtig. Ich habe nie eine "stark antiprenßische" Richtung gehabt und ebensowenig eine "alls habsburgische". Ich erkenne alles Gnte und Tüchtige in Preußen gern und in vollem Umsange an, und habe aus dieser Gesimming nie ein Hehl gemacht. Ich fann mich aber nicht exclusiv auf die eine oder andere Zeite stellen. Es gibt eine Preußische Anschaumg, die ich nicht theilen kann ih, wie es auch eine Desserreichische gibt, die ich verwerse. Ueber allen Landesgrenzen und über allen Dynastien steht mir die Gerechtigkeit und die Wahrheit, denen ich mit meinem Gewissen anhänge, und sie kann ich keinem Landesinteresse und keiner Dynastie opsern."

Anfangs August 1868 fam König Withelm auf der Reise nach Wiesbaden durch Mainz. Wiewohl sein Ausenthalt nur furz war, erbat sich Bischof v. Ketteler eine Andienz, und diese wurde ihm bewiltigt. Prinz Hotstein als Gonverneur der Festung gab Ketteler 5. August brieflich die Nachricht. Der Bischof galt also auch an der höchsten Stelle nicht als "stark antipreußisch".

Es waren schlimme Zeiten, als vom 10. bis 14. September 1871 die XXI. Generalversammlung der Katholisen Dentschlands in Mainz sich zusammengesunden hatte. Der offene Kamps wider die katholische Kirche war losgebrochen und das Machtwort dazu war von Berlin ausgegangen. Es war nur zu erklärlich, wenn unter solchen Umständen dem treuen Katholisen in Süd- und Mitteldentschland der Name "Preußen" nicht sympathisch klang. Gleichwohl hatte Ketteler den Muth, beim großen Festmahl am 14. September, nachdem der Präsident der Berjammlung auf Pins IX. toastirt, den Ehrenspruch auf den deutschen Kaiser auszubringen:

1) Die Culturtampfszeit gab später dem Bischof Beranlassung, diese Seite des Preußenthums, den Geist des "bureautratisch-mititärischen Absolutismus", der "rückslosesten Allgewalt des Staates" näher zu studiren. Aber selbst dann noch erkannte er, neben der hochherzigen Gesinnung des "erhabenen Königs" Friedrich Withelm IV., "so viese im preußischen Staatswesen vorhandene lebensträftige Bestandtheise." Bgl. Rettelers Schrift: Der Culturtampf gegen die kathol. Kirche und die neuen Kirchengesentwürse für Hessen. Mainz 1874 S. 83.

" . . . . Wir find treue Unterthanen, nicht jenachdem uns eine Regierung gefällt ober nicht, nicht nach unserem Belieben, nicht nach unserer Bahl, fondern wegen Gott und Gottes Gebot. . . . . Un Baterlandsliebe wollen wir Ratholifen wirklich Reinem nachstehen. . . Wir verhehlen nicht, daß wir mit der Art und Weife nicht einverstanden find, wie das deutsche Reich zu ftande gefonnnen ist, und wir find weit davon entfernt, alle die Mittel und Wege gu billigen, durch welche Diefes Ziel erreicht wurde. Es ift aber freche Berleumdung, wenn man daraus folgert, daß wir Katholifen dem neuen deutschen Reiche gleichgiltig oder gar feindselig gegenüberstehen. Wenn biese Folgerung richtig ware, wie frande es mit allen deutschen Konigen und Fürsten, die im Jahre 1866 mit ihren Bolfern gegen Preußen gefänipft haben, eben defihalb weil fie die Mittel und Wege für unberechtigt hielten, auf denen Breugen nach der Einheit Deutschlands strebte. Gind fie defthalb auch jest noch Freinde des deutschen Reiches? . . . Bott feque unfern deutschen Raifer! Er ftebe ibm bei, daß er in Bahrheit verwirkliche, was er am 18. Januar von Berfailles aus in ber Proclamation an das deutsche Bolf versprochen hat: "Wir übernehmen die faiferliche Burde mit dem Bewuftfein der Pflicht, in deutscher Treue die Rechte des Reiches und feiner Glieder zu fchützen. . . . "

Auch uns, imferem Glauben und unserem Gewissen schuldet unser Naiser "Gerechtigkeit in deutscher Treue". Er hat jenes unvergleichliche Kriegsheer ge führt, in welchem unsere Brüder gefämpst und mit ihrem Blute unsere deutschen Warfen vor dem Einfall der französisschen Truppen geschützt haben. Ein tapfereres Heer hat noch sem deutscher Kürft gesührt. Es war so treu und tapfer, weil es nicht entdristlicht, nicht durch liberale Grundsätze verdorben war.

Möge Gott dem deutschen Kaiser beistehen, daß er, wie er Frankreich besiegt hat, als es uns bedrohte, auch im Innern Deutschlands jene französischen Principien und Grundsäße der Gottlosigkeit überwinde, welche Frankreich zu Grunde gerichtet haben und welche auch in Deutschland ins deutsche Bott und ins deutsche Herch zum Kampfe gegen die Kirche verleiten möchte. . . . Es lebe Se. Maseistät der Kaiser von Deutschland!"

Daß bei diesen guten Wünschen Ketteler sich nicht in Selbsttäuschungen einwiegte, zeigt ein Schriftstück, das er schon im Februar dessetben Jahres 1871 niedergeschrieben hatte 1), in welchem er die Aussichten und Empfindungen der Preußenhaffer unter den deutschen Katholisen mit denen der Preußenschmärmer gegen einander abwog und beide als "gleich unberechtigt" bezeichnete.

"Preußen ist seiner ganzen Geschichte und seinem vorherrschenden Geiste nach protestantisch. Dem Umstande, daß in Preußen ein gutes, charafterseites fatholisches Bolf lebt, daß dort in allen Lebensverhältnissen, auch im Staatsdienste eine große Anzahl tüchtiger Katholisen sich befindet, daß auch in den höchsten Kreisen seit der Regierung des verstorbenen Königs sich eine wohl wollende und gerechte Benrtheilung fatholischer Verhältnisse Bahn zu brechen ansing, daß endlich die Rathgeber dieses König klug genug waren, um solchen Verhältnissen zum Heile des Staates Rechnung zu tragen und sich nicht in den

<sup>1)</sup> Die Ratholifen im Deutschen Reiche. Mainz 1873 G. 4

antisatholischen Partei-Fanatismus anderer Länder hineinziehen zu laffen — verdanten wir die relativ günftigen Verhältnisse in Prenßen. Diese werden danern und zunehmen, wenn jene Voraussetzungen sordanern und wachsen. Die wesentlichste unter diesen aber ist, daß die Katholisen in Dentschland eine Macht bilden im öffentlichen Leben, in der Presse und in den Kammern.

Wenn dagegen jene Voranssetzungen wegfallen, wenn wir im öffentlichen Leben ohne Macht und Sinfluß dastehen, so haben wir von unsern Gegnern Alles zu befürchten, und zwar um so mehr, als wir mit dem Ausscheiden Desterreichs aus dem deutschen Reiche zehn Millionen Katholiken vertoren haben und jest nur mehr ein Drittheil der Gesammtbevölkerung ausmachen, während wir früher mehr als die Hälfte bildeten."

Die Schrift über die Wirfungen des Jahres 1866, die so tiefgreifende Fragen zu behandeln unternommen und im Ju und Austand so großes Aufsehen erregt hatte, sollte indeß dem Vischof auch einen persönlichen Zusammenstoß bringen. Es war dies das Schickfal fast seder seiner bedeutenderen Schriften. Bei Besprechung der Schulfrage in Preußen hatte Ketteler in einer Ammerkung is beiläufig auf eine uncorrecte Acuserung hingewiesen, welche "in den jüngsten Tagen" in der preußischen Kannmer von Seite "eines katholischen Priesters" gefallen sei. Er hatte den Wink daran gefnüpft, daß es für die Intunft besser sein werde, wenn diese schwierige Frage wie früher durch ersahrene Juristen der katholischen Partei behandelt würde und "nicht von Männern, denen nur subsective Meinungen ohne die hinreichende juristische Bildung zur Seite stehen". Der betressende Priester sei zu seiner Nenzerung gewiß auch dadurch gekommen, daß "ihm die juristische Präcision sehte". Ginen Namen hatte Ketteler nicht genamu, aber 17. Febr. 1867 schrieb ihm der Prosessor Iv. Friedrich Michelis aus Brunnsberg.

Hochwürdiger Herr Bischof!

"Sie haben sich gemitigigt geschen, auf p. 125 Ihrer neuesten Schrift, wie ich voranssetzen nuß, ohne die stenographischen Berichte gelesen zu haben, und auf unbestimmte und unrichtige Zeitungsangaben hin, über das, was ich in Betreff des consessionellen Charakters der Schule im Abgeordnetenhaus gesagt habe, Unwahres zu berichten. Ich gestehe, daß es mich tief schwerzt, gerade von solcher Seite her in Betreff der schweren Pslichtersüllung, die nir, wie ich deute, durch Gottes Willen in schwerigen Verhältnissen auferlegt war, in dieser Weise behelligt zu werden, und hätte erwartet, daß Sie, ehe Sie so etwas niederschrieben und dem Druck übergaben, etwa dei nir selbst über den That bestand sich vergewissert hätten. Ich kann und werde das natürlich nicht hinterten würde, so werde ich einige Zeit abwarten und es Ihnen überlassen, die Initiative zur Wiederzutunachung dieses Unrechtes zu ergreisen. Sin Jurist din ich alterdings nie gewesen, aber was in einem solchen Falle Rechtens ist, das glaube ich zu wissen.

Ew. bischöft. Gnaden gehorfamer Diener Dr. F. Michelis Br."

<sup>1)</sup> Deutschland nach dem Kriege von 1866 S. 125.

Die Bemerfung im Buche des Bischofs entsprach genau dem aussührslichen Berichte, welchen die "Eölnischen Blätter" am 14. Fannar 1867 (Nr. 14) über die Berhandlungen des Abgeordnetenhauses gebracht hatten. Es war ein eigenthümlicher Ton, welchen ein Priester gegenüber einem hochangeschenen Bischof anschlug wegen eines Misverständnisses, an welchem dieser nicht die Schuld trug. Dies hielt jedoch den Bischof nicht ab, unter dem 25. Februar 1867 dem ausbrausenden Prosessor zurückzuschreiben:

"An Herrn Professor Dr. Michelis in Braunsberg. Auf Ihr geehrtes, wenn auch nicht sehr höftiches Schreiben vom 17. c. erwidere ich Ihnen, daß ich heute der Redaction der "Eölnischen Blätter" eine Berichtigung mit der Bitte übersendet habe, dieselbe zu veröffentlichen. Da sie durchaus dem wahren Sachverhalt entspricht, so werden Sie damit, wie ich nicht zweisle, zufrieden sein. Uedrigens din ich au dem Misverständniss in teiner Beise schnich. Ich war vielnicht durchaus derechtigt, den Bericht der "Sölnischen Blätter" über Ihre Rede, dem von keiner Seite widersprochen wurde, für richtig zu halten. In diesem Valle durfte mich aber keine persönliche Mücksücht abhalten, sie öffentlich zu tadeln, da sie dann nach weiner Uederzeugung mit den Rechten und Interessen der Katholiken in Preußen in wesentlichem Widerpruche gestanden hätte. Zugleich ditte ich, die Versicherung meiner anfrichtigen Hochachtung und Liede nicht als bloße Höslichkeitssorm auzunehmen. Ich weiß den Gifer, mit dem Sie zu jeder Zeit sir die Kirche Gottes käntpsen, vollkonmen zu schäuen, wenn ich auch in einzelnen Fragen nicht immer mit Ihrer Ansicht zusammenstimme. Ihr Ergebenster 2c."

Die "Eölnischen Blätter" vom 26. Februar 1867 brachten dann die Erklärung des Bischoss, welche einfach den früheren Bericht der "Eölnischen Bkätter" und die jetzige Berichtigung des Prosessors Michelis neben einander stellte und schloß:

"An der Wahrheit dieses Berichtes, dessen Wortsinn unzweidentig das ausspricht, was ich gesagt habe, konnte ich nicht zweiseln, da ich widrigenfalls in einer so überans wichtigen Frage die Berichtigung dieser Mittheitung seinen des Herrn Dr. Michelis um so gewisser erwarten nußte, als die "Eölnischen Blätter" sitr so viele Katholiken in Deutschland und zumal in Preußen eine Hanptquelle sind, aus der sie von den Verhandlungen der preußischen Kannmern Kenntniß erhalten. Obgleich ich aber auch zest nicht in der Lage din, den Sachverhalt aus eigener Prüsung zu benrtheiten, so schwerhalt aus eigener Prüsung zu benrtheiten, so schwerhalt aus eigener Prüsung zu benrtheiten, so schwerhalt aus eigener Prüsung zu berrichtigung gegeben zu haben, durch neine Bemertung Anlaß zu dieser Berichtigung gegeben zu haben, da es gewiß vielen, die Herrn Dr. Michelis achten und tieben, wie ich persönlich zu zebr Zeit gethan habe, ein Schwerz war, ihn auf Seite derer zu glanden, welche durch Ausschen des consessionellen Characters der mittleren und höheren Schulen eines der heiligsten Rechte der Religion und des christlichen Volkes kränken."

Gleichzeitig mit dieser Erklärung des Bischofs brachten die "Sölnischen Blätter" auch den Haupt-Inhalt einer von Prosessor Wichelis eingesandten Berichtigungszuschrift. Doch Dr. Michelis war damit noch nicht zur Anhe gebracht. Unter dem 3. März 1867 schrieb er noch einmal:

"Hochwirdiger Herr Bischof! Wenn ich mir in der beregten Angelegen= heit noch einmal ein paar Zeilen zu fchreiben erlaube, jo ist es nicht, um mich etwa unbefriedigt zu zeigen mit dem, was Sie gethan haben, wofür ich Ihnen vielmehr aufrichtig dante, fondern um den herben Ton meines erften Echreibens - ich gestebe offen, nicht fo fehr zu entschuldigen als zu erflären. Bielleicht daß eben in diesem Bersuche das punctum saliens liegt, das nach Gottes Willen aus diesem unvermutheten Zwischenfalle resultiren follte. - Bas mich in den veröffentlichten Worten so tief bis ins Innerste verlett hat, das war nicht so fehr die unrichtige Angabe felbst. Diese war unter den Umständen erflärlich; ich will hier zu meiner Entschuldigung nur beifigen, daß ich den Bericht der "Cölnischen Blätter" zuerst aus Ihrer Erflärung fennen gelernt habe. - Die Stellung, die ich in der Rammer habe durchführen muffen, hat mich fo gang und gar in Aufpruch genommen und mich geistig in einen folden Zustand ge fest, daß ich mich um die Zeitungen die gange Zeit hindurch nicht befümmert habe . . . doch das ist Rebenfache. Woranf es mir in Ihren Worten anfommt, das ift, daß Gie meine wiffenschaftlichen Anschanungen und Bestrebungen als etwas Eubjectives betrachteten und damit über diesetben zur Tagesordnung übergeben.

"Ich verkenne nun keinen Augenblick, daß gerade darin die Rechtkertigung Ihres Auftretens liegt, und das ist es nicht, worauf es mir ankonunt. Aber eine Berständigung über den Begriff des Subjectiven, die liegt mir gar sehr am Herzen; erlauben Sie mir darüber ein Wort.

"Subjectiv ift etwas boch nicht deshalb, weil es durch ein Subject vertreten, ausgesprochen wird. Das hl. Meßopfer ift deshalb nicht etwas Subjectives, weil es nur in der Handlung eines individuellen Subjectes in Erfcheinung kommen, realisirt werden kann. Das, was ich wissenschaftlich im Denken anerkannt haben will, ist also deshalb noch nicht etwas blos Subjectives, weil ich zufältig vielleicht augenblicklich der erste und der einzige bin, der diese Aussichen vertritt. Etwas, was in den Juständen und in der Meinung der Menschen als etwas sogenanntes Objectives augenblicklich zu Recht besteht, kann sehr woht etwas sehr Subjectives sein, während eine nur erst von diesem oder jenem ausgesprochene Ansicht der ewigen Wahrheit consorm, also wahrshaft objectiv ist.

"Ich nun meines Theils bin in den wissenschaftlichen Kanpf öffentlich nicht eher eingetreten, als bis ich die Ueberzeugung in mir begründet hatte, und zu erhärten im Stande bin, daß das ganze wissenschaftliche Bewustsfein auch bei uns in der Kirche unter der Hervschaft und dem Ginflusse des falschen Begriffes des Subjectiven und der Antorität steht, welcher vom Protestantismus ausgegangen ist und in der Kant'schen Vogis und Psychologie, die unsere ganze Bildung, unser ganzes Denken sactisch beherrscht, ihre Form gewonnen hat.

"Ich fage des Subjectiven und der Antorität; denn das liegt im wahren Begriff der Sache, daß wie das Subjective und Objective oder die Antorität zusammen sind, so wenn die Wahrheit verlassen wird, beide gegenfätzlich sich schen. Ich stehe nun mit dieser einfach in der Geschichte begründeten Anfassung der Sache gegenüber einer Philosophie, welche sich als die firchliche gettend macht, weil sie in einem kriberen unentwickelteren Justande des Deutens sich am weisten Bahn gebrochen hat, die heute, wenn sie es versucht, sich mit Grünzben geltend zu machen sucht, welche eben die Herrschaft jenes aus dem Protes

stantismus entsprungenen Subjectivismus über sie bezeugen, und die von einer Autorität in der Kirche geschützt und gehalten wird, die nicht den reinen, in der Kirche begriffder Begriff der Antorität darstellt, sondern einen nur eine geschichtlich zufällige Form darstellenden bureaufratischen Absolutismus.

"Die Zustände, deren franthaste Natur im Staate Sie sehr richtig zeichnen, sinden in demselden und noch in viel höheren Maße auch in der Nirche statt. Das greift sehr tief; ich din nur dessen vollkommen dewußt; ich nenne daher gleich das Ziel, wohin eine solche Auffassung der Lage sührt, nämlich ein allegemeines Concil, welches die Verfassung der Kirche lebendig repräsentirt, welches das Verhältniß der Kirche und ihrer ewigen Wahrheit in der Entwicklung der Zeit, in der Wissenschaft sowohl, wie im Leben, speciell im canonischen Necht, klar in's Auge fast und die Auseinandersetzung richtig vorninnut, sann der Kirche die ihr in der Welt gebührende Stellung sier den letzten großen Kampf wiedergeben und zunächst den Weg in das Herz von Deutschland wieder eröffnen.

"It dieses richtig, so wird Gott nicht eher nachlassen, als bis wir mit absoluter Nothwendigkeit dazu gedrängt sind; aber je eher das einzige wahre Rettungsmittel ergriffen wird, desto mehr llebel kann verhütet werden, und wenn der deutsche Spiscopat sich dieses Ziel steckte, wenn etwa Desterreich sir diesen Gedanken begeistert würde, so wäre die Wendung des Kampses geschehen. —

"Ich tomme auf meinen Ausgangspunkt gurud. Richt entschuldigen, fonbern erklären wollte ich ben herben Ton meines erften Schreibens. 3ch fampfe nun feit 20 und 30 Jahren für diese Regeneration ber Wiffenschaft im mahrhaft objectiven, firchlichen Ginne, ich fampfe auf dem einzig möglichen, objectiven thatfächlichen, geschichtlichen Wege - was geschieht? werde einfach ignoriet; feine Antorität rührt auch nur den Finger. Man fagt mir: Deine Schriften find zu dunkel; ich habe das Borurtheil in der jüngften Geschichte ber Philosophie überwunden, es wird allgemein die Rlarheit ber Darftellung anerkannt ; - aber, was gefchieht von Seiten ber fatholifchen Blätter, welche jest unter den Augen der Bijchöfe die fogenannte fatholische Wiffenschaft vertreten? - Das Buch wird einfach ignorirt und todtgeschwiegen wie die andern; die fogenannte firchliche Wiffenschaft wird einfach als eine Parteifache betrieben, und die Autorität der Bischöfe steht nolens-volens hinter diefer Partei. Run wohl, ich fämpfe, und zum Kampfe find wir hier; aber verzeihen Gie es, finden Gie es wenigstens cuflartich, daß bas subjective Bewuftfein in folden Umffanden einem mageren Sunde gleichen fann, dem man ben letten Knochen aus dem Maule reißt. —

"Ich schließe, indem ich Ihnen noch einmal für Ihre perfönlich wohlwollende Gesinnung meinen aufrichtigen Dank ausspreche und bitte, meiner auch ja zuweilen einmal im Gebet eingebenk sein zu wollen.

Hochachtungsvoll

Ew. Bischöfl. Gnaden gehorsamer Diener Dr. Fr. Michelis, Bf. "

Bei Durchleiung dieses Schreibens mit seinem verworrenen, unfatholischen von der Ueberschätzung des eigenen Ich durchdrungenen Juhalte, mochte bei Ketteler eine Ahnung aufsteigen, daß es nicht zum letzten Mal sei, daß er dem Professor Michelis gegenüberstehe.

Dieser kleine Zwischensall hinderte indeß nicht, daß in Folge des Buches über den Krieg von 1866 Kettelers Ausehen im In und Austande noch um ein bedeutendes stieg. Man begann, mit ihm zu rechnen wie mit einer politischen Größe. Bon England aus trat David Urquhart mit ihm in Beziehung; Lord Tendigh wählte bei einer Neise auß Festland den Beg über Mainz, um mit dem Bischof bekannt zu werden. Schon im voraus sieß er sich durch den Grasen Honneich brieflich bei demselben einführen. Aus Desterreich schrieb Graf Leo Thun, ein im Dienst ergrauter Staatsmann, 14. Januar 1868:

"Schon oft habe ich mich nach der Lectüre Ihrer Schriften versucht gefühlt, an Ew. Bischöft. Gnaden zu schreiben. Allein mich mit bloßem Danke vorzudrängen, schien mir annaßend und (das) wonach ich sonst verlange, läßt sich driestlich kann erreichen, eine belehrende Fortentwicklung angeregter Gedanken. Der wichtigste derselben betrifft die Frage: wie weit, wenn einmal die Regenten das wahre Verhältniß zwischen Staat und Nirche nicht mehr aufrecht halten, der Natholif mitwirken dars, dem nodernen Heidenthume Freiheit der Bewegung zu sichen, wenn auch nur als Preis, um dadurch wenigstens der katholischen Rirche gleiche Freiheit zu erkausen? — eine Frage, die vielleicht noch prägnanter hervortritt, wenn nan sie dahin stellt: wie weit einem tatholischen Regenten, der seine Macht aus den Händen gegeben hat, erlandt sein könne, um seinen Preis der Strömung der Zeit nachzugeben? Es ist mir ein Anliegen, einnat diese und damit zusammenhängende Fragen mit Ew. Bischösse. . . ."

Ein halbes Jahr zuvor, unter dem 27. August 1867 hatte Graf Friedrich Thun den Bischof gedrängt, zu der bevorstehenden Generalversammlung der Katholischen Vereine Deutschlands nach Junsbruck zu kommen. Er wies hin auf die Bedeutung dieser Versammlungen und den überswättigenden Einfluß, welchen sie auf die Theilnehmer ausübten, auf die Wichtigkeit, daß dieselben im Anschluß und in Unterordnung unter die Bischöse vor möglichen Irrwegen bewahrt würden; daun suhr er fort:

"Allein ich habe noch einen andern, mir noch wichtigeren Grund, nämlich einen speziell öfterreichischen. Ew. Bischöflichen Gnaden fann es nicht entgeben, wie wir mit vollen Segeln dem flachsten modernen Constitutionalismus zusteuern, wie die jetige Regierung, trot des vortrefflichen Boltes, der hohen Begadung und des kreng religiösen Sinnes unsers prächtigen armen Kaisers, zu jeder Concession bereit ist, soweit sie nur den Kaiser dazu dringen kann, um sich nur die Gewogenheit der Partei zu erhalten, der sie sich einmal in die Arme geworsen hat. Wohin diese aber adzielt, das geht aus den Berhand lungen des Abgeordnetenhauses klar hervor. Num ist in Desterreich, Gott sei Dank! noch viel religiöser, satholischer, monarchischer, conservativer Sinn, aber alles verschwonnnen, apathisch – eine nothwendige Folge des Josephinismus und der übermäßigen "väterlichen Regierung", welche sier die Völter alles gemacht hat, selbst die Keligion, ohne irgend eine Betheiligung zu verlangen oder zuzulassen. Hind wer könnte das wieder besser, school durch sein blokes Er

scheinen, als der Bischof Ketteler! Ueberdies hoffe ich, daß gerade in Junsbruck mehr Desterreicher aller Stände sich einsinden werden als an anderen Orten. Es wäre daher um so wichtiger und nutbringender, einen solchen Mann mit ihnen in Berührung zu bringen.

Bäre es möglich, so würde ich daran die wesentliche Bitte sniipsen, die Zeit nicht zu kurz zu demessen und den Riickweg auf jeden Fall mit dem nöthigen Ausenthalte über Wien und Prag zu nehmen, unsere Kirchenfürsten öfter zu sprechen und auf jeden Fall auch eine Audienz dei unserem Kaiser zu nehmen, selbst wenn er nicht in Wien wäre. Glauben mir Ew. Bischsschlichen Inaden, es wäre dies höchst wichtig nicht nur für Desterreich, sondern für ganz Deutschland. Ew. Bischsst wichtig nicht nur für Desterreich, sondern für ganz Deutschland. Ew. Bischsst. Inaden sich wie nothwendig eine Einheit der Kirche in Deutschland sei. Sie fann aber, was Desterreich angeht, nur von Außen und zwar nach meiner innersten lleberzeugung mit Aussicht auf Erfolg nur von Ih nen ausgehen.

Bir haben in Desterreich, wie gesagt, sehr viele gute Elemente unter den Caien wie unter den Geistlichen. Die Ersteren sind aber durch die oben erwähnten Verhältnisse gedrickt, gesähmt. Sie konnnen nur vor wie Galeerenstlaven, die durch 20 Jahre gesesselt waren, und jest ihre Füße und Arme nicht fortbewegen können. Lettern ergeht es nicht viel besser und nebenbei werden nach meiner unmaßgeblichen Ansicht die Kirchensürsten zu sehr hinter dem Katheder und aus der Schreibstube geholt austatt aus der Curatgeistlichseit. Dadurch sehlt die lange Kenntniß der Verhältnisse und Bedürsnisse des Volkes, eine praktische Auffassung unserer Lage. Doch ich din fertig und will Ew. Vischösstlichen Gnaden kostdare Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Auf sehen Fall hosse ich in Innsbruck verehrte Mainzer Freunde von der Würzburger Versammlung des Jahres 1864 her wieder zu tressen, welche, salls das Exscheinen Ew. Bischösstlichen Gnaden sich leider als unmöglich herausstellen sollte, mir Nachrichten brüngen. Dann milisten Sie sich aber gesoßt machen, mich eines Tages — wenn es mir nur irgend möglich — in Mainz eintreten zu sehnen."

Auch in Italien war man auf Kettelers neues Werk aufmerksam geworden. Um 27. November 1867 schrieb an ihn ein römischer Prälat, zur Zeit Secretär der Ritencongregation, Dominicus Bartolini, der in späterer Zeit zum römischen Purpur erhoben wurde.

"Mit einmitthigem Beifall von ganz Deutschland und namentlich seitens der preußischen Regierung ist das Werkchen Ew. Bischöfl. Gnaden "Deutschland nach dem Kriege von 1866" aufgenommen worden, und Ihre hohe Exfahrung in Behandlung öffentlicher Fragen hat diesen Beweis der allgemeinen Uchtung auch wirklich verdient. Ich din nun überzeugt, durch eine neue des bentsame Schrift könnten Ew. Gnaden auch zur Vertheidigung der katholischen Kirche und des heiligen Studies Hilfe leisten. Der Gegenstand dieser Arbeit könnte aus einer Rede entnommen werden, welche der König von Preußen vor knuzem gehalten und in welcher er eine gewisse Vergruss für die Sicherheit und Freiheit des heiligen Studies zu erkennen gegeben hat. Und da die bitter seindschige Regierung von Florenz sich mit der Hoffmung schmeichelt, die Hilfe Preußens würde ihr zur Seite siehen, so würde es sehr angebracht sein, wenn Ew. Gnaden mit der Ihmen eigenen Lebhaftigkeit der Darstellung ausstührten, wie wichtig es sei für die preußische Regierung, um sich die Liebe so vieler

Millionen fatholischer Unterthanen zu erwerben, daß sie die Nothwendigseit einer Sicherstellung des gesammten päpstlichen Länderbesitzes seierlich erkläre, damit dieser künftig nicht abermals durch jene revolutionäre und ränderische Rezierung in (Besahr gedracht werde. Möge Gott eine solche Gesahr abhalten! Denn so groß und schrecklich waren die Gränel der Garidaldianischen Horden, welche sene niederträchtige Regierung von Florenz gegen Rom geschickt hat, daß es weder durch Wort noch Schrift genügend geschildert werden kann. Auf diese Weise würde die preußische Regierung sich die Anhänglichseit der Katholische würde die preußische Regierung sich die Anhänglichseit der Katholische besonders in der Rheinprovinz noch mehr gewinnen und Shundrtich zu Krantreich hin nicht auffonnnen lassen — das Bestreben Frankreichs, die Rheinprovinzen sich auzugliedern, ist ja allgemein bekannt — zugleich aber würde sie den Wetteiser der Französischen Ration wachrusen, welcher die Vertheidigung des heitigen Stuhles gleichsam durch Europäisches Schiedsgericht ansvertraut ist.

Auch wird im gegenwärtigen Augenblick ein foldes Borangehen sich um so dringender empschlen, da Grund zur Besürchtung vorhanden ist, Kaiser Napoleon werde allmählich seine fämmtlichen Truppen aus der Stadt zurückziehen, um vor den Nachstellungen der geheimen Gesellschaften sich sicher zu stellen. Sobald er aber sehen wird, daß die preußische Regierung Neigung zeigt, für die Sichersheit des Apostol. Stuhles einzutreten, so wird er auch die Nothwendigkeit für sich erkennen, seinerseits alles für diese Sache aufzubieten.

Ich bitte Ew. Bifchöft. Gnaden, mir in Zutnuft dasselbe Wohlwollen zu bewahren, welches Sie mir in friiherer Zeit gescheuft. Auzwischen bitte ich, indem ich Ihre geweihten Hände füffe, mich allzeit zu betrachten als Ew. Gnaden

gehorsamsten und ergebensten Diener Dominicus Bartolini S. R. C. Secret."

Gegenüber dieser findlich ahmungslosen Unkenntniß der deutschen Berhältnisse glaubte Ketteler ungeschminkt die ganze Wahrheit sagen zu mussen. Er antwortete 4. Dezember 1867 nach kurzen einleitenden Worten:

"Sehr glücklich würde ich nich schätzen, könnte ich durch Bearbeitung des angedenteten Themas der Kirche und dem heiligen Stuble einen Rusen bringen. Allein ich fürchte, ein solcher Bersuch würde in seinem Ersolge weit vom Ziele abirren. Es sei gestattet, den Grund dieses meines Zweisels kurz darzulegen.

Bor allem bin ich in Berlin sehr schlecht angeschrieben (sum persona ingratissima), und es wird Ew. Gnaden wohl bekannt sein, daß ich von den Candidatenlisten sür prenßische Bischofsstühle mehrmals gestrichen worden bin. Auch läßt sich nicht behanpten, daß mein Buch "Deutschland nach dem Krieg" der prenßischen Regierung besonders wohlgesallen habe, da in demselben die große Ungerechtigkeit des von dieser Regierung unternommenen lebten Krieges offen dargesegt wird.

Defthalb wurde auch meine Schrift von folden, die der preußischen Resgierung unbedingt ergeben sind, wieder und wieder heftig angegriffen.

Allein abgesehen von diesen Erwägungen, ift es meine Ueberzeugung, daß beabsichtigte Borangehen auf die preußische Regierung eine Wirkung nicht

üben werde. Richtig ift zwar, daß den Leitern des preußischen Staates an ber Stimmung ber fatholischen Unterthanen etwas gelegen ift. Denn bie Katholifen in Preußen find nicht nur ansehnlich durch ihre Bahl, wiewohl fie die Bahl der Afatholifen nicht erreichen, fondern ebenfo auch durch ihre Festigfeit, jo daß durch das Auftommen einer Mißstimmung unter den Ratholifen das Ansehen der Regierung Ginbuße leiden würde. Aber auf der anderen Seite ift biefe Regierung eine gang protestantische und beständig unter bem Einfluß von Parteien, welche der fatholifden Cache aufs feindlichfte gegenüberstehen, und in der Politif ist sie von jeher unklare, zweideutige und hinter liftige Wege gegangen. Go ift es auch im gegenwärtigen Augenblick in Berlin ein überaus beliebtes Berfahren, die politischen Fragen jo zu behandeln, daß äußerlich gegen den Beiligen Bater Wohlwollen zur Schau getragen werde, um bie fatholischen Unterthanen nicht zu verlegen. Bu gleicher Beit aber wird im Geheimen alles begünftigt, wodurch das Ansehen des Mönnischen Papites er schüttert, er selbst der Regierung gegenüber eingeengt und, soweit es nur geschehen kann, von ihr abhängig gemacht werde 1). Denn was im Bahre 1837 in den Rolner Wirren fich ereignete, ift in Berlin noch nicht vergeffen, und bies muß man vor allem im Ange behalten. Denn man wird begbalb nichts unversucht laffen, um einen ähnlichen Widerstand von Seiten der Rirche bei etwa fünftig wiederkehrenden Conflicten unmöglich zu machen.

Es ift außer Zweifel, daß in diefer Begiehung zwischen der Ruffifchen und der Preußischen Regierung volle Uebereinstimmung der Auffaffung wie der Sandlungsweife herricht, wenn auch nicht beide gleich weit geben. Beide geben darauf aus, die Antorität des heiligen Baters zu vermindern, damit ber Einfluß, den er innerhalb ihrer gander b. h. auf die fatholischen Unterthanen ausübt, entsprechend abgeschwächt und gebrochen werde. Defihalb wird zwar die Regierung stets den Schein annehmen, als wolle sie dem St. Bater Bilfe bringen, um fo als Beschützerin des St. Stuhles zu gelten und die Ehre für fich in Anspruch zu nehmen, der fatholischen Rirche eine große Wohlthat zu erweifen - aber dies alles, daran fann fein Zweifel fein, geschieht blos jum Schein und geht auf Täufchung aus. Defihalb wünfchen auch bie Preugen gar fehr, daß ihnen in Deutschland felbst wie auch außerhalb Deutschlands Beranlaffung geboten werbe, jenen außeren Schein von Wohlwollen gur Schau zu tragen, und noch viel lieber hatten fie es, wenn ihre Silfeleiftung für die Rirche direft verlangt wurde. Echon jene hilfsbedurftigfeit, durch welche die Birche gezwungen wird, von Geiten ihrer alten und beftigften Begner die Silfe angurufen, ift eine hohe Benugthnung für alle diejenigen, die ben Beist des echten alten Preugenthums in sich tragen. Richt minder aber ware es ihnen erwünscht und angenehm, wenn sie durch jene scheinbar so großmüthig geleiftete Hilfe den eigenen fatholischen Unterthanen die Augen blenben fonnten, damit diefe, außer Stand, Schein und Wahrheit gu unterscheiden, nicht bemerken möchten, welche Wefahren von Preugen felbst der Rirche drohen.

Ich glaube baher nicht, daß auf dem vorgeschlagenen Wege von Preußen etwas zu hoffen wäre. Denn nach meinem Urtheile wenigstens geht Preußen

<sup>1)</sup> occulte tamen omnia promoventur, quibus auctoritas Romani Pontificis labefactetur, ipse gubernio obstringatur atque quantum res ferant obnoxius reddatur. ."

nach dem ihm einmal eigenen Geiste mit dem König Bictor Emmanuel in der Schwächung des päpstlichen Ansehens freundschaftlich Hand in Hand, und Bitten, die an die Bertiner Regierung gerichtet würden, der Kirche zu Hilfe zu konnnen, würden gerade den entgegengeseten Ersotg haben. Man wird mit Worten schöne Bersprechungen geben, in der Ihat aber das Entgegengesetze thun, und solches kann für uns wahrhaftig kein Gewinn sein.

Das Einzige, was auf die Regierung Eindruck machen und derselben ein Unftoß zum Handeln werden könnte, wäre eine starke Bewegung unter den Katholiken Prenßens. Wenn man nicht geschehen läßt, daß die Katholiken, der Bertiner Politik vertrauend, in Unthätigkeit erlahmen, sondern vielmehr die ein zelnen aufgerüttelt und aufmerksam gemacht werden, daß sie mit einem gewissen Mißtrauen alles was vorgeht, scharf und ängstlich überwachen: so wird dies das Einzige sein, was hilft. Denn, um die Sache beim richtigen Namen zu nennen, umr die Furcht ist es, die in Berlin ins Gewicht sallen kann; mit allem Nedrigen täuschen wir uns felbst.

Um aber eine allgemeine Bewegung unter bem fatholischen Volke herbeizuführen, ist in der leisten Zeit nicht Beniges geschehen. In den größeren
Etädten wurden glänzende öffentliche Bersammlungen abgehalten, andere sind bereits geplant und ich lebe der Hoffnung, daß diese Bewegung noch immer wachse und zunehme, damit nicht die Natholifen Deutschlands hinter ihren Mitbrüdern in andern ländern zurückstehen und davon ablassen möchten, ihren Regierungen mehr und mehr die Ueberzengung beizubringen, daß dieselben die Sache des Papites nicht preisgeben können, ohne die Natholifen in ihrem In nersten zu verlegen.

Anch hier in Mainz ist eine folche Versammtung unter großem Zudrang gehalten worden, die nach allen Zeiten hin ihre Wirfung zu üben begonnen hat. Im übrigen werden jedoch die Regierungen, das, was wir mit gutem Rechte verlangen, nicht eher gewähren, als dis sie zu fürchten beginnen, daß eine folche Bewegung allgemein werde.

Es fei mir gestattet, hier meinen Hirtenbrief anzuschließen, den ich (diese Jahr) über diese Sache erlassen habe und welcher ausführlicher meine Ansicht barlegt.

Was mich angeht, so hoffe ich für die Kirche und den römischen Papst von den Regierungen teinerlei Hitse. Gott allein und die wachsende Ent schlossseheit des katholischen Bolkes, das die ihm schutdige Gerechtigkeit sich so zufagen erzwingt, und die auf der ganzen Welt in steter Zunahme begriffene Viebe zum gemeinsamen Bater der Glänbigen kann da etwas ausrichten. Bon dieser Neberzeugung durchdrungen, kann ich mir auch nicht einmal in Gedanken vorstellen, als ob von der weltlichen Gewalt und dem gegenwärtigen mit Ränken und Ligen angefüllten politischen System eine Hitze zu erwarten wäre. Soviel wird gewährt werden, als man erzwingt; freiwillig oder auf Bitten hin wird man nichts erreichen.

Roch einmal bekenne ich, wie sehr ich bedaure, Ihrem geehrten Bunfche nicht entsprechen zu können und empsehte mich angelegentlichst Ihrem serneren Bohlwollen und Ihren frommen Gebeten. Mit der Versicherung meiner auf richtigen Liebe und Hochachtung

Ew. Gnaden gehorfamfter Diener 2c."

Der Hirtenbrief vom November 1867 über die "gegenwärtige Lage des heiligen Baters" bildet in der That eine nothwendige Ergänzung zu den religiös politischen Betrachtungen über "Dentschland nach dem Kriege". Infosern war Ketteler dem Bunsche Bartolini's schon zuvorgefommen, und hatte andrerseits der römische Prätat das richtige Gesühl gehabt, daß es einer solchen Ergänzung bedürse. Deutschland mußte nach dem Kriege nicht nur betrachtet werden für sich und seine eigene fernere Ausgestaltung, sondern auch in Vezug auf die große, breunende Angesegenheit der Gesamtsirche, die bedrängte Lage des H. Laters. Gleich zu Eingang des Hirtenschreibens, nachdem des Einsalfs der Garibaldianischen Horden in den Kirchenstaat kurz Erwähnung geschehen, bekennt Ketteler:

"Wenn ich nicht schon in dem ersten Angenblicke, wo die Nachricht von diesen Ereignissen zu uns gelangte, meine Hirtenstimme erhoben habe, wie es so manche andere Bischöfe thaten, so liegt das wahrlich nicht an einer weniger lebhasten Theilnahme an den Kämpsen, die dort stattgesinden haben, sondern vielnicht in dem schmerzlichen Bewußtsein, daß wir deutschen Bischöse durch die unselige Lage unseres deutschen Vaterlandes nicht mehr in dem Umsange und mit der Wirtsanteit, wie die Bischöse anderer Länder, dem Heiligen Vater in den großen Kämpsen, die er sich die Sache Jesu Christi besteht, zu Hitz eiten können. Dieses wehmüttige, demüttigende Gesühlt, daß wir die Vertheidigung der Sache der Nirche vorwiegend anderen Völkern und Nationen überlassen missen, ist so namenlos schmerzlich, daß es sast unsere Stimme erstickt und uns antreiben könnte, schweigend und betend diesen Ereignissen zuzussehen."

. Wiederholt tehrt dieser Gedante wieder und "drängt sich jener weh müthige Schmerz in seiner Seele vor, daß Deutschland, die deutsche Nation, die sonst an der Spitze aller Bölfer das Schwert für die Kirche Gottes trug, jezt unter allen Völfern, welche die Sache Gottes vertheidigen und seiner Kirche zu Hülfe eilen, fast an der letzten Stelle steht."

Aber es war nicht blos der Schmerz, welcher dem Bischof den Mund verschloß, es war auch das hemmende Bewußtsein, daß er seine Gedanken nicht alle mit voller Offenheit aussprechen dürfe:

"Die Frage (des Bischofs Dupanloup von Orleans): "Gibt es denn in diesem Italien keinen ehrlichen Mann nicht?" täßt sich leider auch auf viele andere Männer in anderen Ländern, welche an den öffentlichen Ungelegenheiten betheiligt sind, mit demselden Nechte anwenden. Es fällt mir hier schwer zu schweigen und nicht weiter diesen Gedanken zu versolgen, da es mir unerträglich ist, einem eitlen Thoren wie Garibatdi gegenüber. . . die Wahrheit zu sagen, und sie andern gegenüber, ihrer Stellungen wegen, nicht auszusprechen . . Wenn wir unsere Augen auch weit über die Grenzen Italiens erheben und auf die andern weltlichen Mächte, welche dem Heiligen Vater Schuts gewähren mifften, hinblicken, so wissen wir nicht, ob die Nirche noch von einer einzigen Macht Gerechtigkeit und Schutz zu erwarten hat."

Dies führt nun zum genauern Gingehen auf die Verhältniffe der beutschen Länder:

"Zwar silhet der Naiser von Desterreich noch jenen unvergleichsichen Titel, den er mit der Krone des Heiligen Stephanus ererbt hat. Seine irdische Wajestät soll zugleich eine "apostolische" sein – seine irdische Macht und Herrtichteit auch zum Schulse der Kirche Gottes dienen. Wir sind weit entsernt, dem Kaiser von Desterreich deshalb einen Borwurf zu machen, wenn wir die Thatsache aussprechen, daß er diese Sendung, die sein Titel andeutet, jest nicht erfüllen kann. Nicht nur die äußeren Feinde Desterreichs haben seinen kaisertlichen Arm gelähnt; noch mehr thun es die inneren Feinde Desterreichs, welche jest in der österreichischen Presse, in vielen Gemeinderäthen der größeren Städte und namentlich im Reichsrathe das große Wort silhren, welche die katholische Kirche und ihre Rechte, sowie sede katholische Lebensäußerung in einer Weisse verhöhnen, . . welche uns deutsche Katholische, wenn es möglich wäre, darüber trösten könnte, von einem Lande getrenut zu sein, wo jest unsere Religion und Vergebet sieht.

Anch der König von Preußen hat zwar in seiner letzten Thronrede seinen Willen ausgesprochen, in Liebe zu seinen katholischen Unterthanen sür die Ehre und Unabhängigkeit des Papites einzutreten. So gewiß wir aber davon überzeugt sind, daß dieses königliche Wort gut gemeint ist, ebenso gewiß sind wir, daß es dem Papste keine wirksaue Hilfe bringen wird. Abgeschen davon, daß der König schon als protestantischer Kürst, der in seinem Lande setzlie eine weit verbreitete Partei hat, die nichts sehnlicher wünschet, als daß Garibaldi der Vertreten Vertreten der Vertreten des Konigangen des letzen Jahres nicht mehr wie früher die erhaltenden Grundsfüge des Rechtes im Völkerleben vertreten, wenn setzlie Könige den besten Willen dazu hätten. Leber die vollendeten Thatsachen läßt sich mit dem Schwerte des Rechtes teicht hinwegfommen; aber über die Logis der Thatsachen, an denen man Theil genommen, läßt sich niemals wieder hinwegfommen.

Daß alle andern deutschen Regierungen, von denen einige selbst der Birche nur allzu abhold sind, dem Papste feinen Schutz bringen können, versteht sich von felbst . . . . —

Das ist die Lage des heiligen Baters. Er hat nach unserer Ueberzengung von der ganzen trenlosen Partei in Italien, die jest die Leitung in Händen hat, nichts zu erwarten als Lug und Trug; er hat, siirchten wir, nach all diesen trenlosen Acten der großen Diplomatie, die wir schon vor Augen gehabt haben, von allen andern Mächten nicht viel Bessers zu hoffen."

## 3. Der Jefuitenftreit und die Tolerang-Frage.

In demielben Angenblick, da durch die Anscheung der Mainz-Darmftädter Convention der sortschrittlichen Oppositionspartei ihr bestes Agitationsmittel aus den Händen entschlüpfte, begann die Jesuitenfrage in den Vordergrund zu trefen. Die Thatsache, daß 5 Priester der Gesellschaft Jesu, zu den gewöhnlichen Sechsorge Arbeiten vom Bischof ausdrücklich berusen, im Pfarrhaus bei St. Christoph seit 1859 sich niedergelassen hatten, erschien

plötslich als ein staatsbedrohendes Ereignis. Mit einer wüthenden Zesuiten-Hetz in den Darmstädter, Mainzer und Franksurter Tagesblättern war das Jahr 1866 eingeleitet worden; die imposante Erklärung des Bischofs vom 14. Febrar 1866 1) hatte derselben kein Ende zu machen vermocht. Der abgesaltene Priester Viron hatte mit dem Hasse des Apostaten von der Bischöflichen Erklärung Anlaß genommen, neues Gist wider den angeseindeten Orden auszuseigen. Anch die vom protestantischen "Prälaten" Dr. Karl Zimmermann redigirte "Allgemeine Kirchenzeitung" Ar. 18) hatte es für angemessen gesunden, um den Eindruck, den das Wort des Bischofs auf jeden ehrlichen Menschen ausüben mußte, möglichst abzuschwächen, jetzt in die Arena herabzuschen. Unter dem Titel: "Eine öffentliche Erklärung des Bischofs von Mainz und die Probabilitätssehre des Fesuitismus" schrieb sie:

"Dem Heren Bischofe von Mainz hat befanntlich eine Correspondenz in der "Hessischen Landeszeitung" Beranlassung gegeben, mit ehrenwerther Offenheit die höchste Wahrscheinlichkeit nachzuweisen, daß die betressende Correspondenz eine Bertenmoung sei. Die Züchtigung, die deshalb die Redaction der "Hessischen Landeszeitung" ersährt, wird wohl verdient sein und wir wollen Tendenz-Lügen der "Hessischen Landeszeitung" nicht in Schutz nehmen. Uns sonnut es nur darauf an nachzuweisen, daß die Consequenz, welche der Wischof aus dieser Angelegenheit zieht, vor dem Vorum der geschichtlichen Wahrheit nicht siehtzissisch, vor dem Vorum der geschichtlichen Wahrheit nicht siehtzissisch, vor Worum der geschichtlichen Wahrheit nicht siehtzissische Ver Bischof von Mainz benutzt nännlich die Beranlassung, Alles, was nam seither sowohl auf protestantischer wie auf liberal-katholischer Seite an der Geschschaft zest tadelte, einsach in das Gebiet des Tendenzunährschens zu verweisen. Es erscheint als Pflicht, hierauf die Antwort nicht schuldig zu bleiben. Vor allem ist es Thatsache, daß dergleichen Grundsäge, wie sie in der "Hessischen Lächten Moraltheologien des Zesutien in den Wännd gelegt werden, in den gedruckten Moraltheologien des Zesutiesuns wirklich vorsommen."

Es folgte nun eine lange Reihe ungehenerlicher Anklagen gegen die "jesuitische Morallehre"; durch willtürlich herausgerissene und gründlich miß verstandene Texte alter, dem Jesuitenorden zum Theil gar nicht angehören der Moralisten sollten sie bewiesen werden. Damit sollte offenkundig sein, daß, was für einen concreten Fall die Landeszeitung erdichtet habe, in den Moralbüchern der Zesuiten "theoretische Wirklichkeit sei". Kettelers Antwort ließ nicht auf sich warten.

Vom 20. März 1866 an begann das "Mainzer Abendblatt" in neum fortlaufenden Artifeln den Beweiß anzutreten, daß hier nur "ein neuer Beleg zu finden sei, mit welch unglanblichem Leichtsimn solche Behauptungen auf gestellt werden." Einen Monat später, 20. April, griff der Bischof den Fehdehandschuh, den die "Allgemeine Kirchenzeitung" ihm gleich Anfangs

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 55 f. (IV. B. 2. R.).

wieder zur Entgegnung vor die Füße geworfen, nochmals auf. Er begann seine Widerlegung mit der schlichten und verständigen Ertlärung 1):

"Nie hat der Bischof von Mainz "Alles, was man seither sowohl auf protestantischer wie auf liberal-katholischer Seite an der Gesellschaft Zesu tadelte, einsach in das Gebiet des Tendenzmährchens verwiesen", wenigstens nicht in dem Sinne, wie es hier aufgesaßt wird. Er wird wahrscheinlich wie alle Bischöfe der ganzen katholischen Kirche, zwischen der Institution der Jesuiten schuen Zesuiten Drdens, wie sie von der Kirche anerkannt ist, und den Handlungen einzelner Zesuiten wohl unterscheiden und nicht so thöricht sein, für seden ein zelnen Zesuiten wohl unterscheiden und nicht so thöricht sein, für jeden ein zelnen Zesuiten wehrt von Unselbarkeit und Sündelosigkeit anzunehmen. Etwas ganz anderes ist es erklären, daß man nach seiner Kenntniß der Persföntichteiten der Zesuiten nicht glande, daß einer von ihnen fähig sei, eine solche Gemeinheit zu begehen, wie sie ihnen von der "Dessischen Landeszeitung" vorzeworsen wurde, und wieder etwas anderes, Alles, was man je Jesuiten vorzeworsen hat, in das Gebiet der Tendenzmährchen zu verweisen. Der einzelne Zesuit kann sehlen, wie alle Wenschen, das versteht sich von selbst."

Schritt vor Schritt folgt der Vischof den verschiedenen Anklagen, überalt den verdächtigten und misverstandenen Sätzen der Wedraltehre die entsprechenden Anschaumugen in den Gesetzbüchern der einzelnen deutschen Länder an die Seite stelltend und aus Bernunft und Ersahrung sie erläuternd. Er hatte den Gegner bald völlig zum Schweigen gebracht. Von größerer Tragweite waren seine Schlußbemerkungen am 31. März:

"Ganz so wie in diesem Arrifel (der Allg. Kirchenzeitung) tämpft man nun seit zwei Jahrhunderten gegen die Fesniten. Die französischen Jansenisten haben damit begonnen; einzelne aus dem Zusammenhang geriffene Säve werden aus großen wissenschaftlichen Werten zusammengestellt, ihnen eine gewisse gehässige Bedentung unterbreitet und darauf dann die willtürlichste Antlage erhoben. Das ift aler überaus unbillig.

"Ein wissenschaftliches System der Sittenkehre setzt nothwendig einen rede tichen Veser voraus, der mit rechter und reiner Absicht nach den wahren Grundstigen der Sittlichkeit sorsche, ähnlich wie ein Rechtssysstem, das den Sinn der Vandesgesetze behandelt, um dem Richter Anhalt bei der Rechtsprechung zu bieten, einen gerechten Richter, einen redlichen Veser voraussetzt. Wenn ein Died es studiert, nicht um das Recht zu sinden, sondern um sich der Gerechtigseit zu entziehen, dann wird das beste System dem Unrechte dienstbar. Die Schuld liegt aber nicht an dem Berkasser. Ganz so mit der Sittenkehre. Sie setzt einen sittlichen Veser voraus, der nicht das Misverständniß such, sondern das rechte Verständniß. Wenn ein solches Buch einem arglistigen Veser in die Hand fällt, der eben auf Entstellungen und Misdentungen ausgeht, so ist es leicht, schwere Anklagen zu erheben.

<sup>1)</sup> Es liegt tein ausdrücklicher Beleg vor, daß Wetteler der Berfaffer der Entgegnung ift, allein aus dem Inhalt, wie aus den Umftänden und aus der Art wie die gedruckten Artikel gleich andern, bestimmt von Wetteler selbst versaßten in seinem Nachlaß erhalten find, bleibt darüber kaum ein Zweifel.

"Gegen ein solch persides Versahren kann sich kein Schriftseller schützen. So macht man es aber fort und fort mit den Werken der Zesusten. Sie haben in ihrem Orden über 30,000 Schriftsteller. Es wäre wunderbar, wenn sich nicht auch Einzelne unter ihnen in einzelnen Sätzen geirrt haben sollten. Da gibt es freilich unermeßliches Material, wenn man so versahren, lügen und entstellen und für sehen verdrehten Satz noch obendrein alle Jesusten werantwortlich machen will. . . . .

"Wer die Werfe der besten Moralisten der Jesuiten mit redlichem Sinne liest, wird bald den hohen sittlichen Ernst erkennen, der in ihnen weht und wie sie den Weg zeigen auch zur höchsten christlichen Bollkommenheit. Er wird aber auch wahrnehmen, daß sie sich mit äußerster Gewissenhaftigkeit hitten, um nicht das Größte und Aleinste durcheinander zu werfen und nicht willkürliche Pflichten dem Christenvolke aufzubürden."

Der letzte Artifel des Bischofs in dieser Sache erschien 20. April 1866, numittetbar bevor er seine Firmungsreisen autrat. Dann fam der Krieg. Kanın aber war der Friede geschlossen, als die Jesuitenhetze auss Neue losdrach. Die "Jesuiten in St. Christoph" sollten Ersatz dieten für die Convention im Kanupf gegen das Ministerium Dalwigt. Unter dem 30. November 1866 reichte der liberale Gemeinderath der Stadt Mainz ein Gesuch an das Großherzogliche Ministerium ein, "die in Mainz des stehende Aggregation von Jesuiten auszulösen, die Räumung der Pfarrsgedände von St. Christoph seitens derselben auzuordnen und ihr die Aussübung von firchlichen Funktionen untersagen zu wollen." Dieses Gesuch sollte natürlich nur den Ausgangspunkt bilden zu einer nenen großen Attion gegen die Kirche wie gegen das conservative Ministerium.

Am 9. December, den 2. Sonntag im Abvent, beftieg Bischof Wilhelm Emmanuel die Kanzel, um diesen Beschluß des Gemeinderathes zum Gegenstande seiner Predigt zu wählen; den Vorspruch entnahm er Matth. 11, 6. "Selig, wer sich an mir nicht ärgert." Die Stizze dieser Predigt beginnt: "Vor Jahren habe ich als Vischof einige Fesuiten hierher berufen. Seitdem sind sie Gegenstand der gehässississen Angriffe. Sogar der Gemeinderath! Noch in der letzten Zeit, nach solchen Ereignissen!! Dagegegen muß ich protestiren — von dieser Domkanzel!"

Das Vorgehen des Stadtraths bezeichnete er als einen Angriff auf das Recht der Kirche wie auf die Rechte des bijchöflichen Amtes, einen Angriff gegen das Recht des fatholischen Voltes wie der Zesuiten selbst, ein Attentat auf die Gewissensfreiheit. Er sprach von der "Infamie dieses Treibens", einem "Fartoiwesen der berfommensten Art".

Am 21. Januar 1867 brachten zwei fortschrittliche Abgeordnete in der zweiten Kammer wegen des Gesuchs des Stadtrathes eine Interpellation ein.

Die Antwort barauf gab eine Adresse der fatholischen Mainzer Bürger an das Ministerium vom 10. Februar 1867, in welcher dem Wirfen der öffentlich angefeindeten Briefter ein glänzendes Rengniß ausgestellt und die Einmischung des Stadtrathes und der Abgeordneten in die religiösen Angelegenheiten der Ratholifen von Mainz zurückgewiesen wird. Die Adresse trug die Unterschriften von 1800 fatholischen Bewohnern der Stadt. Auch die fämmtlichen fatholischen Pfarrer von Main; einigten fich zu einer Eingabe an das Meinisterium, in welcher sie ihrerseits den Arbeiten der Jefniten ihre Anerkennung zollten und für fie die Stimme erhoben. Unterdeffen fam die Interpellation zur Besprechung; in der erften Rammer vertrat Dr. Monfang, in der zweiten Dr. Seits mit Geschief und Beredtsamfeit den Standpunft der firchlichen Behörden in dieser Angelegenheit. Allein die von ihnen vertretene Sache unterlag, wenig ftens in soweit, als ein jährlicher Zuschuß von 500 Gulden, welchen der Staat zum Unterhalt der St. Chriftophopfarre zu leiften verpflichtet war, nunmehr gestrichen murde. Zwar brachte der Bischof die Sache zur Enticheidung vor die Gerichte, allein das Gericht entichied gegen ihn.

Während so die öffentliche Aufmerksamkeit mit aller Lebhaftigkeit auf die Zesuiten in Mainz gerichtet war, hatte die "Darmftädter Kirchenzeitung" ihren Lesern wieder einige der bekannten Schander-Artikel über Zesuiten-Orden und "Fesuiten-Moral" zum besten gegeben, und der Juhalt dieser Artikel erschien in neuer Auflage in dem in Darmstadt unter der Protection des "Gustav-Adolf-Bereins" herausgegebenen "Gustav-Adolf-Kalender für 1867").

Was hier an Schmähungen und wahnwitzigen Anklagen wider einen von der katholischen Kirche gutgeheißenen religiösen Orden gesagt wurde, war ftark, und ging über das Maß der gewohnten Beschimpfungen weit hinaus. Die Jesuiten waren dem Berfasser "eine Mente, die zur Ansführung ihres abenteuertichen Unternehmens zu hinterlistigen Schändlichteiten jeder Art griff, so daß es kein durch göttliches und menschliches Necht verbotenes Berbrechen gibt, das sie nicht zur Aussührung ihres Planes angewendet hätten".

Die angehäuften Beichimpfungen richteten sich zwar direct nur wider ben Jesniten Orden, trasen aber nothwendig auch die ganze katholische Kirche, vorab den Bischof, der Zesuiten in seine Diöcese berusen, und den Piarreterns, der freundschaftlich und eines Sinnes, seine Arbeiten mit denielben theilte. Ein angesehener Geistlicher, der Pfarrer von Bingen, Decan A. Wagner, von gerechter Entrüstung ergriffen, nahm daher alsbald die Sache in die Hand.

<sup>1)</sup> herausgegeben von dem rationalistischen Pfarrer Ritter in Planig.

Zunächst suchte man den Herausgeber des Kalenders gerichtlich zu belangen, aber die Klage wurde abgewiesen. Daraushin setzte sich Decau Wagner mit den übrigen Decanaten in Verbindung, um dieser öffentlichen Heraussorderung entgegen zu treten. Man einigte sich von Seite des gesammten katholischen Curatelerus, dem Großherzog eine Veschwerde einszureichen und gegen fernere Angriffe dieser Art um seinen Schutz zu bitten. Die Adresse trug das Datum vom 31. Januar 1867 und war von 232 Priestern unterschrieben. Die Abresse schools

"Nothwendig milffen Protestanten wie Katholifen durch diese Provocation gleichmäßig aufgeregt werden. Der religiöse Friede wird in dem Grade gestört werden, als der Gustav-Adolf-Kalender Verbreitung und Glauben findet, was wiederum um so mehr geschehen wird, je weniger den Verdächtigungen entgegengetreten wird. . . .

"Wir nahen uns daher Ew. Königt. Hoheit mit der unterthänigsten Bitte, den katholischen Clerus und die Katholisen Allerhöchstihres Landes gegen diese und etwa zufünftig ähnliche uns tiesverletzende Kräufungen in der Allerhöchsteihrer Weischeit und Gerechtigkeit genehmen Weise schieben zu wollen."

Der Bijchof hatte sich bei biefer Kundgebung nicht direct betheiligt, wohl aber ließ er unter dem 14. Februar 1867 durch seinen Generalvicar dem Decan von Bingen und der gesammten Geistlichkeit wegen ihres Vorangehens amtlich seine Befriedigung aussprechen.

Die Abresse blieb zunächst ohne unmittelbare änzere Wirfung, allein ber Abbruck derselben im "Mainzer Journal" konnte nicht unbeachtet bleiben und kam einem feierlichen Protest der Katholiken des ganzen Landes gleich. Dies setzte die drei Superintendenten der Hessischen Landeskirche in große Aufregung. Eine Gegenadresse wurde abgefaßt und von 438 Predigern imterschrieben, unter dem 31. März 1867 gleichsalls dem Großherzog überreicht. Merkwürdiger Weise richtete diese Abresse ihre Spitze ausschließlich gegen den an dem Streite gar nicht betheiligten Bischof v. Ketteler. Diese Abresse lantete:

"Deffentliche Blätter haben zu unserer Kenntuiß gebracht, daß die gefammte katholische Geistlichteit des Großherzogthums in einer Jumediateingabe bei Ew. Königt. Hoheit um Schuß gebeten hat gegen die Angriffe auf die katholische Kirche, welche in einem Aufsaße des diesjährigen Gustav-Adolf Kalenders über die Zesuiten enthalten sein follen.

"Schon seit einer Reihe von Jahren haben wir eine Menge von Bernnglimpfungen und Herabwürdigungen unseres evangelischen Glaubens ersahren mijsen, welche in der satholischen Presse, insbesondere selbst in Hirtenbriefen des Bischoss von Mainz stattgesunden haben. Ja, wir nußten es

<sup>1)</sup> Tiese Zahlenangabe nach der "Erwiederung der drei evangelijchen Superintenbenten des Größberzogthums Hessen... auf die Schrift des H. Bischofs von Mainz: Tie wahren Grundlagen des religiösen Friedens", Darmstadt 1868 S. 5. Fälschlich wird anderswo die Zahl auf 450 angegeben.

sogar erleben, daß das Oberhaupt der katholischen Nirche Hessens in seinem im Jahre 1855 erlassenen Hirtenbriese den schweren Borwurf auszusprechen wagte, es sei dem deutschen Bolke in Folge der Reformation die Trene und das Gewissen abhanden gekommen 1).

"Bertrauend auf die siegende Eraft der göttlichen Wahrheit haben wir alle Angriffe geduldig ertragen; aber dem nunmehrigen Anftreten des katholischen Clerus in seiner (Besammtheit gegenüber sind wir von der Ueberzengung durch drungen, daß wir unsere Psiichten gegen unsere evangelische Kirche ties verteven, wenn wir nicht auch unsererseits vor Ew. Königl, Hoheit ein Zeugniß ablegen wilrben.

"Bir vermögen in der an Ew. Königl. Hoheit gerichteten Bittschrift des fatholijden Clerus feinen andern Zweck zu erfennen als den Jefniten die denfelben noch fehlende rechtliche Unerfemning in dem Bereiche des Großherzogthums zu verschaffen, wie andererseits das Recht der freien Meinungsäußerung auf Zeiten der evangelischen Rirche, gegen beffen Migbranch die Bejege schiiten, durch ein Wort Ew. Königt. Hoheit zu beschräufen. Allerdings sucht die fatholische Beistlichkeit ihre Bitte dadurch zu begründen, daß sie die Vehre der Jefuiten für die der fatholischen Rirche erflärt. Allein was die Zesuiten waren und was fie find, ift zur Genüge befannt; und wie namentlich die Befampfung unserer evangelischen Nirche ihr Lebenszweck ist, bat die Geschichte in ihren grauenvollsten Thatjachen fund gethan. Wir fonnen es deschalb nur schmerzlich beflagen, daß die fatholische Geistlichkeit die Cache der Zesniten zu der ihrigen gemacht bat, muffen es aber auch qualeich als eine ichwere Beleidigung Ew. Königl. Hoheit anjehen, wenn Allerhöchstdiesetben als Summus Episcopus unferer evangelischen Landesfirche gebeten wurden, den Zesuiten Allerhöchstdero Schutz angedeihen laffen zu wollen.

"Bon dieser Ueberzeugung sind wir um so sebhafter gerade an dem hentigen Tage durchdrungen, da wir an demjetben das Gedächtniß Philipps des Großmitthigen, des großen Uhnherrn Ew. Königl. Hoheit, seiern, der für die evangelische Kirche Hessenst und das Wert der Resormation überdaupt so Großes gewirtt und für dies erhabene Streben seines gauzen Log nicht würdiger begehen zu können, als wenn wir, dem Beispiele Philipps des Großmitthigen auf dem Meichstag zu Speier solgend, mit aller Entschiedenheit Protestation einlegen gegen das die Würde und Selbständigkeit unserer evangelischen Kirche tief verlegende Auftreten der katholischen Geistlichkeit und Ew. Königl. Hoheit alterunterthäussif bitten, daß alterhöchstöleselsben gernhen wollen, die in der Vittgefield er katholischen Tendenzen, welche den Frieden in Kirche und Staat im höchsten Grade gefährden, mit alter Bestimmt heit zurückzweisen."

Diese Adresse blieb ansangs geheim. Letteler weilte zur Centenarseier der Apostelfürsten in der Hauptstadt der Christenheit, als ein rheinhessisches Blatt zuerst sie veröffentlichte; am 14. Juli tam sie auch in den "Cötnischen Blättern" den Katholiken zur weitern Kenntniß.

<sup>1)</sup> Es waren dies nicht die Worte des Bischofs, sondern die Anslegung, welche der befannte Mitter v. Bunsen in einer Schrift den Worten des Bischofs gegeben und welche biefer wiederholt als Berdrehung erklärt hatte.

Kurz barauf trat Prälat Zimmermann anch in der I. Kammer wieder mit Anklagen und Schnähungen gegen die Jesuiten auf, und das "Mainzer Journal" vom 23. August machte sich dafür das Bergnügen, aus der vom Bruder des Prälaten begründeten und von ihm selbst herausgegebenen "Allgemeinen Kirchenzeitung" Blüthen der Toleranz und christlichen Milde zusammenzustellen. Aber Ketteler, um diese Zeit auf seinen Firmungsreisen begriffen und mit zahllosen wichtigen Fragen und Angelegenheiten beschäftigt, war auf das ihn so nahe berührende Actenstück gar nicht aufmerksam geworden. Erst seit dem Schluß der Bischossconserenz in Fulda, 20. October 1867, die sich au die Rundreisen in Baden und Heisen sahl augeschlossen hatte, sand Ketteler überhaupt wieder Muße, der Presse und ihren Augrissen sich zuzuwenden. Es war hoch an der Zeit, denn die Fluth dieser Augrisse war im Steigen.

Aufangs November begann die "Main Zeitung" zu jammern über "Defterreichische Zustände" in Hessen, wo die Geistlichkeit aufange, die Gerichtsbarkeit in Ehesachen wieder au sich zu reißen, und "wo die katholische Volksschule ganz unter dem Einfluß des Bischoss von Mainz stehe". Noch weit giftiger war der Angriff, der einen Monat später in einem aus Berlin datirten Artifel in der "Kölnischen Zeitung" erschien. Thatsächlich richtete sich aber dieser Angriff nicht so sehr gegen die Person des Bischoss wie gegen die bestehende Hessenden Regierung, vorab das Ministerium Dalwigt. Dalwigt sollte dadurch gehässig gemacht werden, das man ihn als engsten Berbündeten Kettelers "und der durch ihn repräsentirten politischen Partei", den Bischos v. Ketteler aber als eine Art Witregent des Landes erscheinen ließ. Auch die seit 5 Fahren verstordene Großherzogin wurde noch in das funstreiche Gewebe hineingezogen; durch sie und als ihr Gewissenstah sollte Ketteler diesen außerordentlichen Einfluß erlangt haben.

Eben weil diese ewig wiederholten Unwahrheiten zum Nachtheil der Regierung waren, glaubte Ketteler endlich einmal mit einem offenen Wort entgegentreten zu müssen. Bom 17. –22. December brachte das "Mainzer Journal" eine Erklärung des Bischofs über die "Politische Lüge", die seit ber Blüthezeit des Nationalvereins im Lande Hessen zum System ausgebildet worden sei:

"Da ich am besten in der Lage bin, insoweit das Alles meine Person berührt, volle Auskunft zu geben, so ist es vielleicht nicht unangemessen, wenn ich über diesen Artisel nachträglich eine Erklärung abgebe. Wenn ich bisher zu allen diesen Anschuldigungen geschwiegen habe, so liegt das in der Natur der Sache, da schon die Abweisung derzelben als eine Art Anmaßung hätte gedeutet werden können. Es verletzte wenigstens mein Gesühl, die Größherzossiche Staatsregierung gegen den Borwurf einer solchen Schwäche zu verstheibigen. . . . "

"Ich bin persönlich nur wenig mit der seligen Fran (Broßherzogin in Berührung gefommen und habe nie mit ihr in Correspondenz gestanden. Ich machte alle Jahre in der Regel einmal, oft noch seltener meine Aufwartung, wie es meine Stellung mit sich brachte. Die mir gewährte Andienz dauerte furze Zeit und die Unterhaltung berührte fast immer sehr allgemeine Gegenstände. Achnlich war es mit den Andienzen, die mir Se. Königl. Hoheit der Großherzog zu gewähren die Gnade hatte. Ich din immer gnädig und huldvoll empfangen worden, habe aber nie zu einem näheren Versenlassen weder Versanlassung erhalten noch sie gesucht.

"Ich habe gleichfalls weder mit dem Herrn Minister, noch mit einem Beamten seines oder der anderen Ministerien je in einem anßerantlichen briefstichen Berfehr gestanden, und der amtliche Verfehr selbst besteht größtentheils in der amtlichen Correspondenz des Bischösslichen Ordinisterium. And persönlich fomme ich äußerst selten mit dem Großherzoglichen Ministerium. And persönlich fomme ich äußerst selten mit dem Herrn Minister und noch seltener, ja sast gar nicht mit anderen Ministerialbeannten zusammen. Ich glaube nicht, daß Gerr v. Dalwigt in den siedenzehn Jahren meiner bischösslichen Verwaltung mehr als sünssnal mein Haus betreten hat. Ich habe bereits früher bemerkt, daß ich etwa alle Jahre einmal nach Darmstadt komme. . . .

"Mir ist ilberdies jede Art von Intriguen, jede Art von Schleichwegen, um das, was ich fordern nuß, zu erlaugen, jede Art von Protection und jede Art von Judringlichkeit bei Ertheilung eines Mathes in der tiefsten Zeele zu-wider. Ich dränge meinen Rath nicht auf und mische mich nicht in Sachen, die mich nichts augehen. Wenn Privatpersonen sich um Protection bei der Rezierung au mich wenden, was oft geschehen ist, so habe ich sie stets zurückgewiesen. Fast nie habe ich bei einer von der weltlichen Behörde refsortirenden Anstellung auch nur ein empfehlendes Wort gesprochen.

"Alles, was ich hier von dem Berkehr mit den Berwaltungsbeamten gesagt habe, gilt ebenso von den höheren Justizbeamten, und doch hat man gewagt, den Schein zu verbreiten, als ob ich sogar auf die Rechtspflege einen Einfluß übe. Wenn das wahr wäre, was von meiner Mitregentschaft auf allen Gebieten des Staatslebens schon behauptet wurde, dann müßte ich wahrlich wunderbar geheime Zambermittel zur Disposition haben. Denn bei dieser äußeren Trennung zwischen mir und allen, die im Staatsleben thätig sind, ist die Sache auf natürliche Weise wahrlich nicht zu erklären. . . . ."

Die Erklärung des Bischofs mit allem, was er über die Stellung der Barteien in Hessen wie in ganz Deutschland ausgesprochen hatte, erregte Ausselen. Die "Parmstädter Zeitung" bruckte sie vollständig ab, andere Blätter brachten sie im Auszug. Damit war die confessionelle Frage wieder start in den Vordergrund getreten, und auf beiden Seiten waren die Geister erregt. Die hierdurch erzeugte Stimmung im Publicum scheint der Direction des Mainzer Stadttheaters den Gedansen eingegeben zu haben, auf die confessionellen Antipathien der genießenden Classe zu speculiren. Gerade in dieser Zeit brachte sie das Austipiel von Arthur Müller "Gute Nacht Hänsschen" in Mainz zur Aussschlaft Tesu boshaft ersetnellen zur Heradwirdigung der Gesellschaft Fesu boshaft ers

fundene Fabel zu Grunde; auch in der Ausführung enthielt es Declamationen, die für den Katholiken nur verletzend fein können.

Das Theater in Mainz war auf städtische Kosten erbaut, und jedes Jahr erhielt es auf Kosten der Stadt einen bedeutenden Zuschuß. Da nun die Bevölterung der Stadt fast zu drei Vierteln katholisch war, so mußte die Aufsührung eines solchen Stückes schon als hochgradige Rücksichtslosigkeit erscheinen. Als das Stück zum ersten Male in Mainz über die Bretter ging, erhob sich denn auch Widerspruch und den Beisallsbezeugungen von der einen Seite traten Außerungen des Unwillens von Seiten der besseren, und soviel versprach man sich davon, daß diese Ausstützung auf den Neusjahrstag 1868 augesetzt wurde. Auständige Elemente blieben an diesem Abend weg, um so größer war der Zudrang des anders gearteten Publizenns und man schwelzte in Beisall und Standal.

Ketteler hatte sich das Stück verschafft und hatte es persönlich geprüft. Er brachte den Borfall auf die Kanzel. Nicht zufrieden damit, ließ er gleich in den ersten Tagen des Jahres eine Broschüre ausgehen: "Die öffentliche Beschimpfung der tatholischen Kirche auf der Bühne. Ein Appell an alle, welche Sinn für Gerechtigteit und Ehre haben und mit ihren fatholischen Mitbürgern auf Grund gegenseitiger Achtung in Frieden leben wollen." In den beiden ersten Abschnitten dieses Schriftchens beschäftigte sich der Bischof zunächt nur mit dem Geiste, in welchen das Stück geschrieben, und mit der Handlung, die es zur Darstellung bringe. Im Schlußabschnitt nimmt er aber davon Beranlassung, die in einem großen Theil von Deutschland herrschend gewordene "antifatholische Intoleranz" zu schlußabschahd herrschend gewordene "antifatholische Intoleranz" zu schlußern, von welcher das Mainzer Borsomunniß nur eine vereinzelte Erscheinung sei.

Das Schriftchen hatte in furzer Zeit die fünfte Auflage erreicht. Indessen sehlte es auch nicht an hämischen Spöttereien in liberalen Zeitungen und schöngeistigen Zeitschriften darüber, daß "ein Bischof donnere gegen ein Luftspiel."

Unterdessen hatten die "Evangelischen Blätter aus beiden Heffen und Nassau") es sich zur Aufgabe gesetzt, auf die Erklärung des Bischofs über die "politische Lüge" eine Autwort zu geben. Mit Aufang 1868 brachten sie einen Gegenartiset, welcher die Erklärung des Bischofs gelten lassen wollte als eine "geschiefte Apologie"; dieselbe "enthalte aber nicht die ganze und volle Wahrheit". Diese Wahrheit fanden die "Evangelischen Blätter" in drei Thatsachen, die sie sich außzweiten bemühten. Beim Bonissatiussesse 1855 war die katholische Großherzogin zum Gottesbienst nach

<sup>1)</sup> herausgegeben im Auftrag der vereinigten evangelischen Conferenzen von beisben Heffen und Naffau.

Mainz gefommen: ipäter, bereits nach ihrem Tode, hatte der Bischof seine kleine Broschüre über das Knabenrettungshaus in Kleinzimmern au mehrere Glieder der großherzoglichen Familie geschiect; endlich sollte der Großherzog als oberster Landsbischof der evangelischen Herzog als oberster Landsbischof der evangelischen Herzog als oberster Landsbischof der evangelischen Herzog als oberster Landsbischof der enunglischen Gester" sahen eine Politische Tattif und die schlimmsten Nebenabsichten des Bischoss darin, daß Ketteler "gerade setzt" mit dieser Erklärung hervorgetreten sei. Sie glaubten aber wohl selbst nicht, das Richtige errathen zu haben, indem sie schrieben:

"Herr v. Metteler versuchte mit dieser "politischen Liege" sichtlich neues Fahrswaffer nach Breußen hin zu gewinnen und seinen Mückzug von der seitherigen Solidarität mit dem Ministerium Dalwigf möglichst friedlich in dankbarer Mückserinnerung an geleistete Dienste anzutreten. Die "Darmstädter Zeitung" läßt ihn aber nicht so leicht fort. . . . Die Bundesgenossenschaft dieses Mannes darf um keinen Breis verloren gehen, und Herre v. Metteler, dem ohnedies die öfterreichischen Sympathien im eigenen Lager zu schaffen machen, läßt sichs gerne gefallen, auf zwei Sätteln auch fernerhin zu reiten. Diese politische Bweideutigkeit ist das eigentlich Vehrreiche an diesem höchst politischen Falle."

Ketteler war um Antwort nicht verlegen. Unter dem 15. und 16. Januar 1868 brachte das "Mainzer Journal" seine zweite Erklärung mit der Anfschrift: "Die politische Lüge." Auf den Vorwurf der Zweideutigkeit konnte er getrost erwidern:

"Ich glaube nicht, daß es den "Evangelischen Blättern" gelingen wird, selbst unter meinen Gegnern die Ansicht zu verbreiten, daß es meine Art sei, "auf zwei Sätteln zu reiten" und "politischer Zweidentigkeit" zu huldigen. Mag anch die Macht der politischen Lüge sehr start sein, hier glaube ich nicht an ihren Ersotg. . . Möchten meine Gegner darauf verzichten, nut Vornrtheiten, Voranssetzungen, frummen Wegen, verdeckten Wegen, geheinmissvollen Andeutungen mich zu bekämpsen, sondern möchten sie es thun mit Offenheit, Geradheit und Ehrlichseit. Auf diesem Boden bin ich immer gerne bereit, mich mit allen meinen Gegnern auseinanderzusetzen."

Den Einbruck, welchen bis dahin diese siterarische Fehde hervorrief, läßt eine Correspondenz der "Kreuzzeitung" (Nr. 52) Ansangs März erfennen, welche über die Erklärungen des Bischofs urtheilt:

"In diesen Artikeln mag man den geistlichen Ton, die bischöfliche Würde und Salbung wohl in etwas vermissen; vom publiciftischen Standpunkt aus kann man ihnen das Zengniß nicht versagen, daß sie klar und gemeinverständlich jene Vorwürse zurückgewiesen haben; und als die "Evangelischen Blätter" der Friedberger Unionspartei es unternahmen, jene Anklagen destungeachtet auf-

<sup>1)</sup> Man erzählte, König Ludwig I. von Bahern habe dem Großberzog gegenüber sich anersennend über Bischof von Ketteler geänßert. Der Großberzog habe erwidert: "Ja, ich bin stotz auf meinen Collegen — denn auch ich bin Bischof . . ." "Gewiß," siel König Ludwig ein, "aber in partibus insidelium."

recht zu erhalten, ja mit angeblichen Thatsachen zu belegen, wurde es dem Bischof nicht schwer, die völlige Nichtigkeit und Fadenscheinigkeit dieser sogenannten thatsächlichen Beweise darzuthun und diesen Gegner zum völligen Schweigen zu bringen, also daß der unparteisame Leser nicht anders als bekennen konnte: "literarisch hat Bischof Ketteler diesen Streit gewonnen."

Allein die "Evangelischen Blätter" gehörten nicht zu den "Unparteisamen". Sie erwiderten mit neuem Angriff und suchten durch noch unsgeziemenderen Ton die erlittene Niederlage zu decken. Drei Anklagen wurden jetzt gegen den Bischof erhoben und declamatorisch beleuchtet. Seine Behauptung, alle jene Angriffe seien "politische Lüge", sei hart und unsgerecht; thatsächlich habe er "politischen Sinfluß im Großherzogthum geäußert"; "der consessionelle Friede im Lande sei durch ihn gestört worden." Die Artikel<sup>1</sup>), die sich in directer Anrede an den Bischof wandten, schlossen mit Emphase:

"Sie schreiben gar schön: "Ich sege großen Werth auf den Frieden mit den evangelischen Einwohnern des Großherzogthums . . . Bas soll man zu diesen Worten sagen, wenn man Ihre Werke beschaut? Sind dieselben aber Wahrheit, wohlan denn, so lassen sie ihnen die Thaten solgen. Versetzen Sie die katholisch-theologische Facultät wieder nach Gießen in den Universitätsversband, segen Sie die Anstellung und Absetzung der katholischen Geistlichen in die Hände Er. Agl. Hoheit des Großherzogs, dem sie gebührt, bringen Sie die Festieten aus dem Lande, enthalten Sie sich aller Kränfungen des evangelischen Glaubens und der evangelischen Kirche in Ihren Schriften, ziehen Sie sich mit Ihrer Wirtsamseit auf rein sirchlichen Boden zurück und geben Sie das Streben nach sedem andern Einfluß auf, — dann wollen wir Ihren Friedensversicherungen Bertrauen schenken und Ihnen die Friedenshand reichen."

Es war nicht ohne besonders treibenden Grund, daß die "Evangelischen Blätter", welche für einen großen Theil der Geistlichkeit Hessens das Organ bildeten, eben jeht das ganze Arsenal altgewohnter Anklagen gegen Bischof von Ketteler zu Hike nahmen. Erst im Berlauf der Zeitungssehde, in welche der Bischof im December 1867 verwickelt wurde, war er auf die Erstärung der protestantischen Geistlichkeit vom 31. März 1867 aufmerksam geworden, in der nicht nur gegen die katholische Presse des Laudes, sondern gegen ihn persönlich die Anklage ausgesprochen war, daß er "den evangelischen Glauben beschimpft und verunglimpst habe".

Der Bischof bemerkt hierüber in seiner Erklärung im "Mainzer Fournal" 16. Fanuar 1868:

"Ich habe von dieser Abresse erst im verstoffenen Monate eingehende Kenntniß erhalten, weil ich damals und sast den ganzen Sommer hindurch abswesend war. Sine solche gänzlich unwahre Anschuldigung sonnte ich natürs

<sup>1)</sup> Diefelben erichienen auch im Sonder-Abbrud als Brofchure "Offener Brief an den herrn Bischof von Mains, Bilhelm Emanuel Freiherr v. Ketteler", Kaffel 1868.

tich nicht auf mir ruhen tassen, und ich habe desthalb Ende Dezember an den Herrn Prätaten 1) die Aufforderung gerichtet, entweder diese Beschnlöigung öffentlich zurückzunehmen, oder aber mir die Stellen aus meinen Hirtenbriesen zu bezeichnen, worauf diese Auschuldigung sich gründe. Vor einigen Tagen ist mir hierauf die Antwort zugegangen und da der Herr Prätat zeme Beschuldigung aufrecht erhält, so werde ich nicht ermangeln, sobald es mir die Zeit erlaubt, auch diese Streitfrage der Dessentlichkeit vorzulegen, zur Entscheidung, ob ich in der That den evangelischen Glanden beschinuft habe, oder ob der Herr Prätat vor dem Größherzog und dem ganzen Lande eine völlig unwahre Behauptung ausgestellt hat."

Der Prälat hatte sich mit der Antwort vom 21. December 1867 bis zum 11. Januar 1868 Zeit gelassen. Er erklärte dann dem Bischof, weder er selbst noch einer der zwei übrigen Superintendenten habe die Abresse versätt, aber allerdings hätten sie auf Bunich der evangelischen Geistlichseit dieselbe dem Großherzog überreicht, und die Behauptungen der Abresse sein daher auch ihre eigenen Behauptungen. Nun versuchte der Prälat, aus einigen Stellen in 3 früheren Hirtenbriesen Kettelers, wo von den traurigen Folgen der Resonnation und von der Einheit der wahren Kirche Christi in fatholischem Sinne die Rede war, für die Behauptungen der Abresse einen Nachweis zu erbringen. Als Antwort erschien in den ersten Tagen Februars von Bischof Ketteler die Schrift: "Die wahren Grundlagen des retigiösen Friedens. Eine Antwort auf die von Herrn Prälaten Dr. Zimmermann und der evangelischen Geistlichkeit Hessens erhobene Anschuldigung wegen "Verungsimpfung des evangelischen Gtanbens"."

Diese Broschüre, welche innerhalb weniger Bochen in drei Anflagen verbreitet war, enthielt zunächst sämmtliche, in dieser Angelegenheit gewechselten Schriftstücke, ging dann mit genauer Untersuchung der vom Prälaten Zimmerwann namhaft gemachten Stellen auf die Anklage wegen Bernuglimpfung ein, und erläuterte den Begriff der wahren Parität unter den Confessionen eines Staates. Er schloß:

"Auf dem Boden der wahren Parität reiche ich einem jeden Gegner gern die Hand. Wir find, das ist der große Schmerz aller derer in Deutschland, die noch an Christus festhalten, im Glauben getrennt, und es ist nicht in unsere Macht gegeben, diese tiese Spaltung aufzuheben. So wollen wir denn wenig-

<sup>1)</sup> Gemeint ist der Superintendent Dr. A. Zimmermann. Das Wort "Prälat" ist der Titel, welcher jenem evangelischen Geistlichen oder Professor in Hessen-Darmsstadt ertheilt wird, der vom Großberzog nach freier Wahl zum Kändigen Glied der ersten Kammer ernannt ist. Als Superintendent war Dr. Zimmermann einsaches Mitglied und Untergebener einer aus sieden Köpfen bestehenden collegialischen Rirchensbehörde, des Oberconsstorinus. Rur als Beaustragter und Organ dieser seiner vorzesetzen collegialisch bureautralischen Lebörde hatte er amtlich aufzutreten und zu bandetn. Immerhin galt Zimmermann als das geistige Saupt des protestantischen Kirchenweiens im Größberzogthum.

stens striedlich zusammenwirfen auf dem Boden der wahren Parität; wollen soviel wir vermögen, die christlichen Wahrheiten, die wir verfünden, auf allen Gebieten des Lebens in dem christlichen Volke verwirklichen, das uns folgt. Das ist der Weg, auf dem sich endlich zeigen nuß, wo die Wahrheit ist, über die wir streitig sind. Gott wird dann entscheiden."

Die preußische "Kreuzzeitung" sand in ihrer Besprechung vom 29. April 1868 an dieser Schrift des Bischoss vieles auszusetzen, vor allem den, wenn nicht unedeln, so doch fräftigen Ton:

"Es ist ja fein Zweisel, daß das Schreiben der drei Superintendenten nicht mit der wünschenswerthen Schärfe, Präcision und theologischen Correctheit abgefaßt war, und wir sahen es voraus, daß es einem Dialectister, wie Herr v. Ketteler ist, nicht schwer sallen würde, die hier gegebenen Blößen aufzudecken und zu seinem Vortheit auszubenten. Aber aus bischöstlicher Feber und in religiös firchtichen Fragen hätten wir doch erwarten dürsen, jene Gabe etwas anders verwerthet zu sehen . . . In solchem Ton war der Bischof um so weniger genöthigt, als seine Vertheidigung in Bezug auf die zwei gegen seine Hittenbriese erhobenen Beschuldigungen in der That eine sehr einsache sein sonnte."

Und doch auerfaunte dasselbe damals führende Blatt des orthodogen preußischen Protestantismus unumwunden:

"Anch hier begegneten wir wieder vielsach jenem Scharfsinn überlegener Dialettif und gewandter Publicistif; und die tehrhaft prattische Aussührung über den wahren Begriff der Parität halten wir für eine auch juriftisch gelungene und allseitig beachtungswürdige, durch welche die landläufige Theorie des zeitgeistisch dureaufratischen Liberationum und Indisferentismus, zumal in so manchen modernen Kirchenbehörden, mit vernichtender Kritif beleuchtet wird."

Ju der folgenden Beilage brachte die "Arenzzeitung" aus den diesbezüglichen Darlegungen Kettelers umfangreiche Auszüge mit der Bemerkung:

"Wohl nicht mit Unrecht flagt der Bischof darüber, daß die Angriffe der Sperintendenten theilweise in einer unrichtigen Anstassiung des eigentlichen Begriffs der Parität ihren Grund haben. Wir halten diese seine Entwicklung für vorzüglich gefungen und wollen uns bemühen, die Hauptgedanken derselben hier wiederzugeben, allseitiger Beachtung sie um so dringender empsehlend, als in dieser Zeit des Indifferentismus und firchlichen Liberalismus selbst unter dem Schilde der Union ein verderbliches, ja firchenzerstörendes Spiel mit diesem sallt verstandenen Begriffe nur zu häusig getrieben zu werden pstegt."

Wenn dabei dieselbe "Arenzzeitung" am 29. April geschrieben hatte: "Der Streithandel macht Rumor und die Erregung der Gemüther wächst auf beiden Seiten," so war dies nicht übertrieben. Die ganze liberale Predigerschaft nicht nur Hessens, sondern auch der Nachbarländer gerieth in Aufregung. Die Superintendenten veröffentlichten in den Blättern die "vorläusige Erklärung", sie würden autworten, "sodald es ihnen ihre vielsach in Anspruch genommene Zeit ermöglichte". Unter der Hand aber verbreitete

man, sie gedächten erft das Wort zu ergreifen, nachdem die evangelischen Rirchenblätter und sonft Betheiligte fich mehrseitig würden laut gemacht haben, und am "Lautmachen" fehlte es auch wirklich nicht. Der Prälat Bimmermann felbst eröffnete am 16. Februar 1868 einen Chelus von fünf Bredigten über die "driftliche Tolerang" und ließ dieselben als "Beitrag zu den mahren Grundlagen des religiösen Friedens" alsbald im Druck ericheinen. Die erste Schrift, die in dieser Sache ans Licht trat, "Katholicismus und Brotestantismus," von einem evangelischen Beistlichen bes Großbergogthung, follte "ein Wort gur Abwehr und Berft and i aun a" fein, "verantaßt durch neuere Borgange". Die "Heffischen Blätter" bagegen brachten, wohl taum zur Verständigung, ihren "Offenen Brief". 2018 "eine protestantische Stimme aus der preußischen Landestirche" ließ der evangelische Pfarrer G. Hunffen in Kreuzuach sich vernehmen. Seine Brojchure trug den Titel: "Der Prälat von Darmstadt und der Bischof von Mainz, oder die confessionelle Streitfrage im Großberzogthum Heffen." Ihm folgten auf bem Fuße der evangelische Stadt-Diaconus 2. Pfnor aus Darmstadt mit "Briefen über des Hochwürdigen Serrn Bijchofs von Mainz Freiheren v. Retteler neueste Schrift: Die wahren Grundlagen des religiösen Friedens," und Professor Dr. Köhler vom Predigerseminar in Friedberg mit den "Grundlagen des mahren religiösen Friedens, Protestantijche Randgloffen zu der Schrift des Herrn Bischofs 2c."

Um den Lärm noch zu vermehren, regte sich auch wieder der alte Leopold Schmid in Gießen. In Vereiniamung und Verbitterung immer mehr in seine Sonder-Anschanungen sich hineinbohrend, hatte er schon seit einer Meise von Jahren der Feier der heitigen Messe sich gänzlich enthalten. Kurz vor Cstern 1867 hatte er dem Pfarrer von Gießen brieflich seinen Austritt aus der katholischen Kirche erklärt und war dann zur Vefanntmachung dieses seines Schrittes mit einer Broschüre hervorgetreten: "Ultramontan oder katholisch, die religiöse Frage Deutschlands und der Christenheit:" dieselbe hatte es bald dis zur 4. Auslage gebracht. Num ließ er mit Ausaug 1868 als weitere Erkänterung hierzu folgen: "Wittheilungen aus der neuesten Geschichte der Diöcese Mainz zur Chrenrettung der Majorität bei der tetzen ordentlichen Wainzer Lischosswahl und der chemaligen Gießener katholisch theologischen Facultät sammt der durch sie Gebildeten, sowie des Katholicismus überhaupt."

Alle diese Schriften kommten nur das eine Ziel versolgen, Ketteler als den eigentlichen Störenfried zu verschreien und Animosität wider ihn zu wecken; einen Beweis, daß die Antlagen der drei Superintendenten begründet oder daß Kettelers Vertheidigung nicht stichhaltig sei, versuchten sie nicht einmal. Das erbärmlichste aller dieser Machwerke war aber ein "Offener Brief des Gustav Abolf Kalenders an Freiherrn v. Ketteler."

Endlich nach all diesem, in den letzten Tagen des April 1868 erschien eine Broschüre (1), welche die Namen der drei Superintendenten an der Stirne trug und den Titel führte: "Erwiederung der drei Superintendenten des Großherzogthums Hessen auf die Schrift des Herrn Bischofs von Mainz: "Die wahren Grundlagen 2c."

Die Streitschrift eröffnete als Borwort in eigens gewählten größeren Lettern eine Erklärung:

"Der Herr Bischof hat in seiner Schrift einen Ton angeschlagen, in welschem wir zu antworten uns durchaus nicht entschließen können. Wir haben in unserem Schreiben nach unserer vollsten lleberzeugung die Wahrheit gesagt. Dem Herrn Bischof nußte das Recht zustehen zu versuchen den Gegenbeweis zu führen. Aber indem er nun gegen uns die Vorwürse: Unwahrheit, Wortsverdehung, Wortsälschung, Sinnentstellung, Persidie, Frivolität z. zu schleubern sich nicht schent, sa selbst fagt, er meine, wir könnten selbst kann glauben, daß das, was wir ihm nachredeten, wahr sei, so hat er die Grenzen des Anstandes überschritten, die er auch seinen Gegnern schuldig ist."

Kluger Weise ging diese Erflärung den Beweisversuchen der drei Superintendenten voraus. Denn auch solche Ausdrücke von Seite des Bischofs waren berechtigt, wenn es sessstand, daß die Superintendenten und die hinter ihnen stehende Geistlichkeit vor dem Großherzog und dem gauzen Lande schwere Beschuldigungen gegen den Bischof erhoben hatten, die völlig unbegründet waren, und dies noch hinterrücks und in einer Angelegenheit, die mit der Person des Bischofs gar nichts zu thun hatte. Ketteler hatte baher auch sich ausgesprochen:

"Ich kann das nicht für berechtigt halten, wenn Herr Prälat Dr. Zimmermann und mit ihm die evangelische Geistlichkeit in einer Sache, bei der ich persönlich mich gar nicht betheitigt hatte, so nebenbei die schwersten Vorwürfe auf mich häuften. Wenn ich in der That seit vielen Jahren zu diesen Beschuldigungen Verantassung gegeben habe, so würde ich einen offenen directen und wohlbegründeten Angriff sür würdiger und angemessener gehalten haben."

Der Belehrung über die "Grenzen des Anstandes" ließen die Superintendenten zunächst gleichfalls die im ganzen Streite gewechselten Actenstücke folgen, und gaden sich dann daran, zu deweisen, daß der Bischof in seinen Hirtendriesen die evangelische Kirche beschinnpst habe dadurch, daß er genan das katholische Dogma vortrug. Aus den 41, zum Theil recht langen Hirtendriesen, welche Ketteler in seiner 17 jährigen Amtsführung dis dahin erlassen hatte, waren den Superintendenten in ihrem Schreiben vom 11. Januar 1868 nur drei, und in denselben im ganzen 7 Stellen sür ihre Anklage auf Berunglimpfung dienlich erschienen.

<sup>1)</sup> Es war noch nicht die letzte von protestantischer Seite in dieser Sache. Kurz darauf veröffentlichte der lutherische Pfarrer von Reichenbach, G. Schlosser "Evangelische Friedensgedanken, Eine Beseuchtung ze."

Die "Kreuzzeitung", hatte zu biefen Beweisstellen am 29. April bie Bemerkung nicht unterdrücken können :

"Hat der Bischof in seinen Hirtenbriefen einzelne kathotische Vohren im Gegensatzu denen anderer Kirchen oder Gemeinschaften stärker zu betonen sich veranlaßt geglandt, so hat er nur in seinem Recht gehandelt . . . Aber auch die sernere Anerkennung sind wir dem Bischof schuldig, daß er in seinen beiden angezogenen Hirtenbriefen dieses seines Rechtes sich nur in vorsichtig zurückhaltenden Ausbrücken bedient hat, und er war völlig in seinem Rechte, durch eine sehr martirte Blumenlese aus den evangelischen Vehrdriesen und Katechismen des Großherzogthums zu erweisen, daß man auch in diesen (von dem Großherzogthums zu erweisen, daß man auch in diesen (von dem Großherzogt. Dber Consisterium approbirten) Katechismen die consessionelle Controverse durchaus nicht gescheut, sondern bestimmt und scharf den Römisschen Gegensatz vor der Schuljugend und den Gemeinden ausgedeckt hat."

Es waren jedoch nicht blos vom Ober Consisterium approbirte Schriften, auf welche Ketteler hingewiesen hatte, sondern Schriften des Prälaten Jimmermann selbst. Die vom Pfarrer Sackreuter 1824 zuerst herausgegebene "Kurze Geschichte der christlichen Religion und Kirche zum Gebrauch in Vollsschulen und andern Lehranstalten" war 1847 von Dr. Zimmermann überarbeitet worden. Sie lag setzt in elster Auflage vor, und war thatsächlich in den Hessischen Volksichulen im Gebrauch.

Dieses Schulbuch für Kinder enthielt eine Reihe gehässiger, für den fatholischen Glauben beschimpfender Aussprüche und in Bezug auf einen in der fatholischen Kirche auerfannten retigiösen Orden eine so unfläthige Stelle, daß, als Dr. Monfang dieselbe in der 1. Kannner verlas, auch bei den anwesenden protestantischen Standesherrn die größte Entrüstung darüber sich fundgad. Es war nicht das einzige Wert dieser Art, das in der evangelischen Kirchengemeinschaft Hessen im Gebrauch war. Dazu famen so viele Ausfälle gegen die Kirche in den verschiedenen Jahrgängen der unter Dr. Zimmermanns Namen erscheinenden "Darmstädter Kirchenzeitung" und eine wüthende Hehredigt, die einst, mitten in der gepriesenen Friedenszeit unter Bischof Kaiser, Dr. Zimmermann selbst in der Hosssichen Darmstadt 1838 gehalten, und welche damals öffentliche Entgegnungen von katholischer Seite hervorgerusen hatte.

Diesen für ihre Anklage vernichtenden Thatsachen gegenüber suchten die drei Superintendenten aus einzelnen Stellen von Kettelers Hirtenerlassen durch Deuteln und Consequenzmachen "Verunglimpfungen" abzuleiten. Die vom Vischof gegebene Darlegung der wahren Parität, die in nicht wenigen praktischen Punkten auch auf die Enkscheidung der hessischen Gerichte sich bernsen konnte, wiesen sie zurück mit der stolzen Erklärung:

"So lange die katholische Kirche sich nicht entschließt, ihre Lehre von der alleinseligmachenden Mirche durch die Lehre von der unsichtbaren Rirche zu verchristlichen, so lange sie nicht Ernst damit macht, feine Forderungen zu

stellen, welche das Recht der evangelischen Kirche beeinträchtigen, so lange sie nicht redlich sich tossiagt von den Grundsäsen des kanonischen Rechtes über die Richtstalholiken d. i. Reger, so lange sie nicht das Streben nach äußerer Macht ansgiebt, solange sie nicht ihre Grundsätze dei den gemischten Ehen verläßt, solange sie uns nicht sir gleichberechtigt im Staate hält, so lange sie nicht den Jesuitenorden entsernt, so lange kann von keiner Parität, weder von einer rechtslichen noch von einer innern die Rede sein. Erst wenn die katholische Kirche einmal zu der Höhe jener wahrhaft evangelischen (Vestinnung sich ershoben hat, dann erst sind gegenseitig die wahren Grundlagen des retigiösen Friedens gelegt."

Die Jesuiten hatten also auch in dieser Broschüre wieder als Sündenbock dienen müssen, ja, sie wurden hingestellt als die eigentliche Veranlassung des ganzen Streites. Die Adresse der fatholischen Geistlichkeit hatte Klage geführt über die maßlose Verlästerung des Jesuitenordens als einer fatholischen Justitution. Daraus leiteten die Superintendenten die Verechtigung ihres Gegenschrittes ab:

"Offenbar war der Zweck der katholischen Eingabe die Vertheidigung der Jesniten, die Erreichung ihrer Aufnahme, ihrer Dutdung, ihres Schutzes im Lande . . . Sollten die evangelischen Geistlichen solchem Verden, der sich die Unter drückung des Protestantismus zur Hauptaufgabe gemacht, und dessen Woral das Grab der Sittlichkeit ist, in unserem größtentheils evangelischen Lande das Feld sier Untriebe gebahnt werde? . . . Nein, es war tein unbesugter Schritt . . . . . Es war die Pflicht der Selbsterhaltung, was sie nöthigte, aufzutreten."

Daran schloß sich dann eine der gewöhnlichen, von Unkenntniß und Parteileidenschaft dietirten Austassungen wider die "Fesuiten-Moral" und besonders "das Moralcompendium von Gury, welches er (der Bischof) ja selbst im Seminar zu Mainz eingeführt hat".

Der Eindruck der ganzen Schrift war ein so wenig imponirender und diesetbe war neuer Beweismomente so völlig baar, daß der Vischos es nicht sür geeignet hielt, darauf nochmals zu erwiedern. Gegen die Bemerkung über das im Seminar gebrauchte Handbuch der Moraltheologie, das mit den ungehenertichsten Verirrungen menschlicher Verworsenheit in Verbindung gebracht worden war, ertießen jedoch die sämmtlichen Prosessoren des Semi nar sosort am 30. April 1868 in den öffentlichen Blättern eine Erflärung, in welcher sie die Auschnlösgungen zurückwiesen. Die Superintendenten waren glücklich, daß ihnen dieses Gelegenheit gab, noch einmal öffentlich hervorzutreten und dies in einer Sache, wo sie auf die Sympathien des großen Hausens unter den Protestanten rechnen dursten. Im Aumoneentheil der "Tarmstädter Zeitung" (Ar. 133) erließen sie unter dem 12. Mai 1868 eine mehr als doppelt so tange Gegenerflärung, an deren Schluß sie die Prosessoren des Seminars in sittlicher Entrüstung aufforderten, "das Compendium von Gurn ins Feuer zu wersen".

Unterdessen hatte das "Mainzer Abendblatt" es übernommen, in einer Reihe von Artisch vom 2. — 30. Mai die Broschüre der Superintendenten gebührend zu belenchten. Es erwuchs daraus eine stattliche Broschüre: "Der Bischof von Mainz und die hessischen Superintendenten. Als Beitage die Ertlärung der Herrn Prosesson des Bischöflichen Seminars in Mainz auf die in der Schrift der Herrn Superintendenten enthaltenen Angrisse auf das Lehrbuch von Gury." Es war ein Deutstein des erfämpsten und aller Augen zu Tage liegenden Sieges.

Ein ziemlich scharfer Meinungsaustausch über die "fatholisch-firchlichen Berhältnisse des Größherzogthums Hessen" in der "Allgemeinen Zeitung", aus Anlaß der Fesuiten-Debatte in der Zweiten Kammer zu Darmstadt, war mit dem 23. Fannar 1868 verstummt. Nur in der "Kreuzzeitung" währten die Auseinanderseigungen noch sort, waren jedoch von der persönlichen Controverse des Bischofs mit den drei Superintendenten ab und auf ein weiteres principielles Gebiet übergetenst worden. Unter dem 1. Mai und abermals unter dem 6. Mai hatte der Bischof Erwiderungen ein gesendet; in den Beilagen vom 2. und 9. August 1868 wurde die letzte berselben eingehender besprochen; aber in dieser Besprechung brach ein unsfreundlicherer, schärferer Ton sich Bahn als früher. Dieselbe endete mit ewiger Absage an die "ultramontane Partei", mit erneuter Anslage gegen den Bischof wegen "althabsburgischer Gesinnung" und einer Blumenlese aus verschiedenen Reden Dr. Monsangs von Stellen, welche gegen Preußen gerichtet waren 1):

"Wir miffen dabei bleiben: wer wie der Herr Bischof in den Ereignissen des Jahres 1866 nur eine "entsetliche Frucht" gereift, "Deutschland in der That verschwunden", eine "erschreckliche trennende seite Mauer (gegen Desterreich und Züddentschland) unter uns hoch aufgethürmt" sieht; wer in der Hespfischen Kammer durch einen so withenden Preußenzeind wie Herrn Monsang ohne Widerspruch sich vertreten läßt: der hat damit selbst eine start antipreußische Gesimnung für seden sich nicht gestissentlich täuschen wollenden deutlich genug an den Tag gelegt."

Dieser Wechsel des Tones und dieses Hindberziehen des Streites auf andere Gebiete änderten jedoch nichts an dessen wirklichem Ausgange, der vollständigen Niederlage der Superintendenten. Der Eindruck vom Verlauf des Streites, wie man auch in protestantischen Kreisen ihn empfing, spiegelt sich in dem Briese eines gländigen Protestanten, Dr. Christ?, Rechtsanwalt in Heidelberg:

<sup>1)</sup> Bgl. die Briefe des Bifchofs bei Maich S. 379. 382, dazu Reue Preußische (Mreuze) Zeitung Beitage zu Nr. 179 und Nr. 185. Allgemeine Ztg. 1867 Nr. 211. 269 B. 282 B. S. 3415; 4309; 4517.

<sup>2)</sup> Unr ein Theil des Briefes liegt abschriftlich vor, ohne Angabe des Datums wie des Abressaten; doch scheint eben von letzterem die Abschrift zu stammen.

"Filt die in zwei Exemplaren aus Offenbach gundigft gefandten Brochiiren : "Die wahren Grundlagen des religiösen Friedens" vom Herrn Bischof von Mainz fpreche ich, zugleich im Namen meines Schwagers, den ehrerbietigften Dank aus. Mit dem lebhaftesten Intereffe haben wir von diesem Meisterwerk schlagender Beweisführung Kenntniß genommen. Uns hat mahre Freude erfüllt, über die würdevolle, männliche Rube, Marheit und Kraft und über die mahrbaft driftliche Milde, Weisheit und Unparteilichfeit, mit welcher ber Berr Bijchof feine Sache geführt hat. Er hat ja offenbar gang recht gegen den leidenschaftlich verblendeten Tugend: und Glaubensstolz der betreffenden protestantischen Beistlichen und gegen ihre gang beschränkte und unbehülfliche Toftlofigfeit, mit welcher sie in der Wahl der Waffen, falls es sich um einen offenen und öffentlichen Ranuf handelte - was wir eutschieden bestreiten und verwünschen, wie wir auch natürlich die Haltung des Ralenders für den Gustav-Moolf Berein und manche Baffus des dort in Beffen eingeführten protestantischen Natechismus durchaus migbilligen - ganglich fehlgegriffen. Auch enthalt die liberalistisch rationalistische Richtung der protestantischen bessischen Beistlichfeit feineswegs eine besondere Empfehlung des echten, ebenfo frommen und demilithig der Gnade und Barmbergigkeit Gottes hingegebenen, wie frei ftrebenden protestantischen Geistes. Zeder Unparteiische nung sich mit Unwillen von der aangen Art des Berfahrens des Brataten Zimmermann und feiner Genoffen abwenden und dagegen mit Frenden die "Grundlage des religiöfen Friedens" begriffen und anerkennen, welche der hochwürdige Berr Bischof als die einzig sichere hinftellt.

Wir sehen sogar in dem deutschen Geiste, mit welchem der Herr Bischof den Katholicismus durchdringt, eine schöne Verheißung sir die einstige Versöhnung und Vereinigung der gespaltenen allgemeinen christichen Kirche und sind überzeugt, daß wenn vor Luther Männer wie der Herr Bischof von Mainz die Sache der katholischen Kirche geführt hätten, gar keine Spaltung sammt ihren namentlich sir das theure deutsche Vaterland und Volk höchst unseligen Einsstiffen erfolgt wäre."

Ein solcher Ausgang des Streites ließ jedoch die Erben des Lutherzornes in Heisen nicht zur Ruhe kommen. Der evangelische Pfarrer E. W. Linß zu Landersheim in Rheinhessen, suchte den Kampf von den "Wahren Grundlagen des religiösen Friedens" wieder zurückzulenken zu einem dienlicheren Felde, und veröffentlichte mit Beginn des Jahres 1869 ein Schmählibell unter dem Titel: "Das Handbuch der theologischen Moral des Jesniten Gury und die christliche Ethik. Ein Beitrag zur Kenntniß des Jesnitenordens und des Jesnitismus unserer Tage." Ans der Beranlassung wie aus dem Zweck dieser Schrift machte der Bersassschlicher zu sollte; "nicht blos ein Schild gegen Gesahr und Uebel sein, sondern auch "eine deutsche Wasse im römischen Streit"."

"Gurys Moralwert," erflärt der Berfaffer im Borwort, "in Zeitungen und öffentlichen Berhandlungen vielfach berührt, ist vornehmlich in dem faum beendigten Streite ber heffischen evangelischen

Euperintendenten mit dem Bisch ofe von Ketteler genannt worden, und jene protestantischen Beistichen, ernste, leidenschaftlose, in Bissenschaft und Praxis wohlbewanderte Männer, fällten über dasselbe das Urtheit, es sei werth, daß man es ins Tener werse." Dies sollte für ihn die "genügende Ursache sein, um einmal mit dem mehrsach für anstößig erklärten Buch sierarisch von Grund aus abzurechnen".

Dem guten Beispiel solgte, wohl mit Rücksicht auf die bevorstehenden Kammerverhandlungen, im Laufe des Juni 1869 auch die "Main Zeitung". Den Schander Artifel über die Gurys Moraltheologie überschrieb sie heraussfordernd mit den Worten: "Wer bringt das dentsche Voll um sein Gewissen? Eine Anfrage an den Herrn Bischof Ketteler von Mainz." Die Aussichtungen ichlossen mit einem andern Kraftwort: "Diehstahl und Unterschlagung, Fälschung und Vetrug, Meineid und Cidesbruch — fürwahr ein entschliches Doppelsteeblatt! Und unter solchen Lehren wächst ein Theil der hessischen Jugend heran?"

Einen Monat später griff der Vertreter der Stadt Mainz in der Kammer, Advocat Metz, dieselbe Sache auf. Er interpellirte am 7. Juli den Minister v. Dalwigk, nach einer Reihe von anderen Angriffen auf dessen Kirchenpolitik, auch darüber, ob dem Minister ein Werk nicht undekannt sei, nach welchem die kahpolischen Geistlichen im Seminar zu Mainz gebildet würden . . und ob sich der Ministerpräsident start genug fühte, dem gegenüberzutreten. Sosort begann er vor dem versammelten Hause eine Reihe von Stellen zu verlesen, welche willkürtich von hier oder dort aus dem streng gesügten Lehrgebände bei Gury herausgeriffen und schon durch die Uedersetung entstellt waren.

Der Bischof weilte eben auf seinen Firmungsreisen, die ihn diese Jahr um so mehr in Auspruch nahmen, da wegen des nahen Concils seine längere Abwesenheit aus der Diöcese devorstand. Die Bischofsversammlung in Julda war schon nahe gerückt, und er hatte für dieselde mehrere ausführliche Referate fertig zu stellen. Gleichwohl erzwang er sich Zeit, diesen Heraussorderungen gegenüberzutreten. Es geschah in einer eigenen Schrift. "Zum Glück," schreibt er gleich eingangs, "habe ich zwischen meinen vielen Arbeiten einige Tage Zeit, um sie ihr zu widmen."

"Es war ein günstiger Umstand," wiederholt er später, "daß ich einige Tage nach vielen angestrengten Arbeiten frei hatte, da ich sonst auch diese Angriffe ungerügt hätte vorübergehen lassen missen. Wie ich hier ein ganzes Gewebe von Umwahrheiten aufgedeckt habe, so könnte ich Achnliches täglich thun gegen die Angriffe, denen in diesem unserem Lande die Kirche tagtäglich aus gesetzt ist."

Die neue Schrift sollte nicht als Antwort gegen die "Main-Zeitung" gelten. "Es sehlt diesem Blatt," schreibt der Bischof, "das Maß der Billigkeit, der Gerechtigkeit, der Wahrheitsliebe, des sittlichen Ernstes, welches ich auch beim Gegner fordern muß, um ihn einer Antwort zu würdigen." Auch gegen den Abgeordneten Metz sollte es nicht eine "Antwort" sein:

"Ich kann nicht unerwähnt lassen," bemerkt Metteler in Bezug auf ihn, "daß derselbe Mann es wagt, vor den Kammern mein Seminar über den Gebrauch eines Buches als Wächter der Sittlichkeit anzuklagen, der selbst gerade in den Tagen, wo ich dieses schreibe, gegen Ankläger sich vertheidigen nuß, die ihm auf allen Gebieten der Sittlichkeit die schwerken Verletzungen des Sittengeses zur Last legen. Das hätte ihn jedenfalls bescheidener machen müssen, wenn er solcher Gesunung sähig ist. Das wirft aber auf seine Anklage bei jedem billig urtheilenden Menschen das rechte Licht."

Ketteler nahm an, daß jeder verständige Mensch im Großherzogthum, auch unter den Nichttatholiten angesichts der Ungehenerlichkeit der Anklagen sofort erkennen werde, "daß nicht Liebe zur Wahrheit und Sittlichkeit, sondern blinder Haß" dieselben dietirt habe.

"Ich fann unmöglich glauben," meint er, "daß es dieser Heterpartei, welche jetzt seit 15 Jahren daran arbeitet, die inneren Zustände unseres Landes dadurch zu zerrütten, daß sie die übermächtige Stellung, welche der Protestantismus in unserem Lande besitzt, dazu benutzt, diese große Majorität gegen die Minderheit ihrer katholischen Mittviider zu einer sanatischen Unduldsamteit aufzuregen, bereits gelungen sei, das Urtheil so zu triiben, daß man derartige Borwürfe . . . nicht leicht als einen Aberwitz erfennt. Wenn ich aber anzuehme, daß sein ehrlicher Mann im ganzen Lande diese Vorwürfe glauben kann, so ist es doch nur wenigen möglich, den ganzen Umsang der Umwahrpastigkeit zu ersennen, die diesen Anschildigungen zu Grunde liegt. . . . . . . Diese Schrift hat den Zweck, redlichen und besonnenen Männern dieses Urtheil zu ermöglichen."

Demgemäß lautete auch ihr Titel:

"Die Angriffe gegen Gurys Moral-Theologie in der "Main-Zeitung" und der zweiten Kammer zu Darmstadt. Zur Beleuchtung der neuesten Kampsesweise gegen die katholische Kirche für alle redlichen und unparteilichen Männer."

Die Schrift war keineswegs eine Vertheidigung des Jesuitenordens, sondern sah von diesem gänzlich ab.

"Gury, der Verfasser dieses Compendiums," ichreibt der Bischof, "ist zwar ein Fesuit, der Inhalt desselben ist aber im Großen und Ganzen feineswegs eine Ersindung des Verfassers noch des Ordens, dem er angehört. Die fatholische Moral-Theologie ist eine Wissenschaft, die als solche seit den Kirchenvätern dis heute bestanden hat . . Die Wahrheit ist, daß die Grundansichten dieses Compendiums vollkommen übereinstimmen mit den Grundansichten aller großen Moral-Theologen aller christlichen Jahrhunderte. . . Abgesehen von einigen persönlichen Ansichen des Versässers enthält Gurn sast durchweg in der kürzesten und gedrängtesten Kürze nur Grundsässe und Ansichten aus der Moral-Theologie, welche von der katholischen Wisse nur Grundsässe und Ansichten aus der Moral-Theologie, welche von der katholischen Wissendasst sein der Serfassers bestreiten kund daher ist der Gebrauch dieses Compendiums wohl berechtigt, seldst wenn man einzelne Ansichten des Verfassers bestreiten kann."

Gegenüber den Angriffen aber, die in der Kammer auf das Mainzer Seminar gemacht worden waren, fonnte der Bischof sich nicht versagen, für dasselbe ein feierliches Zeugniß abzulegen:

"Das hiesige Seminar hat gewiß auch Mängel wie alle Einrichtungen und Anstalten, die von Menschen geleitet werden. Dagegen zweisle ich nicht, daß wer immer von dem wissenschaftlichen und sittlichen Leben im Seminar nähere Kenntniß ninnut, ganz abgesehen von seiner religiösen und politischen Neberzeugung, diese Anstalt nicht verlassen wird, ohne von Achtung vor dem Streben erfüllt zu sein, welches dort nach allen Seiten hin besteht. Es gibt gewiß keine zweite Anstalt in dem Großherzogthum, mit welcher das Seminar an ernstem wissenschaftlichem und sittlichem Streben sich nicht messen könnte. Wenn daher ein Blatt wie die "Main-Zeitung" es wagt, diese Anstalt vor ihren protestantischen Lesenn als eine Art Corruptionsanstalt zu denunciren, . . . so weise ich solche Anstagen mit Indignation zurück."

Ketteler weilte beim Concil in Rom, als nene Schmähnugen eines protestantischen Streit Theologen ihm ein letztes Wort in der Jesuitenfrage abnöthigten. Prosessor Alppold in Heibelberg hatte in einem Briese vom 14. December 1869 auch "von dem wichtigsten Centrum der heutigen deutschen Jesuiten" gesprochen, das sich in Mainz besinde, und im Zusammen-hauge damit den Bischof als "einen der ersten Heersührer einer großen "Sippschaft" bezeichnet und den früher erhobenen Vorwurf "unstittlicher Wählereien" aufrecht erhalten. Ketteler erwiederte 31. Januar 1870):

"Was die Jesuiten (im eigentlichen Sinne) augeht, so habe ich fünf Patres nach Mainz berusen und auf Grund der Gleichheit vor dem Gesetze ihr Mecht in Mainz zu sein, vertheidigt. Ueber das hinaus habe ich nie einen Einfluß auf die Gesellschaft Jesu geübt. Man wird keine Thatsache aufssinden, die den Schatten des Gegentheils bewiese. . . .

Die angebliche "Politif der Gefellschaft Fesu", welche Sie für "absolnt antichristlich" erklären, kennen Sie nicht. Wolken Sie übrigens dieselbe kennen kernen und sich über sie ein richtiges Urtheit bitden, so empsehle ich Ihnen die kleine Schrift des berühmten P. Ravignan: "Bon der Existenz und Anstalt der Fesuiten". Aus dieser Schrift können Sie übrigens nicht blos die Politik der Gesellschaft Jesu kennen kernen, sondern zugleich auch ersehen, daß diese von Ihnen als so "absolut antichristlich" hingestellten Jesuiten wirklich darnach kreben, Christus zum Mittelpunkt ihres Verlens, kobens und Strebens zu machen und daß sie sich so recht die Lebensaufgabe gestellt haben: "Aules sitz Schaden zu achten, um Christus zu gewinnen". Und in dieser richtaltlosen Hingabe au Christus dürste denn auch das ganze Geheinniß ihrer "Wacht" und ihrer "Bolitit" liegen, die darum auch sicher die Bezeichnung "antichristlich" nicht verdient."

1) Bas hat herr Prof. Nippold in heidelberg bewiesen? S. 23 f. S. 44.

## 4. Fortgang in ber Diöcese.

"Wer in Heffen lebt," schrieb Unfangs Marg 1868 die "Greuggeitung"1), "und nicht mit verbundenen Angen der Entwicklung der firchlichen Berhältniffe gegenübersteht, wird das Gefühl nicht los, ja empfindet es in allen Abern, daß . . . die fatholische Kirche auch in Heffen einen gewaltigen Aufschwing gewonnen hat, daß Bischof Ketteler in der That eine Macht geworden ift in heffen und einen bedeutenden Ginfluß übt in den maggebenben Kreisen, wie das z. B. in Bezug auf die gemischten Shen bis in die fleinste Dorfgemeinde herab empfunden wird . . . . Es ist fein Zweifel, daß Bijchof Ketteler, abgesehen von seiner nicht gewöhnlichen theologischen und literarijden Bilbung und feiner höchft gewandten Dialectif, ein Mann ift von ausgeprägteftem Charafter und entschloffenfter Energie und Billensfraft. Damit imponirt er aber auch den Hochstehenden und gewinnt mit Nothwendigfeit eine gewiffe Herrschaft über die Gemüther, um so mehr als in unserer von anarchischen und bestructiven Mächten so bedeutlich unterwühlten Zeit, die in fich des festen religiösen Haltes noch ermangelnden Gemüther unwillfürlich von profundem Respect gegen eine folde willensftarfe Berfönlichfeit sich erfüllt sehen . . . Was er als bischöflicher Bisitator in . seiner Diöcese leistet, wo er schon frühmorgens um 6 Uhr seine Landgeistlichen bei dem Meffelesen überrascht, läßt nicht ohne einen gewiffen Reid auf solche Kirchenregenten hinblicken. Berfonlichfeiten und Charaftere, wie Bijchof Retteler muffen eben herrichen und Ginfluß gewinnen, wo fie ihren Wirfungsfreis zu entfalten berufen find. Es ift ein Naturgejet, daß ber Schwache sich vor dem Starken beuge."

In der That waren die sechs Jahre, welche von den Kriegsereignissen des Jahres 1866 bis zum Ausbruche des Eulturfampses noch blieden, im Junern der Mainzer Diöcese eine Zeit hoffnungsvollster Blüthe. Zetzt erntete der apostolische Bischof mit Freuden, was er mit Sorgen und Opfern ausgesäet hatte. Die Beziehungen zu der Staatsbehörde blieden, trotz Aushebung der Convention und ungeachtet der leideuschaftlichsten Besehdung von seiten der liberalen Partei, im ganzen ungetrübt; Ketteler stand wirklich einer wohlwolsenden Regierung gegenüber. Um 5. Januar 1867 fonnte der Bischof an den Päpstlichen Nuntius in München schreiben:

"Vor wenigen Tagen ersuchte mich Se. Königl. Hoheit der Großherzog, obgleich er sich nicht zu dem kathotischen Glauben bekennt, der Vermittler der Gefühlte der höchsten Verchrung und Ergebenheit zu sein, mit welchen er gegen den H. Vater ersüllt ist. Verselbe bedauert es jetzt noch, daß es ihm vor einigen Jahren nicht geglückt ist, Sr. Heiligkeit in Rom einen Besuch abzustatten. Ich bitte also, dem H. Vater diese Gesimmung vermelden und zugleich die Verssicherung desselben Fürsten wiederholen zu wollen, er werde zu seinen Ledzeiten

<sup>1)</sup> Rene Preußische (Kreug-) Zeitung 1868 Nr. 52 Beil. I.

niemals zulaffen, daß die katholische Kirche in seinem Lande unbillig behandelt und ihrer Rechte beraubt werde."

Diesem Fürstenwort ist der Großherzog treu geblieben. Bier Jahre später, als bereits alles in Deutschland zum Bernichtungsfampf wider die fatholische Kirche sich rüstete, hat Ketteler Gelegenheit gesunden, dem hochzessimrsten für dieses standhafte Wohlwollen in seierlicher Dessentlichteit seinen Dant auszusprechen. Beim großen Festmahl zum Schluß der XXI. Generalversammlung der Katholiten Deutschlands zu Mainz am 14. September 1871 hatte Ketteler zum Trinkspruch auf die regierenden Fürsten sich erhoben; er sprach im Laufe seiner Kede:

"Ich trinfe auf die Gefundheit unferes hochgeliebten Großbergogs. Ich habe eine befondere Pflicht als Bifchof Diefer Diöcese, feiner bei jeder Gelegenheit mit treuer Liebe und Daufbarfeit zu gedenken. Er ist ein gerechter Fürst gegen feine katholischen Unterthanen, und wenn er auch feine Schlacht auf dem Schlacht felde geschlagen hat, so gehört doch ein erhabener Sinn und ein hoher Muth dazu, wenn in unferem Lande ein Fürst auch gegen seine katholischen Unterthanen gerecht fein will. Und diesen hohen, unerschilterlichen Gerechtigkeitsssinn hat unfer Großherzog. Ich habe nie, wie es so oft gesagt worden ift, irgend ein Privileg für die Matholiten in der Diocefe Maing gefordert, fo lange ich bier bin. Alles, was darüber die Preffe gefagt von Bevorzugungen, von außerordentlichen Privilegien, von befondern Begünftigungen, von häufigem Berkehr zwischen mir und der Staatsbehörde, war unwahr. Ich habe nie etwas berlangt für die Stellung der Rirche bier in unferem Großbergogthum Beffen und in der Diöcese Mainz, als das allgemeine Recht, das Recht, wie es auch in Breußen der Kirche gegenüber bestand, einfach und ehrlich anerkannt. Das hat ber Großherzog gewährt, und das hat er mit großer Gerechtigkeit gewährt. Defibalb, meine verehrten herren, in diefer Gefinnung der Treue gegen unfern Landesherrn . . . lade ich sie ein . . . in den Ruf einzustimmen: Es lebe Se. Königl. Hoheit der Großherzog von Seffen!"

Auch von anderer Seite ließen sich die Dinge günstig an. Die Wahl des neuen Domdecans siel 30. Januar 1867 auf den Domdecans siel Dr. J. B. Heinrich, der vielleicht aus dem gesammten Elerus der Diöcese dem Bischof am nächsten stad und in seinen Anschauungen am meisten mit demselben übereinsam. Längst war Ketteler gewohnt, in wichtigen Fragen vor allem die Meinung Dr. Heinrichs zu hören. Gleich nach seinem Eintritt in die Diöcese hatte er ihm 29. August 1850 eine Dompräbendatenstelle verliehen und bei der Wiedereröffnung des Diöcesanseminars 1851 ihm die Prosessim der Dogmatif und Apologetif übertragen, und unter all den küchtigen Männern, deren Mithilse dem Bischof die Errichtung der neuen Lehranstalt ermöglichte, war Dr. Heinrich der wissenschaftlich bedeutendste. Am 11. November 1853 ernannte ihn Ketteler zum Officialatsrath, am 20. Juli 1855 zum Domcapitusar und turz darauf zum Geistlichen Rathe und Mitglied des Ordinariates. Auch jetzt, schon turz nach der Wahl, gab er ihm ein neues Zeichen des Vertrauens, indem er ihm provisorisch die

Verwaltung des Generalvicariates anvertrante; am 16. November 1869 ernaunte er ihn endgiltig zu seinem Generalvicar. Wiewohl Dr. Heinrich seine übrigen Aemter und Geschäfte als Dogmatikprosessor, als Mit-Redakteur des "Katholit", als Prediger und Schriftsteller auch jest noch unversändert beibehielt, sand doch Vischos Ketteler an ihm eine große Stütze und einen treuen Freund.

"Als Domdecan und Generalvicar," schreibt Kettelers Nachfolger auf dem bischöflichen Stuhle <sup>1</sup>), "war Heinrich seinem Bischof so tren ergeben, so dienstbereit, so ausopserungsvoll wie nur immer ein Priester es sein kann. Zugleich war er ihm ein freimüthiger Rathgeber und übte an den Schriften des Bischofs eine ebenso scharfe als einsichtsvolle Kritik. Der seize Bischof gab in der Regel nichts in Truck, ohne daß er es zuvor seinem Domdecan zur Durchsicht gegeben hätte, und er fügte sich dessen Correctur wohl ausnahmstos."

Einige Tage nur vor der Wahl des neuen Domdecans, 19. Januar 1867, hatte der Bischof einem andern ausgezeichneten Mitgliede des Capitels, dem Prosessor des canonischen Rechtes im Seminar, J. J. Hirschel das Präsidium der bischösslichen Dotationsverwaltung übertragen mit den rühmenden Worten: "Ich hege das volle Vertrauen, daß Sie diese Stelle mit derselben Umsicht und Gewissenhaftigkeit versehn werden, mit der Sie disher, was ich mit Frenden anerkenne, alle Functionen verrichtet haben, die ich Ihnen anwertraute." Um 26. Mai desselben Jahres ernannte Ketteler den verdienten Mann auch zum Official und Director des geistlichen Gerichtes. Durch Ernenung des Vischoss war 20. Mai 1866 der Dompräbendat und Prosessor Dr. Haffner, und durch Wahl des Capitels 8. April 1867 der bisherige Director des Schullehrer-Seminars Geistl. Rath A. K. Ohler in das Domcapitel aufgenommen worden, beides Errungenschaften, welche dem Bischos zur Stüge und dem Capitel zur Zierde gereichten.

Bon den verschiedenen Diöcesananstalten liesen fortwährend die besten Berichte ein. Das junge Knaben-Seminar, wenn auch erst 22 Studenten zählend, rühmte sich einer ausgezeichneten Zucht; seine Zöglinge gehörten zu den sleißigsten und tüchtigsten Schülern des Ghunasiums. Das theo logische Seminar zog durch seinen Auf noch fortwährend Studierende aus fremden Diöcesen an. Zu noch größerer Aneiserung in den Studien wurde seit 1859 die jährliche Ausstellung von Preisaufgaben eingeführt. Der erste

<sup>1)</sup> Dr. P. L. Haffner, zur Erinnerung an Dr. J. B. Heinrich, Mainz 1891 S. 10. — Roch jetzt liegt bei Kettelers nachgelassenen Papieren der Ueberrest eines sertiggestellten Hirtenbriefs "Ueber den Antichrift". Auf dem Umschlag stehen von Kettelers Hand die Worte: "Herrn Domde fan bitte ich, diesen Hirtenbrief durchzusehen, ihn beliebig zu verbessern und ihn dann mährend meiner Abwesenkeit durch Dr. Raich (des Bischofs Geheim-Setretär) in gewohnter Keise zum Druck zu befördern." Der Hirtenbrief erschien nicht. Ueber Dr. Heinrichs ausgezeichnete Persönlichseit und großen Verbienste vol. Dr. Brück im Katholik 1891 I, 289 f. 403 f.

berartige Preis für eine tüchtige Arbeit, eine Prämie in Geld, wurde am Fest der unbesteckten Empfängniß 1860 vor zahlreich geladenen Ehrengästen überreicht. Die Einleitung in die Feier bildete eine akademische Rede eines der Professoren. So wurde es auch sernerhin gehalten, nur daß seit 1864 die Feier am 6. Januar, dem Feste der Epiphanie, skatzussinden pslegte. Auch in seinem materielsen Bestande sah sich das Seminar mit jedem Jahr mehr sicher gestellt. Eine werthvolle Errungenschaft bildete die auserlesene Vibliothek des 1855 verstorbenen gelehrten Rathes Friedr. Schlosser, welche durch dessen Wittwe Sophie, die bekannte "Fran Rath Schlosser" († 1859), dem Seminar von Mainz zum Geschenke gemacht wurde.

Unter der katholischen Lehrerschaft der Diöcese zeigte sich, der weitaus größeren Zahl nach, mit echter Berufsfreudigkeit ein aufrichtig religiöser Geist. In dem Berichte eines recht urtheilsfähigen Beobachters über die Bistation, die Bischof v. Ketteler vom 15. dis 17. Juli 1868 in dem Dorse Mörlenbach vornahm, wird die Schulprüfung eingehend geschildert 1):

"Gegen 2 Uhr (Radmittags) begab sich der hochwürdigste Berr nut den anwesenden Beiftlichen und den Gemeindebehörden ins Echulhaus zur Vornahme ber Religiouspriffung in der untern Schule. Das Schulhaus macht ichon nach außen einen freundlichen Eindruck, noch mehr ift dies der Fall, wenn man in fein Inneres tritt. Im hellen und geräumigen, reinlich und fauber gehaltenen Vehrsgal erblickten wir der Thure gegenüber die Bortraite der Pau-Desfürften und des Landesbischofs; wir fonnten daraus fchließen, daß in Beffen Staat und Rirche einträchtig zusammengehen in Erziehung und Unterricht der Jugend. . . . In der Schule mochten ungefähr 70 bis 80 Rinder verfammett fein. Weder in den Händen der Schüler noch des Lehrers fahen wir irgend ein Buch. Rachdem der Bischof sich niedergelaffen, begann Lehrer Polcher über die ihm bezeichneten Abschnitte aus dem Dibeefancatechismus Fragen an die Rinder zu stellen. Er that dies ohne ein Buch zur hand zu nehmen, mit einer Sicherheit, Gewandtheit und Lebendigkeit, die zu erkennen gaben, daß er des Stoffes wie der Form gleichmäßig Berr fei und den Religionsunterricht als, Herzensangelegenheit und nicht blos als Vehrgegenstand behandelt habe. Die Antworten der Kinder erfolgten schnell und richtig; famm eines blieb die Antwort schuldig; hie und da eine leise Bemerkung des Bischofs gennigte, um die Befragten eine faum bemerkbare Unrichtigfeit im Ausbruck auf der Stelle verbeffern zu laffen. Die leuchtenden auf den Bischof gerichteten Augen der Rinder, ihr tebendiges Mienenspiel zeigten, daß fie gang bei der Sache waren, ihre Untworten nicht blos auswendig geternt, sondern ihnen auch zum Berständnig gefommen waren, was besonders aus der schnellen und richtigen Beantwortung der gestellten Zwischenfragen hervorging. Die Kinder sprachen laut, sehr deutlich mit stets sprachrichtigem Ausdruck, was auch für den tüchtigen Ctementarunterricht derfelben ein febr günftiges Zeugniß gab. Sämmtliche Rinder vom ältesten bis zum jüngsten verhielten sich während ber gangen Priifung mufterhaft ruhig, faum ein Bucken der auf der Subsellientafel rubenben Bändchen wurde fichtbar. Dem Behrer wie den Schülern fonnte man das

<sup>1)</sup> Pfälzer Bote für Stadt und Cand 1868 Rr. 94 (11. Aug.)

Bengniß ausstellen: in biefer Schule ift ein vortrefflicher Unterricht, religiofe Erziehung und Bilbung.

Dem braven Lehrer wie den Kindern wurde die volle Anerkennung ihres Oberhirten ihn herzlicher gewinnender Ansprache zu Theil, wozu die iibrigen Answesenden dem Lehrer Glick wünschten.

Es ift erklärlich, daß ein solcher glücklicher Zustand der firchenfeindlichen Presse ein Gegenstand heftiger Anklagen und Wuthausbrüche wider den Bischof wurde. Schrieb doch die "Main-Zeitung" 1. November 1867 aus Starkenburg:

"Die katholische Volksschule steht bekanntlich ganz unter dem Einfluß des Bischofs von Mainz, der, obgleich er auch nicht den Schein eines Nechtstitels dafür aufzuweisen vermag, durch die ihm unterstehende Geistlichkeit seine Anordnungen nach Belieben trifft. Die Lehrer sind so abhängig von dem geistlichen Sinsluß, daß seder Widerstand gegen denselben ihnen vergeblich erscheinen nun nich sie selbst den geistlichen Exercitien der in Hessen gesetztich verbotenen Festiten sich unterziehen milfen 1)."

Jumer zahlreicher wurden die Schulen auf dem Lande, die man der Leitung der Finthener Schwestern anvertrauen wollte; das Justitut der Englischen Fräulein hatte mit Beginn des Jahres 1867 sast die Mitgliederzahl von 100 erreicht; außer mehreren Austalten in der Stadt Mainz zählten die Schwestern in 9 andern Orten, darunter Städte wie Worms, Bingen, Bensheim u. s. w. wichtige Erziehungshäuser. Nach Jahre langem Bemühen gelang es dem Bischof, endlich auch auf einem so unterwühlten Boden wie Offenbach eine katholische Mädchenschule entstehen zu sehen, nicht ohne lebhaften Widerstreit des religiösen Radicalismus.

Einen andern seiner Bünsche für das chriftliche Volt im Großen sah der Bischof schon im Frühling 1867 in Erfüllung gehen. Unter dem 14. September 1866 hatte er einen ausstührlichen hirtenbrief über die Ver-

<sup>1)</sup> Die groben Umwahrheiten dieses Hetartifels wurden beleuchtet im "Mainzer Journal" 1867 Rr. 263 (12. Nov.)

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 126.

ehrung des hl. Altarsacramentes erlassen, in welchem er seinen Entschluß aussprach, die alte Sacraments-Bruderschaft und das Bündniss von der immerwährenden Andetung wieder ins Leben zu rusen, das sog, "große Gebet", das als alter Brauch in der Diöcese sich noch erhalten hatte, neu zu ordnen.

Die Berbrüderung zur Berehrung des heiligen Sacramentes mar bereinst unter dem großen Erzbischof Johann Schweickhart am 18. April 1624 in der St. Quintinsfirche zu Mainz feierlich eingeführt worden, und hatte fich von da über das ganze Erzstift verbreitet. Etwa 50 Sahre fpater (1677) war nach einem schönen Borbild, das man in der fatholischen Hauptftadt Bayerns vor fich hatte, das Werf der "immerwährenden Anbetung" mit dieser Bruderschaft verbunden worden. Abermals 50 Sahre fpater (1721), war das sogenannte "große Gebet", eine fortwährende öffentliche Anbetung des Allerheitigsten, in welcher Gemeinde mit Gemeinde abwechselte, vom Churfürsten Lothar Frang in der Diöcese eingeführt worden. Rurg barauf vom 3.-10. September 1724 beging bas fatholische Mainz mit großen Festlichkeiten die hundertjährige Gedächtniffeier der Gründung seiner Bruderschaft. Alls mit dem Jahre 1824 der zweite Säculartag erschien, waren die Zeiten geändert, das alte Erzstiff zerriffen und der dürftige Reft besselben sah seinen Bischofssitz verwaift. Wohl fand auch jett in den Pfarreien der Diöcese das "große Gebet" noch statt, allein die Ordnung und Aufeinanderfolge war gestört, und es fehlte auch das innerlich belebende und vereinende Band der Bruderschaft.

"Ich betrachte dieses Bruchstüss der alten Verehrung des heiligen Frohnleichnams in der früheren Erzdiöcese Mainz," schreibt der Bischof "als ein heiliges Vermächtniß, welches wir nicht genng ehren und schötzen können. Schon seit Jahren din ich daher von dem Gedanken erfüllt, daß es meine oberhirtliche Pflicht sei, dasselbe nicht nur zu erhalten und zu fördern, sondern es soweit möglich in der Art wieder herzustellen, wie es früher und ursprünglich bestanden hat, in Verdindung mit all den Einrichtungen, wodurch das "große Gebet" erst seine wahre segensvolle Kraft erlangt."

Der Bischof hielt nun den Zeitpunkt für gekommen. Am Sonntag Seragesima 1867 wurde von allen Kanzeln verkündet, daß solgenden Sonn tags den 3. März im hohen Dome die seierliche Wiedereinsührung der Sacramentalischen Bruderschaft für die Stadt Mainz stattsinden werde. Zu zahlreichem Auschluß an die Bruderschaft wurde aufgesordert; ein eigener Bruderschafts Gottesdieust sollte sortan seden dritten Sonntag des Monats, ab wechselnd im Dom oder in den sämmtlichen Pfarrtirchen der Stadt, mit aller Feierlichkeit abgehalten werden. Sodald die Kriegswehen des Jahres 1866 vorüber waren, hatte der Bischof durch Dr. Heinrich den Entwurf zu einer Organisation der Bruderschaft in der Stadt Mainz ausarbeiten lassen, welchen dieser unter dem 19. November 1866 zur Erwägung und

Meinungsäußerung unterbreitete. In jeder Pfarrei sollte eine eigene Bruderschaft errichtet und diese aller Bortheile, welche eine Bruderschaft für das tirchliche Leben gewährt, theilhaftig werden. Besonders seierlich sollte jedoch der Bruderschafts Gottesdienst in jedem zweiten Monat im hohen Dom geseiert werden. Es sollten dann die Bruderschaftsmitglieder aller Pfarreien, und soviel möglich auch die Geistlichen der ganzen Stadt zum gemeinsamen Gottesdienst, der Predigt und Procession sich vereinigen.

Bei Kettelers tief frommem Sinn war diese Neuerung in seiner Diöcese für ihn eine Herzensangelegenheit. Mit Sonntag dem 13. Januar 1867 begann er im Dom eine Reihe von Predigten zur Vorbereitung auf die Einführung der Bruderschaft. Durch gedruckte Maueranschläge, wie durch Mittheilung von den Kanzeln wurden die Gläubigen aufgesordert, sich an der Bruderschaft zu betheitigen und sich dazu bei ihren Pfarrern zu melden. Die Wiedereinsührung der Bruderschaft am 3. März wurde in allen Pfarreien aus Festlichste begangen; bei den zwei ersten Monatsandachten im Dom, am 17. März und 21. April, übernahm der Bischof wieder persönlich die Predigt. Auch während des Jahres 1868 hielt er viermal die Sacraments Predigt für diese Andacht selbst, und bewahrte ihr überhaupt sein lebhaftes Juteresse. Es bedurfte zedoch noch mancher Prüssung und Berathung, ehe im Juli 1869 die Neuordnung des "großen Gebetes" burchgeführt werden konnte").

Kaum waren mit Oftersonntag dem 21. April die anstrengenden Seel sorge-Arbeiten der Fasten- und Charwoche vorüber und Ketteler mit den Fastenpredigten zu Ende, als er sosort die Firmungs- und Bistationsreisen in seiner Diöcese antrat. Zur Eentenarseier des Todes der Apostelsürsten hatte der heilige Vater Pius IX. die Vischöse eingeladen, in möglichst großer Zahl sich mit ihm in Rom zu vereinigen. Für Ketteler, der schon zweimal eine Romreise gemacht hatte und dem nach den Kriegswirren des vorigen Jahres in der eigenen Diöcese genug an Arbeit blieb, kam die Einladung ungelegen. Ansangs war er entschlossen, nicht zu reisen, und schrieb in desem Sinne 25. Januar 1867 an Vischos Dupanloup von Orleans. Aber bald kam dieser Entschluß wieder ins Wanten. Einige Wochen später, 19. Februar, schrieb Vischos Konrad Wartin von Paderborn ihm auf ein Schreiben zurück:

<sup>1)</sup> Kirchliches Amtsblatt 1869 Nr. 3.

<sup>2)</sup> F. Lagrange, Vie de Mgr. Dupanloup Évêque d'Orléans, Tome III, (Paris 1884) p. 49. Achntich schrieb er 27. Dez. 1866 an seinen Bruder: "Borlanssig beabsichtige ich nech nicht, nach Rom zu gehen, wenn die Versammlung stattsinder; es sei denn, daß Ereiquisse eintreten, in denen ich eine Pflicht erkenne. Wenn nur wieder einige schöne Feste geseiert werden, so sehe ich für mich kein hinreichendes Motiv für die Reise, da ich schon wiederholt dort war."

"Es war mir angenehm, aus hochderselben gefältigem Schreiben zu ersehen, daß Sie doch die Frage wegen einer Theilnahme an den diesjährigen Westlichkeiten in Rom nochmals in nähere Erwägung nehmen wollen. Sollten Ew. Gnaden zu der Reise sich nicht entschießen können, so würde ich noch viel mehr Bedenken tragen missen, mich aus meiner Diöcese zu entsernen; meine Diöcese ist größer und ich habe, weil durch den unglückseligen Krieg im verklossenen Jahre vielsach in meinen Pastoral Arbeiten zurückzebracht, im ganzen nächsten Sommer alle Kräste aufzubieten, um die festgesehren Bistationsreisen namentlich in der Diaspora zur Ansführung zu bringen. Daß eine unzweiselhaft strenge Pflicht für uns vorliege, der Einladung des H. Baters zu entsprechen — das wird sich freitich nicht behanpten lassen; aber ich nöchte glauben, daß wir durch eine Folgsankeit gegen den Rus des so schwer bedrängten Baters unserer Diöcese mehr nützen können, und wahrscheinlich auch mehr nützen werden, als wenn wir derselben inzwischen auch eine noch so sehr angestrengte Hirten-Thätigkeit widmen."

Ketteler entichloß sich zu reifen. Wiewohl er erst 15. Februar einen Hirtenbries veröffentlicht hatte, ließ er 4. Juni ein anderes öffentliches Aussichreiben solgen über "die römische Säcutarseier des Martyrertodes der hl. Apostelfürsten", in welchem er die Bedeutung der Feier, namentlich im Hirblick auf die Zeitverhältnisse erklärte und für das Mitbegehen derselben in der ganzen Diöcese Anordnungen tras. Gleich zu Eingang erwähnt er der Aussichen des Hischofe zur Reise nach Kom:

"Ich stehe daher im Begriffe, diesem Wunsche des H. Baters zu entsprechen und zum dritten Male, seit ich Euer Bischof din, die Reise dahin anzutreten, um durch meine Anwesenheit Euch alle gewissermaßen zu vertreten, damit so, wenn die katholische Kirche dieses große Test begeht, die alte Mainzer Diöcese, die von den Zeiten der Apostel an im Berlaufe aller Jahrhunderte ein so treues Glied der Kirche gewesen ist, daß sie sich mit Ausszeichnung nennen durfte, "eine besondere und wahre Tochter der römischen Kirche," dabei nicht sehle."

Nachdem der Bischof sast dis zum letzten Tage seine Firmungen und Bisitationen sortgesetzt, predigte er nochmals im Dome von Mainz am 10. Juni über die Worte "Du bist Petrus" und trat solgenden Tags, den 11. Juni in Begleitung seines geistlichen Nessen, Grasen Max v. Galen, die Romreise an: zwei andere Reisegesährten, der Domdecau Dr. Heinrich und Domeapitular Dr. Hassen, waren 25. Mai vorausgegangen. Die Abreise des Bischofs gestaltete sich, völlig spontan und sür den Bischof selbst ganz unerwartet, zu einer Kundgebung des wiedererstartten katholischen Lebens in der Bischofsstadt. Die sünf daselbst in voller Blüthe besindlichen Marianischen Sodalitäten, der Herrn und Bürger, der jungen Kauslente, Symnasiasten, jungen Arbeiter und Lehrlinge in Verbindung mit den Fünglingssodalitäten von Castel und Kostheim hatten sich vereinigt, um dem Ober hirten eine Ergebenheitsadresse an den H. Later nach Kom mitzugeben. Die Adresse war fünstlerisch ausgestattet und trug 800 Unterschriften. Sie

iprach nicht nur die unverbrüchliche Anhänglichkeit der Congreganisten an ihren katholischen Glauben aus und an den H. Stuhl, sondern auch die hohe Verehrung für ihren ausgezeichneten Oberhirten. Als der Bischof durch die Straßen zur Bahn suhr, sah er dieselben von zahlreichen katholischen Männern belebt, die am Bahnhof sich versammelten, ihm ein Lebewohl nachszurusen, an ihrer Spize in großer Zahl die Congreganisten.

Am 18. Juni war der Bischof in Rom, am 20. nahm er Theil an der Frohnleichnamsprocession; am Nachmittag des 22. hatte er Privataudienz dei Pius IX. und stellte dem H. Bater seine Begleiter vor. Ketteler war von seinem diesmaligen Romansenthalte sehr befriedigt ; insbesondere hatte er von Seite des Cardinals v. Reisach große Freundschaft ersahren. Am 3. Juli trat er die Kückreise an; am 25. Juli nahm er zu Mainz im Kloster der ewigen Anbetung die Gelübde der Schwestern entgegen.

Den heimfehrenden Bischöfen hatte der hl. Bater die Vollmacht ertheilt, nach ihrer Antunft in der Heimath den in ihrer Cathedrale versammelten Gläubigen den Apostolischen Segen mit Zuwendung eines vollsommenen Ablasses seierlich zu spenden, und dieselbe Erlandniß gab der Papst auch für die Hanptorte der Diöcese. Ketteler benutzte dies als Anlaß zu einer geistlichen Ernenerung für die Gemeinden. In Mainz wurde die Feierlichteit auf das Fest Mariä-Himmelsahrt verlegt. In den drei Abendandachten, welche vom 11.—13. Angust zur würdigern Vorbereitung im Dome angeordnet waren, hielt der Bischof, nachdem er am Morgen des 11. Angust nem Candidaten des geistlichen Standes die hl. Priesterweihe ertheilt, die Predigten, diesmal über die Kennzeichen der fatholischen Kirche und das Glück, derselben anzugehören:

"Chriftus hat die Kirche mit sichtbaren Kennzeichen gekistet. Diese sind immer sichtbar im Laufe der Jahrhunderte, aber besonders leuchtend und strahlend bei gewissen Greignissen: dann leuchten diese Kennzeichen wie der verstärte Leib Christi. So bei diesem Feste in Rom. Da ich nun eben von Rom zurückgefehrt bin, so wollen wir die Kennzeichen der Kirche an diesem Feste betrachten. . . . Die Frucht soll sein, daß wir um so inniger beten: Credo in unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam."

<sup>1) &</sup>quot;Gestern (9. Ang.) wurde ich durch den Besuch (Baron v.) Hübners überrasscht. . . . Er erzählte mir von dem großartigen, überwättigenden Eindruck des Centenariums, das er mit Recht als eine Revelation des wiederaussebenden katholischen Bewußtseins in der Kraft und Bedeutung der Beltsirche aussaßt. Unch sei der Umschwung der Gesinnung bei den Römern merkwürdig . . . . Ich sah auf meiner Reise den Bischof von Straßburg und den Bischof von St. Gallen; in Basel zufällig auch den Bischof von Mainz; alle drei, besonders die letztern sprachen sich über das Centenarium in Rom ganz in dem Sinne aus wie Hübner. Dort allein sind unsere Hoffnungen für die Zusunft, und es entsteht offenbar ein neuer, kräftiger Leib der Kirche, während ein Theil derselben noch in den Eingeweiden wühlt." (Steinle an Brenner 21. Aug. 1867. Edward von Steinles Briefwechsel II. 394/95.)

Unter dem 13. August erließ der Bischof dann anch ein Ausschreiben an zahlreiche Pfarreien der Diöcese, in welchem er ankündigte, daß er den Apostolischen Segen, welchen er von Rom für sie mitgebracht, bei Gelegenbeit seiner nächsten Firmung spenden werde, und er sorbereitung auf. Kurze Zeit darauf trat er neuerdings die Rundreise durch die Diöcese an, dann sosort auch in die Erzdiöcese Freidurg, predigend und Sacramente spendend bis in den Monat November hinein.

Rugwischen waren in Italien die Creignisse vorangeschritten: Baribalbi im Bunde mit der Regierung Bictor Emmanuels bedrängte den noch übrigen fleinen Rest des Kirchenstaates. Unter dem 17. October flagte Bius IX. den Bischöfen des gangen Erdfreises die Roth und Drangsale ber Kirche und ordnete allgemeine Gebete au. Noch in der ersten Hälfte Novembers erließ Retteler ein neues Hirtenschreiben, das vierte in diesem Jahre, diesmal über "die gegenwärtige Lage des Hl. Baters". Er ichrieb jedoch nicht nur Gebete aus, sondern forderte die Gläubigen der Diöcese auch aufs eindringlichste zu thatsächlicher Unterstützung bes St. Baters auf. Bei dem feierlichen Triduum, das 8 .- 10. December nach den Absichten bes Hl. Baters im Dom zu Mainz gehalten wurde, war es wieder der Bijchof felbst, der von der Kangel herab dem Bolfe die Bedrängniß des H. Baters schilderte. Der Hirtenbrief war jedoch bestimmt, auch eine bleibende Einrichtung ins Leben zu rufen; er ordnete die Einführung der St. Michaels-Bruderichaft in allen Pfarreien der Dioceje an, welche "in der allereinfachsten, besten und gnadenreichsten Weise das Wert der Unterftutung des St. Baters in diesen schweren Beiten befördere." Angleich wurden die Statuten der Bruderschaft veröffentlicht und am 23. Dezember der Borftand derselben vom Bischof ernannt; an die Spite derselben trat als Brafident für die Diocese Maing Freiherr v. Wambolt zu Groß Umftadt, der seit den Kriegsereignissen von 1866 die frühere diplomatische Laufbahn verlaffen hatte und fich nun gang der Förderung fatholischer Intereffen widmete. Durch alle diese Schritte hatte der Bischof in der gangen Diöcese für die Sache des St. Baters eine flammende Begeifterung wachgerufen und es wurden, wie die Sammlunge, mewiesen, von Seiten der Gläubigen die hochherzigsten Opfer gebracht.

Alles dies hatte jedoch Ketteler von einem Hauptgedanken nicht abzulenken vermocht, der ihm zwar zu jeder Zeit seiner Amtsführung lebendig vorschwebte, in der Beriode von 1866 dis zum Ansbruch des Entturkampses ihn aber völlig zu beherrschen und alles andere bei ihm in den Hintergrund drüngen schien. Unter allen Verdiensten, welche er sich um die Diöcese dis setzt erworden, stand an erster Stelle das, was er gethan und erreicht hatte für die Hedung des Elerus. Er hatte hier völlig neue und im We

sentlichen glückliche Buftande geschaffen. War in Folge ber Energie jeines Eingreifens und gelegentlicher Ausbrüche seines fraftvollen Temperamentes im Beginn der fechsziger Jahre bei einem Theil des Clerus eine gewiffe Berstimmung nach außen zu Tage getreten, so hatte sich doch jo ziemlich alles im Frieden gefunden, und die Briefter der Dioceje ftanden in der Folge treuer und entschloffener zu ihrem Bischof denn je zuvor. Gerade die heftigen Aufeindungen von Seiten des Radicalismus wie des aufgeflärten reformirten Predigerthums wider die fatholische Rirche wirften in der Folge darauf hin, daß Bischof und Elerus noch inniger miteinander Hand in Hand gingen. Weit mehr als folde vorübergebende Rundgebungen ber Berstimmung hatte ben eifrigen Bijchof der tiefe Fall eines Briefters erichüttert, auf den er jelbft, wie die hervorragenoften feiner Rathgeber, große Soffnungen gesetzt hatte. Wie bei feinem andern Ereigniß feiner langjährigen bifchoflichen Berwaltung laffen fich in seinen Handlungen und Acufferungen bie Spuren bes furchtbaren Gindruckes verfolgen, welche der Abfall des elenden Biron auf ihn hervorgebracht hat.

In dem Ausschreiben über den Werth der Priesterexereitien und die alljährliche Betheitigung an denselben, vom 19. September 1866, und dem flehentlich ernsten Ton, mit welchem der Bischof sich an seine Geistlichkeit, namentlich die jüngern Mitglieder derselben wendet 1), tritt dieser Eindruck überall hervor. Dieser selbe Eindruck gibt auch den Schlüssel zu einem denswürdigen Schreiben, welches der Bischof 5. Januar 1867 an den Apostolischen Nuntius in München richtete.

"Ich bitte Gie, mir gütigst zu gestatten, furz die Gedanken darzulegen, welche eben meinen Geist beschäftigen.

Die berühmte Encyclica des Hl. Baters vom 8. December 1864, durch welche die Hauptirrthiimer unferer Zeit verworfen worden find, scheint mir noch eine zweite Encyclica zu verlangen, welche zu der ersteren in einem ähnlichen Berhaltniffe fteht, wie die Decrete des tridentinischen Concils über die Reform zu beifen Vehrenticheidungen. Rach ber Anordnung unferes göttlichen Beilandes hängt alle Anregung und der Rampf zur Bertheidigung der heiligen Cache Jeju Chrifti hauptfächlich von den Dienern der Rirche ab, und die Waffenruftung Gottes, welche fie anlegen muffen, um den Kampf aufzunehmen und die Wegner in die Glucht zu ichlagen, fann feine andere fein als ein heiligmußig priefterliches Leben. Je mehr der Clerus durch Sittenreinheit und Bebetseifer fich empfiehtt, je niehr er das von der Rirche ihm vorgehaltene Minfter und Ideal erreicht, je mehr alle Rirchenanter von frommen Prieftern verwaltet werden, defto zuversichtlicher und größer wird der Gieg fein. In Diefem Geifte fagt auch das tridentinische Concil: "Die Unbescholtenheit der Borgesetzten ift, das Beit der Untergebenen", und von diefem Grundfate aus geht es jogleich dazu über, die Decrete über die Sittenverbefferung zu erlaffen. Ich glaube daber, daß im hinblid auf die gegenwärtige höchft fritische Lage, in welcher

<sup>1)</sup> Bgl. oben (I. 318 f.)

die Mirche die schwierigste Aufgabe zu lösen hat, nichts so dringend sei, als 1. eine ernstliche Untersuchung einmat aller Schäden und Wishräuche, welche annoch der elericaten Würde widersprechen, serner aller Nachtheite bei Uebertragung von Kirchenpfründen und der übrigen Hemmisse, durch welche die göttliche Kraft der christlichen Meligion gesesselt wird, anzustellen; und 2. alle Heimittel offen zu legen, welche besonders für unsere Zeit zur Förderung eines frommen Lebenswandels der Geistlichen wirksam zu sein scheinen. . . .

Ich stelle es gern der Weisheit Ew. Excellenz anheim, ob Sie vielleicht die Aufmerksamkeit des H. Baters darauf lenken wollen, daß in seinem Namen noch ein Syllabus von Sätzen über die Sittenverbesserung ausgearbeitet und diese dann von ihm als höchstem Oberhanpte der gangen Nirche durch eine zweite Encyclica oder in einer Allocation vor den versammelten Bischssen des katholischen Erdreises verkündigt werden, um für den gangen Clerus und für die Lebensnorm der Priester das zu erreichen, was die frühere Encyclica den Frethimern unserer Zeit gegenüber bezweckte."

Noch drei Jahre später, mitten unter den Arbeiten und Aufregungen des Baticanischen Concils, schrieb der Bischof 31. Mai 1870 aus Rom an den Borsteher eines seiner Knabenseminarien:

"Mögen alle Priester, die in Seminarien arbeiten, nur immer zu ihrem Troste und ihrer Ermunterung die eine große Wahrheit vor Angen haben, daß es auf Erden nichts Wichtigeres gibt als an der Vildung frommer Priester arbeiten. So wichtig unsere Arbeiten auf dem Concil für das Heil der Rieche auch sein mögen, so werden sie alle doch nur in dem Maße der Welt helsen, als sie zur Heiligung der Priester wirken."

Es war Kettelers Art nicht, sich mit bloßen Wünschen zu begnügen. Schon bei Wiedererneuerung der Sacramentsbruderschaft hatte er an erster Stelle seine Priester und die Velebung des echten Priestergeistes im Ange gehabt:

"Unter alten persönlichen Pflichten des Priesters, geliebte Mithrider, steht gewiß feine höher als die einer besondern zärtlichen Liebe gegen Zesus im heiligsten Altarsacramente. Beim Schlusse der Priesterweihe hat die Liche die Worte Fest zu seinen Jüngern auch an uns gerichtet: "Ich nenne Ench nun nicht mehr meine Diener, sondern meine Freunde". Die erste Pflicht dieser gnadenreichen Freundschaft mit zesus, zu der er uns in unendlicher Erbarnung aus dem Staube erhoben, ist aber die Liebe zu ihm im allerheitigsten Altar sacramente. Die Berzen, die dem Herzen Jesus un nächsten stehen, sollen die Priesterherzen sein; in jeder Pfarrei soll fein Herz inniger mit dem Herzen Jesus dem Gerzen Jesus des Pfarrers, des Wächters vor dem heistigsten Altarsacramente."

Einige Monate bevor dieser Hirtenbrief erschien, hatte das Amtsblatt für die Diöcese Mainz ein Breve Bins' IX. im ganzen Wortlante zur Kemtniß der Priester gebracht, in welchem der Papst dem Generalvicar Gadnel von Orleans für seine Arbeiten über das Leben und das Zustitut des ehrwürdigen Barthotomäns Holzhauser sein Lob ertheilt, und die Hoffmung ausspricht, daß der Gedanse Holzhausers, gleichgesinnte Weltpriester

zu gemeinsamem Leben zu vereinigen, auch für die Kirche fruchtbar und segensreich sein möge. Der Plan Kettelers, wenigstens einige Hänser gemeinsam lebender Weltpriester in seiner Diöcese ins Leben zu rusen, war 1858 allerdings gescheitert; der Gedanke war aber deschalb doch niemals von ihm gewichen. Im Herbst 1861 war Gadnels neues zweibändiges Werf erschienen, eingesührt durch ein wahrhaft enthusiastisches Schreiben des da mals hochgeseierten Vischos von Orleans, Felix Dupanloup. Der "Katholis") brachte sosotiches ganze umsangreiche Schreiben in deutscher Sprache, und dinnen Fahresstrift lag von dem französischen Werfe eine deutsche leberseitzung vor, die mit einem Vorwort des Domcapitulars Dr. Heinrich 1862 in Mainz erschien. Als in dem gleichen Fahre Ketteler seine erste größere Schrift "Freiheit, Autorität und Kirche" herausgab, konnte er sich nicht versagen, auf Holzhausers Institut und das Schreiben Dupanloups über diesen Gegenstand hinzuweisen?):

"Heilige Bischöfe, heilige Priester, heilige Mönche, heilige Laien haben die West überwunden, waren Mehrer des Reiches Christi. So wird es auch in Justunft bleiben. Wir müssen daher die bequemen Formen des Alltaglebens durchbrechen und uns den hohen Formen des heiligen Lebens unterwersen, wenn wir . . . die Verbreitung des Reiches Christi, die Wiedervereinigung der christlichen Consessionen erreichen wollen. Die Pstege dieses heiligen Lebens ist zuerst die Ansgabe unserer Ordensstände . . . Reben dem Ordensstande ist es aber vor allem der Priesterstand, der das übernatürliche Licht in sich leuchten lassen nunß, um die Sendung zu erfüllen, die er von Christus erhalten hat. Dies wird aber nach meiner innigsten Ueberzeugung im reichsten Maße dann geschehen, wenn das gemeinschaftliche Leben der Priester sich wieder verbreitet."

Auch in der Erzdiöcese Freiburg hatte, wohl nicht ohne persönliche Einflusuchme Kettelers, der Gedanke einer Wiedererweckung des Holzhauser's schen Institutes bei eifrigen Priestern Boden gesunden. Ein Entwurf zu "Constitutionen und Regeln einer Congregation von Weltpriestern" wurde vereinbart und als Manuscript gedruckt. Erzbischof Hermann v. Vicari hatte unter dem 31. Juli 1864 mit "besonderer Freude" diesem Entwurf seine Zustimmung gegeben. Achnliche Bestrebungen brachen sich auch im Mainzer Clerus Bahn. In aller Stille schloß eine "Communität unter dem Titel der Undesleeckten Empfängniß" sich zusammen. Dieselbe betrachtete sich als eine Vorschuse zur Vita Communis und erkannte es als im Geiste ihrer Constitutionen liegend, die förmliche Vita Communis zu erstreben. Ein gemeinschaftliches Leben aller Mitglieder war nach Lage der Dinge nicht möglich, ebensowenig wie eine völtige Aufgabe des Privatbesitzes, wohl aber eine sür alte geltende Regelung des retigiösen Lebens, monatliche Retraite, tägliche halbständige Vetrachtung, eine bestimmte Zahl heitiger Wessen für

<sup>1) 1861</sup> II, 576.

<sup>2)</sup> l. c. 243 f.

die Mitglieber, gemeinsame Gebets-Intentionen und Zusammenkünfte sechs Mal des Jahres zu gegenseitiger Erbanung, jedesmal mit einer Ermahmungsrede und Bortage einer schriftlichen Arbeit. Un der Spitze dieser Communität stand als "Oberer" der trefstiche Pfarrer von Bingen, A. Wagner; außer ihm gehörten 5 Pfarrer und 4 Captane und seit October 1867 auch der Subregens des Seminars, des Bischoss Nesse, Graf Gaten, der Gemeinschaft an.

Ketteler hatte, so sehr eine solche Vereinigung frommer Priester ihm gesiel und seinen Wünschen entsprach, bisher von derselben als einer Privatsache der Vetheiligten officiell keinerlei Notiz genommen. Er war auch nicht gesomen, mit einer solchen Vereinigung sich für seine Diöcese zusrieden zu geben. Er wollte das ganze Institut des gemeinschaftlichen Lebens für Weltpriester nach den von Holzhauser entworsenen Grundzügen. Unter den Mitteln zur Hebung der Gesammtkirche, welche er in seinem Schreiben an den Münchener Nuntius 5. Januar 1867 namhaft machte, stand gleich an zweiter Stelle:

"Es scheint mir nicht ohne Frucht zu sein, daß das Institut der in Gemeinschaft lebenden Cterifer, welches der Hl. Bater in dem am 17. März 1866 an den Canonicus P. Gaduck, Generalvicar von Orleans, erlassenen Schreiben eindringlich empfohlen hat, dem ganzen Cterus, selbst die Bischöfe und Domcapitel nicht ausgenommen, von dem Apostolischen Stuhle in seierslicher Weise empfohlen werbe."

An einer solchen Kundgebung lag dem Bischof um so mehr, da er jett die Zeit gekommen glaubte, mit der lange geplanten Sinderniss der Vita Communis Ernst zu machen. Manche der frühern Hindernisse waren geschwunden, die Zdee hatte unter dem Elerus aufrichtige Freunde gefunden und der jetige Domdecan und Generalvicar ging auf die Absicht des Bischofs bereitwillig ein. Am 16. August 1867 hatte Ketteler über die Angelegen heit eine wichtige Unterredung mit dem frommen Pfarrer Guler von Castel, auf dessen Mitwirtung er vorzüglich rechnete. Den Inhalt dieser Unterredung faste er 4. December in die Säte zusammen:

"Mein Bunsch ist die Wiederherstellung des Instituts des sel. Bartho tomäns Holzhauser, soweit mir Gott dazu die geeigneten Persönlichkeiten schieft und ich darans erfenne, daß es sein heiliger Wille ist. Dabei halte ich den Gedanken sest, daß das Institut ganz nach den verschiedenen Constitutionen des sel. Bartholomäus wieder eingerichtet werden nuß, daß dagegen einige Abänderungen in Nebensachen wünschenswerth sind, z. B. die Beränderung des Schwares in einfache Gelibde, die im Ansange nur auf einige Jahre abzutegen wären, eine nähere Bestimmung über die Einstünste aus jenem Vermögen, welches den Mitgliedern eigenthümlich zugehört 2c. 2c. — welche dann mit den Mitgliedern, die sich melden würden, später im einzelnen zu berathen wären."

Natürlich dachte der Bischof nicht daran, die Gesammtheit seines Elerus in eine solche Gemeinschaft wider ihren Willen zusammenzuzwängen.

"Ich brauche nicht zu erklären," schreibt er in dem Entwurse einer diesbezüglichen Kundgebung an den Elerus, "daß ich an eine allgemeine Ausdehnung der Vita Communis nicht entsernt denke und ebenso wenig an irgend welche Nöthigung zur Betheiligung. Wenn Gott in seiner gnadenreichen Vorsehung mir die Gnade verleihen würde, auch nur ein Haus diese Instituts unter meiner bischöftlichen Verwaltung wieder ausleben zu sehen, so würde ich schon darin eine der größten Gnaden verehren, die Gott der Diöcese spenden könnte."

Eine Woche nach der Unterredung mit Euler erließ der Bischof ein Ausschreiben <sup>1</sup>) an seine Geistlichkeit, in welchem er derselben die Vorzüg: und Segnungen des Holzhauser'schen Weltprießter-Fustitutes darlegte, seine Absielbe wieder ins Leben zu rusen, dem Gebete aller empfahl, und diesenigen, welche sich zur Betheitigung berufen fühlten, einlud, von ihrem Entschlusse ihm Mittheilung zu machen. Auf der General-Versammlung, in welcher die Mitglieder der "Communität unter dem Titel der Unbesseckten Empfängniß" 8. October 1867 über das bischöstliche Ausschreiben beriethen, erklärten 5 der Mitglieder sich vollständig bereit; auch andere Meldungen gingen dem Bischof zu.

"Sie wiffen," schrieb Ketteler an Guler 4. December, "daß bereits außer Ihnen sich mehrere Priester der Diöcese gemeldet haben. Die besinden sich aber größentheils in Stellungen, aus denen ich sie nicht sofort entsernen kann. Ich muß es daher abwarten, wann sich das erste Haus eröffnen kann. . . . . Wenn die Herren es wünschen, so können wir vielleicht im Laufe des Winters einmal zusammenkommen."

Schon glaubte der Bischof, der Ersüllung eines lange gehegten Einisches ganz nahe zu sein. Aber trotzdem zerschlug sich die Sache, wie es scheint, an äußern Schwierigkeiten; die Vita Communis im Sinne Holzshausers kam nicht zu stande. Der Eiser des Bischofs sür Erhaltung der Priestertugenden unter seinem Elerus war mit diesen Bestrebungen nicht erschöpft. Unter dem 12. Februar 1869 erneuerte er durch Rundschreiben an alle Decane seine Berordnung vom 29. Mai 1856 über den "Hausstand

<sup>1)</sup> Bgl. Kirchliches Umtst latt 1867 Rr. 8. "Seit mich Gott zum Oberhirten dieser Diöcese bernsen hat, schwebt mir ohne Unterlaß der Gedanke vor Augen, eine Genossenschaft von in Gemeinschaft lebenden Beltpriestern in's Leben zu rusen. Ich habe wohl keinen andern Gedanken so oft im Gebete Gott vorgetragen und kein anderer hat sich mir immer mit derselben Klarheit als eine mir obliegende Psticht aufgedrängt . . ." Es findet sich das Manuskript noch eines andern solchen Ausschreibens unter Kettelers Papieren: eine kurze Stizze des Ganzen von Kettelers eigener Hand, dann das Ausschreiben von der Hand des Secretärs, wie gewöhnlich nach dem Dittate nsedergeschrieben, aber von Ketteler selbst fleißig corrigirt und mit verschiedenen amendirenden Bleistist-Bemerkungen von dritter Hand. Nach dem Eingangssate war das Erscheinen dieses Ausschreibens für die Charwoche in Aussicht genommen. Dieser Entwurf scheint einem früheren Jahre anzugehören.

der Geistlichen" und "verlangte von allen Priestern der Diöcese die pünktsliche Besolgung in Kraft des schuldigen Gehorsams", doch konnte er sie diesmal mit einem Trostworte begleiten:

"Nebrigens füge ich noch die ausdrückliche Bemerkung bei, daß ich zu diesem Ausschreiben durchaus feine unangenehme Verantaffung habe und noch weniger dabei irgend ein Mißtranen hege. Ich habe vielmehr das volle Zu tranen zu der Diöcesan Geistlichkeit, daß in dieser Hinzicht eine dem Geist der Kirche vollkommen entsprechende Ordnung besteht. Das enthebt mich aber nicht der Pflicht, die betreffenden Grundsätze der Kirche immer wieder in Erinnerung zu bringen."

Ein Hamptumstand, der die Errichtung eines eigenen Priesterhauses für die Vita Communis nicht zur Verwirklichung kommen ließ, war die Absicht des Vischofs, zugleich mit diesem Hause noch ein anderes Wert ins Leben zu rusen. Das andere gelang, aber das Aufgeben des Priesterhauses wurde der Preis dasür. Das Knabenconviet in Mainz, das sich sonst tresslich bewährte, war entschieden zu klein; zu einer Erweiterung sehlten die Mittel. Der Bischof dachte, dadurch zu helsen, daß nur Schüler der vier obersten Ghunasialklassen aufgenommen würden. Dasür sollte irgendwo auf dem Lande unter Leitung einiger Geistlichen eine Art Proghmussium errichtet werden; hier konnten brave und fleißige Kinder vom Lande für die höheren Ghunasialklassen und den Eintritt ins Convict vorbereitet werden.

"Da ähntiche Anftalten," schrieb Metteler an Pfarrer Euler 4. December 1867, "ganz zum Zwecke des Instituts des seizigen Bartholomäus Holzhauser gehören, so ist es natürlich, daß ich diese beiden Wünsche in Verbindung bringe und zumächst daran denke, Priestern die Veitung der letztern Anstalt zu über geben, die sich bei mir für das Institut des sel. Bartholomäus gemeldet haben. Als Ort für diese Anstalt denke ich zunächst an Viernheim. Dort sind drei Stellen, der Pfarrer und zwei Capläne. Mit einer Stelle mehr ließe sich die Anstalt bis zu einer gewissen Ausdehnung sichon leiten, wenn ich zu dieser dritten Caplaneistelle einen Priester wählen würde, der mit voller Befähigung für das Lehrsach ganz für den Unterricht bestimmt wäre."

Eine Zeitlang noch schwantte die Wahl des Ortes zwischen Viernheim und Nieder-Otm. Für letzteres trat namentlich Domdecan Heinrich ein, welcher auch einmal Aheinhessen als dem bedeutendsten Theile der Diöcese eine firchtiche Anstalt zugewendet wissen wollte. Unter dem 7. October 1868 ernannte Ketteler den von ihm zum Obern der neuen Doppelanstalt ersehenen Pfarrer Euler als Pfarrer von Viernheim. Allein die vorhandenen Mittelstür die Rengründung der Studienanstalt waren sehr gering. Dagegen versprach die Stadt Dieburg, welche sich um eine höhere Lehranstalt der geplanten Art dringend bewarb, sür die Errichtung einer solchen die günstigsten Bedingungen. Die Lage sowohl der Stadt wie des angebotenen Platzes war in sanitärer Hinsicht vortheilhaft, und die Errichtung der Anstalt an diesem Orte entsprach einem lange gesühlten Bedürzniss der dortigen Gegend. Die

finanziellen Schwierigkeiten sowohl für die erste Herstellung wie für den fpätern Bestand waren jo bedeutend ermäßigt. Ohnehin war Dieburg als Wallfahrtsort zu Ehren der Gottesmutter für den Bijchof schon längst ein Ort der Vorliebe. Der bisherige Rector des Mainzer Knabenseminars, Dompräbendat &. Erler, welcher schon dort die erste Einrichtung geleitet hatte, wurde 12. Februar 1869 zum Domeavitular ernannt und an die Spite des neuen Werfes gestellt. Es handelte sich bei demselben für jett nur um ein von Weltpriestern geleitetes Bro Symnasium, mit welchem jedoch ein Convict (Knaben-Seminar) verbunden werden sollte. Am 1. Mai 1869 wurde der Brospect der neuen Auftalt veröffentlicht und im Herbste des aleichen Jahres fonnte dieselbe mit 51 Schülern, darunter 15 Internen, eröffnet werden. Trot der verhältnigmäßig günftigen Umftände bei der Errichtung hatte der Anfang wegen Neubaus doch große Opfer erheischt. Allein Ketteler erlebte dafür die Freude, die Anstalt herrlich aufblühen zu seben, und unter all dem bleibend Guten, was er in seiner Diocese geschaffen hat, ift er faum mit einem andern Werke glücklicher gewesen.

Ileber der Sorge für die Hernstlinung des Clerus vergaß der Vischof auch der Laienwelt nicht. Sein Fastenhirtenbrief vom 15. Februar 1867 behandelte die gerade in seiner Diöcese so einschneidende Frage von den gesmischten Ehen. Im Bericht nach Rom vom 8. Juni 1867 tlagt er darsüber dem hl. Later seine Noth: "Da in meiner Diöcese die Jahl der Nichtfatholisen bei weitem überwiegt und in manchen Gegenden nur ein verschwindender Bruchtheil von Katholisen unter nichtfatholischen Gemeinden zerstreut lebt . . . lassen sich gemischte Ehen nicht vermeiden. Es bestehen deren gegenwärtig in dieser stehen Diöcese nicht weniger als 7999. Ich habe deßhalb dieses Jahr in meinem Hirtenbriefe die katholische Lehre über die Mischen dem Bolte flar auseinandergesetzt und beabsichtige, im sols genden Jahre den gleichen Gegenstand nochmals zu behandeln."

In der Stadt Mainz assein bestanden, demselben Briefe zusolge, damals 705 gemischte Ehen, von welchen 295 gemischte oder vollständig afatholische Kindererziehung hatten. In einem eigenen Ausschreiben an die Geistlichkeit 15. Februar 1869 sam daher der Bischof nochmals auf diese Sache zurück; er begann mit der ihm selbst erschreckenden Mittheilung:

"Die gemischten Shen, für welche Tispens eingeholt worden ist, haben im letzten Jahre die Zahl von 435 erreicht, was eine Zunahme von 117 Dispensen nachweist, da die größte Zahl in frühern Jahren 318 betrug. . . . . Ganz gewiß hat jene auffallende Vermehrung zum Theil auch darin ihre Ursache, daß die Einsicht in die Nachtheile und Gesahren der gemischten Shen nicht zugenommen hat."

Er beschwor seine Priester, die Gläubigen bei jeder passenden Gelegensheit, wenn auch mit der Schonung und Zartheit, welche die bestehenden Berhältnisse verlangten, so doch klar und eindringlich zu ermahnen. Er erklärte zuletzt mit Bestimmtheit:

"Unmotivirte Gesuche werde ich von jest an nicht mehr zulassen und sie alle zurückzeben. . . Wenn wir auch in der Amvendung der erhabenen Grundsätze der Nirche überall dis zu den Grenzen der Milde mit voller Berechtigung gehen, so milsen wir doch auf der andern Seite uns woht hüten, diese Grundsätze selbst zu verlängnen oder sie blos dem Scheine nach und sormell zu wahren. In den wahren und ewigen Grundsätzen über die She schitzt und bewahrt ja die Nirche jenes Heitigthum der christlichen Familie, von welchem der größte Segen sich über das christliche Volk verbreitet; und je heftiger die Angriffe des Weltzeistes gegen dieses Heitigthum sind, desto kräftiger und entschiedener milssen wir als Lüchter der Nirche Gottes sie zum Heil der Menschen vertheidigen."

Die Kundgebungen treuer Unhänglichkeit, mit welchen die Marianischen Sodalitäten der Stadt Mainz die Abreise des Bischofs nach Rom im Juni 1867 begleitet, hatten sich bei seiner Rückfehr in entsprechender Weise erneuert. Unter dem 31. Juli 1867 hatte Bius IX. in einem huldvollen Schreiben auf die Adresse geantwortet, welche Bischof v. Retteler im Namen ber verschiedenen Sodalitäten ihm überreicht hatte. Es war ein großes Reft, der Tag, als der Obere der Patres bei St. Chriftoph alle 5 Congregationen um feine Rangel versammelte, um das Bapftliche Dant-Breve ihnen zu verlesen. Mehr als sonst war dadurch die Aufmertsamfeit des Bischofs auf diese frommen Vereinigungen gerichtet worden. Dieselben boten einen wunderbaren Anblick. In Mitten einer frivolen und genuffüchtigen Bevölferung, ungeachtet bes von der herrschenden radicalen Strömung ausgehenden Terrorismus, hatte fich hier der Kern der männlichen katholischen Bevölkerung ber Stadt zusammengeschloffen und fand in der Bereinigung mit Gleichgefinnten Rraft zu Ausdauer und Widerftand. Es zeigte fich unter diesen braven Männern und Jünglingen ein religiöser Eifer, eine Festigkeit und lebendige fatholische Gesinnung, wie sie den schönsten Zeiten der Kirche Ehre gemacht hätten. Bon jetzt an fam Bischof v. Retteler des öftern, wenn die einzelnen Congregationen ihre General Communion hielten, um ihnen selbst den bl. Leib des Herrn zu reichen und um Worte flammenden Gifers an sie zu richten. Die übrigen Bereine und Bruderschaften blühten und wirften ruhig fort; auch manches Neue fam hingu. So wurde im December 1867 der Berein der hl. Kindheit für die Diöcese eigens conftituirt. Im September 1868 trat ein "Bref Berein" ins Leben zur Unterftütung der fatholischen Tagespreffe. Männer wie Fürft Löwenstein, Freiherr v. Wambolt, Domeapitular Dr. Haffner u. f. w. stellten sich auf Bitten des Oberhirten an die Spitze und entfalteten eine rührige Thätigkeit.

Es handelte sich dabei namentlich um Hebung und Unterftützung der in der Diöcese bereits vorhandenen katholischen Blätter.

Am 6. September 1868 vollzog der Bischof die Altarweihe in der wiederhergestellten Liebsrauentische zu Worms, die mit dieser Feier dem gottesdienstlichen Gebrauch zurückgegeben wurde. Seit nuchr denn 400 Jahren sach sich hier ein Muttergottesbild, das als Gnadenbild hochverehrt war. In der französischen Revolutionszeit war das Stift aufgehoben, die Kirche aller Fonds beraubt, dem prosanen Gebrauch übergeben und verwahrlost worden. Im Jahre 1816 hatte man wieder begonnen, Gottesdienst daselbst zu halten, aber 1860 hatte man denselben eingestellt, um die Restaurationsarbeiten aufzunehmen. Dieselben hatten 8 Jahre in Anspruch genommen und einen Auswahl von etwa 30 000 fl. nöthig gemacht.

Unterdessen rückte auch das Werf der Dom-Restauration um ein autes Stück voran. Das Gutachten der von auswärts berufenen sachfundigen Architecten hatte über die Abtragung des ftorenden Mittelpfeilers am Ruppelthurme entschieden. Im Berlaufe der Arbeiten erwies fich jedoch Die Beseitigung des gangen Gothischen Mittelthurmes als unerläglich. Bur Wiederherstellung dieses öftlichen Auppelbaues waren umfassende, bis in die Grundvesten des mächtigen Baues reichende Borarbeiten nothwendig. Die Mittel des Dombanvereins waren gegenüber folchen Anforderungen völlig unzureichend und das Gesuch um staatliche Genehmigung einer Dombau-Lotterie wurde 15. September 1869 abschlägig beschieden. Durch Beschluß bom 25. Januar 1869 hatten ingwischen Bischof und Capitel die fostspieligen Arbeiten auf ihre Rechnung selbständig übernommen und den von den Sachverständigen empfohlenen Architecten Wesficken aus Salzburg als Dombaumeifter angestellt; aber erft feinem Nachfolger, dem hollandischen Dombanmeister Euppers, war die Vollendung des Werkes beichieden. Erft 1872 waren diese Borarbeiten in der Hauptsache beendet. Bahrend biefer Jahre wurden von einem der Mainzer Dompräbendaten eine Reihe von funftacschichtlichen Studien über den Dom von Mainz veröffentlicht, welche nur bagu dienen konnten, das Intereffe an dem großen Werf der Wiederherftellung wach zu erhalten ober neu zu wecken 1).

Erfennbarer und freudiger war der äußere Zuwachs der Mainzer Kirche auf anderem Gebiete. Gerade in diesen Jahren fonnte nach langem Bemühen eine ganze Reihe katholischer Schulen in gemischten Gegenden zuerst eröffnet werben, so im Mai 1866 die wichtige Schule in der Stadt

<sup>1)</sup> Friedrich Schneider, Die Baugeschichte des Mainzer Domes vom Jahre 1159 bis 1200, Köln 1870; Die Krypta des Mainzer Domes und die Frage ihrer Wiederscherstellung, Mainz 1871. Bgl. auch: Der Ostthurm des Mainzer Domes (Separatabbruck aus bem Mainzer Journal) 1870.

Bieffen, welche 1870 ichon 51 fatholische Schüler gahlte. Rasch folgten die Schulen von Wald Uelversheim (1866), Wolfsheim (1867), die Katechetenichule von Frantisch Crumbach (1867), Dorn Dürfheim (1870). Von noch größerer Bedeutung war die Errichtung neuer Pfarreien. In Friedberg founte 11. Februar 1869 gum ersten Mal seit 300 Jahren wieder ein eigener fatholischer Pfarrer einziehen, der zugleich für die Katholifen des naben, der Diocese Fulda angehörenden Bad-Nauheim die Baftoration übernahm. Am 2. März wurde die Errichtung dieser Pfarreuratie staatlich genehmigt. Um 2. October erfolgte die gleiche Gutheißung für Homburg vor der Höhe, wo 21. December 1869 der erste Pfarrer seinen Einzug hielt. Für Griesheim wurde 1870 durch ein Geschent des Bonifatiusvereins zur Grundung einer Pfarrei der erfte Stein gelegt; in Eberftadt fonnte, allerdings unter den bescheidensten Berhältniffen, 19. Märg 1869 eine fleine Miffions Station eröffnet werben. Jedes diefer Diocejan Ereigniffe war der Abichluß einer Kette von Mühen und Sorgen für den Bischof und zugleich ein Denkmal für den Glaubensgeist und die Opferfreudigkeit, die bei Clerus und gaien in der Diöcese oft in bewunderungswürdiger Beise sich fundgaben.

Der Vorstand des Bonifatius-Vereins der Diöcese Mainz erflärte bei ber jährlichen Rechnungsablage 21. Januar 1871:

"Seitdem der Bonisatins Berein in unserer Diöcese besteht, waren die Einnahmen dessetben noch nie so groß als im Jahre 1870. . . . Gine so günstige Rechnungsabtage wurde nur möglich durch die regsame Theilnahme der hochwürdigen Geistlichseit und der Gläubigen des Bisthums an unserem Bereine."

Dabei konnte Retteler 16. November 1868 schreiben:

"Meine Möster wirfen vortrefftich und nachen mir alle recht viel Frende. Sie find and größtentheils alle so besestigt, daß sie feine sinanciellen Schwierig keiten mehr haben."

So erfreulich dies alles war, versäumte der Bischof nichts, was zur Beledung des firchlichen Sinnes in der Vischofstadt wie in der Diöcese beitragen konnte. Die Volksmissionen nahmen ihren Fortgang; bei der von Beisenan (um die Jahreswende 1867 auf 1868) betheiligte sich Ketteler wieder persöntich durch mehrere Predigten. Bei der Mission in Vingen im März 1869 theilte sich der Vischof eine ganze Woche hindurch mit den übrigen Missionären in die anstrengende Arbeit; er übernahm dabei die Standespredigten.

Im Dom zu Mainz bestieg er in der Fastenzeit, im Advent und fast an allen höhern Festen die Kanzel selbst, war jedoch darauf bedacht, von Zeit zu Zeit durch Einladung auswärtiger Prediger einen anregenden Wechsel zu bieten. Er hinwiederum erschien gern zu besondern Festen auch in den übrigen Kirchen der Stadt, um die Predigt oder die gottesdienstlichen Funftionen zu übernehmen. So geschah es bei der großen Feier in St. Christoph 1), als während der Octav von Krenzerhöhung 13.—15. September 1868 mit dem hundertjährigen Jubifäum der Krenz-Bruderschaft die Uebertragung des vielverehrten Gnadenfreuzes vom Seitenaltar auf den neuen Hochaltar sestlich begangen wurde. Der Bischof eröffnete die Feier mit einem Pontificalamte, vollzog in eigener Person die Enthülfung des Gnadenfreuzes und übernahm für den Haupt-Festtag, 14. September, die Festpredigt.

Eine andere Beranlassung zu besonderer firchlicher Feier brachte die Rückfehr des Bischofs aus Rom, nach dem Concil von 1870. Er hatte für den Dom von Mainz ein Abbild des in Rom hochverehrten Enadenbildes Maria von der immerwährenden Hilfe mit nach Haus gebracht. Dies ließ er unter großem Gepränge am Octavtag von Mariä Hinmelschrt auf dem Hochaltar aufstellen. Später erhielt es seinen ständigen Platz an einem Pfeiler der Mutter-Gottes-Kapelle. Um Feste der Hinmelschrt selbst hatte mit einer Predigt des Bischofs die Borbereitung begonnen, und eine volle Octav hindurch 21.—28. August danerten die Festlichseiten und Andachten. Der Bischof hatte am 10. August ein eigenes Ausschreiben deßhalb erlassen, das in der Stadt Mainz und Umgebung von allen Kanzeln verlesen werden mußte. Er hatte dabei namentlich zum Empfang der hl. Sacramente aufgesordert.

Ein Gegenstand besonderer Sorge und Liebe blieb für den Bischof nach wie vor die Schule. Er hatte das Glück, nachdem der verdiente Pädagoge und Seminardirector Ohler ans Domcapitel in Mainz berufen war, durch einen andern trefflichen Priefter, Director Glab, ihn ersetzen zu können, der mit dem zweiten Seminarlehrer, dem Priefter J. Weinheim, in einträchtiger Gesinnung zur vollsten Zufriedenheit des Bischofs seiner verantwortungsvollen Stellung oblag.

"Der (Bedanke," schrieb später der Bischof, "zwei Priester im Schullebrerseminar zu haben, auf deren echt firchliche Gesimmung ich mich vollkommen verlaffen konnte, war mir ein unendlicher Trost."

Leiber starb Glab in noch rüstigem Alter bereits am 28. Juli 1870; es war ein großer Schmerz für ben Bischof.

"Ich bin dadurch," schrieb er, "über allen Ausdruck schmerzlich betroffen und fann nur in Demuth und Unterwerfung den heitigen Willen Gottes anbeten. An Glab habe ich überaus viel verloren in jeder Hinsicht."

Nicht ohne Mühe erreichte es der Bischof, daß nun der bisherige zweite Lehrer, J. Weinheim, dem er wie Glab "sein ganges Vertrauen scheufen

<sup>1)</sup> Bgl. Das Inabentreuz in ber St. Chriftophstirche zu Mainz nach gedruckten und hanbichriftlichen Quellen 2c. Mainz 1868.

konnte", der Nachfolger wurde. Ein anderer schwerer Berlust, für welchen ein Ersatz vielleicht noch schwerer zu sinden war, hatte den Bischof schon vorher getroffen; am 23. April 1870 war zu Darmstadt der Pfarrer und Oberstudienrath Dr. Lüft aus dieser Zeitlichkeit geschieden, dem an der disseherigen günstigen Entwicklung des katholischen Schulwesens ein großer Theil des Berdienstes gebührte.

"Wenn nur nicht durch den Tod des sel. List größere Schwierigkeiten entsteben," äußerte der Bischof von Rom aus, beforgt, den 6. Mai 1870, "es wird schwer halten, einen Ersat zu sinden, der in der Oberstudiendirection eine so gewichtige Stimme hätte, wie die seine war. Das war sir uns von un aussprechlichem Werth. Ueberhaupt zittere ich vor feiner andern (Befahr so sehr die Verschlechterung derselben herbeisihren könnte. Ich kann eine gute Portion anderer Gefahren mit einem gewissen Gteichnuth ertragen; diese aber ergreisen mich die Fundamente meiner Seele und meines Herzens."

Doch waren dies nur dunkte Ahnungen; bis jetzt schien alles noch sicher und hoffnungsreich.

Eine Krönung von Kettelers bischöflichem Birfen in diesen ernften Rahren, welche dem Ausbruch des offenen Kampfes wider die Kirche unmittelbar vorhergingen, bildete die glänzende Generalversammlung der Katholiten Deutschlands in seiner Bischofsftadt bom 10 .- 14. September 1871. Die Wahl des Ortes war von Bedeutung. Roch stand man unter den Eindrücken der Erregung, welche die Rämpfe aus Anlag bes Baticanischen Concils hervorgerufen hatten. Gleichzeitig war man Zeuge ber großen Weltereigniffe, welche den Siegen der deutschen Heere auf französischem Boden Schlag auf Schlag gefolgt waren, und schon brohte ber große firchenpolitische Rampf, welcher Deutschland und seiner Kirche so tiefe Bunden schlagen follte. Die Wahl der Stadt Main; für diese Berfammlung wurde gerade unter folchen Umftänden mit Freuden begrüßt. "Der Hauptgrund bafür," fagte ber Brafident der Berfammlung ichon am Borabend bei der erften Begrüßung unter stürmischem Beifall, "das ift der jenige, weil wir hier einen Kreis von Männern finden, die das echte fatholische Deutschland repräsentiren." Die beiden Reden, durch welche der Bischof dieser Versammlung so hohen Glanz verlieh, bewiesen, daß er nicht unwerth war, an der Spitze dieser Männer zu fteben. Die einigende und festigende Kraft ging aus von ihm.

## 5. Die Badische Sache und ihre Löfung.

Wit Anfang April 1867 war Ketteler wieder in Freiburg bei Erz bischof von Vicari, 55 Seminaristen die Diaconatsweihe zu ertheilen und sich durch Festpredigt und Pontisicalant an der Feier von Vicaris Vischofsjubiläum i zu betheitigen. Er fand die ieit fast zwei Jahren erledigte Domdecanssstelle noch immer unbeietst und trotz ununterbrochener Verhand lungen die Angelegenheit um keinen Fingerbreit weitergediehen. Eine Zeit lang war Hossung gewesen, als ob man sich auf der Person des Weihbischofs Mathias Eberhard von Trier werde einigen können, allein das Ministerium hatte sich harmäckig an die durch nichts begründete Ansschaften, daß Candidaten sür die Domdechantei nur Intänder sein dürsten. Während noch gestritten und gezögert wurde, erkor das Domeapitel von Trier den Weihbischof Eberhard als Nachsolger seines verstorbenen Bischofs, und damit schwand dersenige Candidat von der früheren Liste, für welchen allein einige Hossung bestanden hatte.

Bicari, nach langer und erniter Berathung mit Biichof von Ketteler und feinem vertrauten Geheimiecretar geiftlichen Rath Strehle, entichlog fich, diesen Umstand zur Förderung der Angelegenheit zu benuten, indem er an Stelle ber im Weientlichen alterirten frühern Candidaten Lifte eine neue einreichte, was einige Wochen ipater vom St. Stuhle ausdrücklich gutgeheißen wurde. Auf der neuen Lifte standen die Namen : Bischof v. Ketteler, Convictsdirector geiftlicher Rath Rübel, Pfarrer Mitter in Grozingen und geiftlicher Rath Strehle; alle außer Retteler waren "Inländer". 2118 mm trothdem megen des einen Ausländers, der auf der Lifte ftand, das Ministerium neue Anstände erhob, antwortete Vicari 13. September, indem er, mit Umgehung jeber Erörterung über die Rechtsfrage, an den Großherzog die Bitte richtete, derfelbe möchte geruhen, "die allerhöchste Ertheilung des Badifchen Staatsbürgerrechtes an den hochw. Herrn Wilh, Emmanuel Freiherrn von Retteler guzuiggen, im Falle biefer jum Domdecan gewählt werden follte." Muf dieje Weije fonne dann der Name unbeanstandet auf der Liste verbleiben. Für den Gall jedoch eine jolche allerhöchste Entichließung nicht zu erzielen jei, jo ergange er eventuell die vorgelegte Lifte dadurch, daß er an Kettelers Stelle als weiteren Candidaten den Domcapitular Beichum Freiburg bezeichne. Wochen vergingen, che eine Antwort erfolgte.

Unterdessen war Ketteler noch in anderer Beise auch direct in die Angelegenheit verflochten worden. Um die Mitte August hatte er in Frei burg wieder die Priesterweihe geipendet und war kaum nach Hause zurück gekehrt, als ein Schreiben des Cardinals Antonelli ihn erreichte. Der Staats Secretär resumirt in einigen Sätzen den Stand der ganzen Badischen Angelegenheit:

"Se. Heiligkeit haben ichon von Anfang der Berhandlungen über das Concordat, welches furze Zeit nach seinem Abschlusse wieder gebrochen wurde,

<sup>1)</sup> Es war das 70jährige Prieftersubilämm und zugleich der 35. Jahrestag der Bischöflichen Weibe.

angelegentlich Unterhandlungen einleiten oder vielmehr fortieten laffen, um der erwähnten Erzdiöcese einen eifrigen und tugendhasten Coadjutor zu verschaften. Es sollte dadurch zugleich den Wiinschen und Bitten des Monseigneur Vicari entsprochen werden, welcher das Bedürsnift fühlt, in Verwaltung der Diöcese jemand zur Seite zu haben, der ihm frästige Hist und Beistand zu leisten vermöchte. Diese Unterhandlungen, wenngleich niemals unterbrochen, sonnten doch dis jest zu keinem günstigen Resultate geführt werden, indem die badische Rezierung sich zu denselben bald ausweichend verhielt, oder sie durch unannehmbare Bedingungen und Ausprüche vereitelte, bald dieselben offen ablehnte, in der Hoffmung, nach dem Tode des Erzbischofs Einfluß üben zu können, damit die neue Wahl auf eine von ihr abhängige und ihren Winschen ergebene Persönlichseit falle."

Die langen vergeblichen Verhandlungen wegen Befetzung des Decanates, fährt der Cardinal fort, und die unerwartete Wendung, welche durch die Erhebung Eberhards zum Bijchof von Trier eingetreten sei, bestimmten unn den Papst, in die Angelegenheit endlich selbst einzugreisen.

"Vor jeder Beschußfassung wünscht jedoch der H. Vater einen ganz einzehenden Bericht über den Stand der Dinge in jener wichtigen Erzdiöcese zu erhalten. In Erinnerung an Ihre jüngste mündliche Auseinanderiesung und bei dem lebhaften Interesse, welches Sie an der Angelegenheit nehmen, indem Zie ja zur Spendung der hl. Kirmung jahraus jahrein persöntich in jene Erzdiöcese kommen, glaubt der H. Virmung jahraus jahrein persöntich in jene Erzdiöcese kommen, glaubt der H. Bater, daß niemand besser als Sie in der Lage sei, seinen Wunsch zu ersitlen. In ehrenvollem Auftrage Sr. Heiligkeit mußich Sie daher bitten, sich, sobald die Pstichten Ihres bischöstlichen Antes es gestatten und sofern es Ihnen nicht allzu beschwertlich fällt, zu dem alten Erzdischose begeben zu wollen, um mit ihm sich über die Art und Weise zu verständigen, wie der hl. Stuht baldmöglichst im Stande sein könnte, sier jenen wichtigen Bischosssitz, sei es durch einen Coadsutor oder in einer andern Weise Borsorge zu treffen."

Reitelers historisch deutwürdiges Antwortschreiben ist vom 28. August 1867:

"Eminenz und hochwürdigfter herr!

Da ich erft vor 14 Tagen in Freiburg war, um an Stelle des hochw. Herrn Erzbischofs einer großen Angahl von Diaconen die Priesterweihe zu er theilen und andere bischöfliche Functionen zu vollziehen, jo glaube ich Em. Emi neng hochgeehrtes Schreiben vom 8. d. M. beautworten zu können, ohne noch male nach Freiburg zu reifen. 3ch habe nämlich ichon bei diefer Gelegenheit mit dem hochw. Erzbischof eben jene Ungelegenheiten durchgesprochen, auf welche das genannte Schreiben Bezug nimmt; überdies bin ich in Folge des Umftandes, daß ich feit einer langen Reihe von Sahren diesem Dberhirten in Ausübung bischöflicher Umtsverrichtungen Aushilfe leifte, über die Anschauungen und Wünsche des Erzbischofs wie über den gangen Stand der Dinge vollständig unterrichtet, fo daß eine neue Reise zwedlos ware. Ferner darf ich bemerten, daß ich auf Grund des hohen Bertrauens, welches der hochw. Erzbischof bei jeder Gelegenheit mir bewiesen hat, bestimmt versichern fann, daß unter uns beiden eine volle llebereinstimmung herriche, und daß er dennach, auch ohne daß ich vorher noch mals mit ihm conferire, mit allem einverstanden sein wurd, was ich jetzt darzulegen im Begriffe ftehe.

"Um dem Auftrage Ew. Eminenz nachzusommen bitte ich vor allem mir zu gestatten, daß ich eine Abschrift des Briefes beilege, welchen ich 13. Nov. 1865 über die Lage der Erzdiöcese Freiburg an den Hochw. H. Auntins in Bayern gerichtet habe. Was dort ansstührtich dargelegt wird, gilt auch heute noch und ist es nicht nothwendig, alles dies zu wiederholen, so daß ich gleich zu dem übergehen kann, was seit sent Zeit sich ereignet hat.

"Um gleich mit dem hochwürdigsten Herrn Erzbischof zu beginnen, so ist es wahrhaft wunderbar, welcher Rüstigkeit dieser Greis in seinem 95 ten Lebensjahr sich noch erfreut. Aber allerdings ist er in den letzten Jahren von Zeit zu Zeit von kleinen Unpäßlichkeiten befallen worden, die stels ein nahes Ende befürchten lassen. Um so mehr drängt daher die Nothwendigkeit, im Hindlick auf das Eintreten dieses traurigen Falles sür das Wohl der Erzdiöcese Vorforge zu treffen.

"Dbgleich jedoch der Erzbischof, wie gesagt, einer Frische des Geistes wie des Körpers genießt, welche in Anbetracht seines hohen Greisenalters alles mit Staunen erfüllt, so ist doch nicht daran zu denken, daß er der Verwaltung seines Sprengels mit dem Nachdrud und in der Ausdehnung sich hingeben könnte, wie die Verhältnisse es dringend erheischten. Er persönlich kann nur die wichtigsten Angelegenheiten sich vortragen lassen und selbst in Erwägung ziehen, für alles übrige muß er die Sorge andern überlassen. Seine vorzüglichhste Stütze ist dabei sein trener Hofcaplan, der Geistliche Rath Adolf Strehle. her schon vor 23 Jahren, damals als fünfundzwanzigsähriger Mann zu dieser Stelle berusen, einen großen Antheil an allem hat, was der hochw. Erzbischof unter unaufhörlichen Kämpfen sür das Recht und die Kreiheit der Kirche, trot der ungehenersten Schwierigkeiten, seit so vielen Jahren glücklich geleistet hat.

"Die gewöhntichen Geschäfte dagegen werden vom Erzbischöflichen Trbi nariate erledigt, einem Collegium, welchem nach einem in Ventschland obwaltenden Branch die fämmtlichen Capitularen angehören. Auszunehmen ist hier nur der Domcapitular Fidelis Haiz, ein unzwertässiger Mann, der zur Zeit des Kampses der Regierung mit dem Erzbischof die Rolle eines geheimen Agenten der Regierung auf sich genommen hatte und der daher, nachdem er dieser Untrene übersührt war, von allen Geschäften entsernt wurde. Doch ist auch sitt die Zukunft noch zu fürchten, es möchte derselbe als Handlanger der Regierung Dienste leisten und nach ersolgtem Tode des Erzbischofs, im Falle dann das Decanat noch undesetzt ist, als Senior des Capitels auf dieses und auf dessen Beschlüsse einen nachtheitigen Einstuß aussiben. Daß die Regierung wenigstens diese Hoffnung hege, ist nicht zu bezweiseln.

"Die übrigen Capitularen hegen bewußter Beise keinerlei Absichten, welche ben Interessen der katholischen Sache entgegen wären, ja die volle Hälfte des Capitels besteht aus Männern, welche der Kirche aufrichtig ergeben sind. Gleich wohl besitt die Mehrzahl der Capitularen keineswegs einen entschlossenen und kesten Charafter, weschald leider die Besitrchtung nur zu sehr begründet ist, es möchte bei veränderten Zeitumständen der Ginsus der sirchenseindlichen politischen Civilgewalt bei dieser firchlichen Körperschaft bedeutend überwiegen.

<sup>1)</sup> Ueber diesen ausgezeichneten und hochverdienten Mann vgl. Maas, Geschichte ber kathol. Kirche im Großherzogthum Baben (Freiburg 1891) 143 f.

"Genanntem Domcapitular Haiz steht an Alter zunächst der Domcapitular Joh. Bapt. Orbin, geboren 1806, welcher im Auftrag des Erzbischofs provissorisch das Generatvicariat verwaltet und infolge dessen Drdinariate den Borsits führt. Sein Leben ist völlig unbescholten, allein er ist ganz in den Grundsätzen jener Art von Katholisen groß geworden, welche seiner Zeit in sirchlichen Dingen als "liberal" galten. Beim Ableben des Erzbischofs würde er höchst wahrscheinlich als Capitular-Vicar bestellt werden. Bei der Regierung ist er persona grata, nicht etwa wegen einer tadelnswerthen (perversa) Gesinnung, welche das Gubernium zur Erreichung seiner Absüchen mistranchen könnte, sondern weit er schwachen Characters und Schwierigseiten gegenüber überaus nachgiebig ist (facile cedens).

"Bon großem Ansehen beim Freiburger Capitel ist auch der Canonicus Joseph Kössing, früher Regens des Erzbischöflichen Priesterseminars, gleichsalls von fleckenlosem Wandel, in dessen Leben nichts ist, was mit Grund getabelt werden könnte. Un Alugheit, Ersahrung und Geistesschärze überragt er bei weitem die meisten Capitularen, im übrigen ist er sedoch von verschlossenen Character, stug und vorsichtig, um bei keiner Partei einen Anstoß zu geben. Eine intime Freundschaft unterhält er mit dem Priester Malbert Mayer, Prosessor der Cregese an der Universität Freiburg, wiewohl dieser Prosessor eine gesunde firchtiche Richtung nicht hat und ein Vertrauensmann der Regierung ist.

"Wie allgemein befannt, hofft und wünscht die Regierung, daß befagter Joseph Röffing der Nachfolger des Erzbischofs werde. Ein Priester, dem ich durchaus vertrauen kann, und der eine Reihe von Jahren mit Röffing im Freiburger Seminar gelebt und ihn im täglichen Verschr beobachtet hat, ist jedoch der Ueberzeugung, daß dies für die Erzdiscese ein großes Unglück sein würde.

"Des weitern sind in den Geschäften des Ordinariates einige Assesson thätig, unter welchen der Geistl. Rath Lothar Kübel hervorragt, ein ganz außegezeichneter Mann von erprobter Treue, von welchem nachher des weitern die Rede sein wird, außerdem ein Laie Dr. Heinrich Mcaas, welcher im canonischen Rechte vorziglich bewandert, die in dieses Gebiet einschlägigen Angelegenheiten in dem genannten Collegium mit großer Tüchtigkeit verkritt.

"Da jedoch die Gefannntverwaltung der Diöcese im eigentlichen Sinne nicht mehr in den Händen des Erzbischofs liegt und im Schoft des Ordinaziates Männer von sehr verschiedener Gesinnung und Einzicht ihre Stimme zu geben haben, so erzibt sich von selbst, daß bei der Regierung dieser hochwichtigen (egregia) Erzdiöcese eine einheitliche und stätige Norm ein Ding der Unmöglichkeit ist. Dieser Stand der Dinge wirft drückend auf den Clerus im Allgemeinen wie besonders auf den besseren. Theil desselben, um so mehr da ein nahes Ende des Erzbischofs als unmittelbare Gesahr ihnen tägtich vor Angen schwebt und sie mit Besorgniß erstillt im Gedanken an all die Stürme und Gesahren, welchen in diesem Falle die Erzdiöcese ausgesetzt sein könnte.

"Was nun aber die Beschaffenheit der Regierung des Landes Baden an geht, so kann ich ruhig versichern, daß nicht leicht eine andere Regierung gestunden werden kann, welche der Kirche so seindsetig gegenübersteht; in Deutschland wenigstens steht dieselbe durch ihre Feindsetigkeit und ihre bösen Anschläge allen übrigen weit voran. Der Großberzog persönlich vermag gar nichts mehr; alle Gewalt beruht bei jener liberalen Freimaurerpartei, die mit Ausgebot aller Kräfte vor allem dahin zielt, durch Migbranch der politischen

Macht die Kirche ihrer freien Religionsübung zu berauben und daburch völlig niederzuwerfen. Befonders aber die gegenwärtigen Kammern und Staatsminister sind ihren Vorgängern weit vorans, nicht zwar an Feindseligkeit, wohl aber an Gewaltthätigkeit und rücksichser Energie gegenüber der Kirche in Leitung der öffentlichen Angelegenheiten. So gehen sie in der letzten Zeit damit um, die fämmtlichen zum Eigenthum der Kirche gehörigen Fonds, die nicht ausfahließlich zur Ootation der Pfründen oder den Kirchensabriken gehören, insbesiondere die für das Schulwesen und die Spitäler vorhandenen Stiftungssonds, welche in der Erzdiöcese recht bedeutend sind, durch einsache Verwaltungsmaßregeln ohne weiteres, Stück für Stück, an sich zu ziehen, indem sie, undeklimmert um Remonstrationen von kirchticher Seite, dieser lediglich überlassen, den Weg des gerichtlichen Prozesses zu beschreiten.

"Diefes Ministerium alfo geht eifrig darauf aus, den bisberigen Stand der Dinge und die gegenwärtige Art der Diocefanverwaltung bis jum Tod bes Grabischofs noch weiter hinzuschleppen, mittlerweile aber alles vorzubereiten, Intriguen anzugetteln und leute auf feine Seite ju ziehen, foweit es nur ge ichehen fann, damit nach dem Tode des Erzbischofs - gang fo wie es bereits die preußische Regierung bei den letten Bischofswahlen verfucht hat - berjenige zur erzbischöflichen Burde erhoben werde, den die Regierung für ihre Zwecke fich vorher ausgewählt hat. Db die Badifche Regierung zu folchen Bestreb ungen mit ber preußischen sich verbündet habe, ift mir nicht ausgemacht; das anzunehmen liegt jedoch nabe, da die Badische Regierung, wenngleich fie in innern Angelegenheiten gang andere Grundfate befolgt als für Breufen in Beltung find, nichts besto weniger von der prengischen Regierung völlig ab hängig ift. Man darf fich übrigens durch jenen Schein von Energie, mit welchem das Ministerium augenblicklich gegen die Kirche vorangeht, nicht tan fchen und zu der Annahme führen laffen, als ob diefe Energie aus mahrer innerer Lebensfraft hervorgebe. Im Gegentheit fteht diese Regierung, mag man nun die innere Bermaltung oder die Beziehungen zu auswärtigen Mächten ins Huge faffen, nur auf glafernen Gugen, und fucht durch Rectheit und Ber wegenheit zu erfetzen, was an wirklicher Rraft ihr abgeht. Ginen lange dauern den und offenen Rampf mit der Lirche wird fie, nach meiner Unficht wenigftens, auszuhalten nicht im Stande fein.

"Nachdem ich nun der Wahrheit gemäß alles dieses dargelegt, sei mir, um nach besten Kräften den Wänschen Ew. Eminenz entsprechen zu können, auch verstattet, die Mittel anzugeben, durch welche, wie mir scheint, die Kirche diesen Besturen gegenüber unmittelbar eine Hilfe schaffen könnte. Drei Dinge schwe ben mir hier besonders vor Angen: die Ansstellung eines Coadjutors, die Erwählung eines Tesans und die Beröffentlichung einer Denkschrift oder authen tischen Tarlegung, durch welche der Heilige Stuhl das ganze Bersahren dieser Regierung gegenüber der Kirche vor der ganzen Welt offen legen würde.

"Zunächst ist fein Zweisel, daß durch Aufstellung eines Coadsutors mit dem Rechte der Nachsolge die ganze Sache abgemacht und alle Besorgniß beseitigt wäre. Auch würde der Erzbischof gegen eine solche Maßregel keinerlei Schwierigkeiten machen, wenn nur festskinde, daß diese Wilde einem Manne anvertraut werde, welcher das von dem Erzbischof begonnene Wert im Geiste und nach den Absichten desselben weitersühren würde. Auch ist der Hochwürdigste Erzbischof dem Heiligen Vater so ganz von Herzen ergeben, daß ihm seder Wunsch, den Se. Heiligteit kundgeben, als oberstes Geses getten wirde.

Eine andere Frage aber ift, ob bei den augenblicklichen schwierigen Verhältniffen die Aufstellung eines solchen Coadjutors erreichbar sei. Da ich meinerfeits ein Urtheil hieriiber abzugeben nicht im Stande bin, so unterlasse ich es, des weiteren auf diesen Punkt einzugehen.

"Das zweite Mittel der Abhitse, durch welches die Wahl eines Condjutors sedoch teineswegs ausgeschlossen wird, besteht darin, daß die Domdechantei, und zwar ohne weitern Berzug, einem recht tüchtigen Mann übertragen werde. Da ich über diesen Puntt bereits in dem hier beigeschlossenen Briefe weitkänsig mich geäußert habe, so genügt es seit, nur als Ergänzung noch nachzutragen, was ich selbst dei Gelegenheit meines letzen Besuches mit dem Erzbischof besprochen habe.

"Die Candidatenlifte, welche auf Brund der Bulle Ad Dominici gregis custodiam dem Großbergog ift vorgelegt worden, war von der Regierung mittlerweile nicht zwar eigentlich verworfen, wohl aber als unannehmbar erflärt worden. Die Lifte enthielt nämlich feinen einzigen Candidaten, welcher dem Clerus der Erzbiocefe angehörte, dagegen hatte der Erzbischof drei Weihbischöfe in diefelbe aufgenommen, damit der zum Decan Gewählte den greifen Dber hirten auch als Bischof vertreten könne. In ihrer Gegenäußerung hatte die Regierung jedoch dem Erzbischof gegenüber geltend gemacht, der Großbergog verlange auf Grund des Gefetes, daß nur folche Candidaten vorgeschlagen würden, welche das Badifche Staats Bürgerrecht befäßen; es fei daber gar nicht nothwendig, daß der Großherzog über die in der Lifte aufgenommenen Berfonlichfeiten ein Urtheil abgebe. Indeffen erwähnt die angezogene Bulle einer folden Bedingung nur da, wo es fich um die Wahl des Bijchofs han delt; in feiner Weife aber wird in der Bulle verlangt, daß auch die Candidaten der Domdechantei dem Clerus der Tibeefe angehören. Der Erzbifchof gibt baber auch feineswegs das Recht zu, welches die Regierung fich bier anmaßt. Es ift dies jedoch eine Streitfrage, über die leicht mehrere Jahre lang hin und her gezankt werden könnte, und dabei wäre für die Rirche nichts ver derblicher und für die Regierung nichts willkommener, als wenn durch folchen Streit ber gegenwärtige Buftand noch lange hinausgeschleppt würde. Daber habe ich in Erwägung, daß durch die Erhebung des hochw. Herrn Dr. Eber: hard auf den Bischofsstuhl von Trier die Candidatenliste nicht mehr in ihrer Integrität bestehe, all meinen Ginfluß bei dem Erzbijchof aufzubieten gesucht, um ihn zu überreden, daß er unter ausdrücklicher Burückweifung feines von der Regierung unbegründet angemaßten Mechtes die Gelegenheit benute, fofort eine nene Lifte vorzulegen, welche die Ramen der besten und würdigsten Priefter feiner Diocefe enthalten mußte, ohne jede Mudficht auf ihre gegenwärtige Rangstellung. Da ferner in der vorhin bezeichneten Butle Leos XII. ausdrücklich vorgeschrieben ift : "Wenn etwa einer der vorgeschlagenen Candidaten dem Yan desfürsten minder genehm fein follte, fo wird ber Landesfürft in nächster Balde (quamprimum) es dem Erzbischof zu wissen thun", und da sich leicht voraus feben läßt, daß die Regierung, um eine endgiltige Regelung der Angelegenheit vor dem Tode des Erzbischofs zu hindern, die Antwort möglichst lange bin auszögern wird, fo habe ich dem Erzbischof den weitern Rath gegeben, gestütt auf jene Bestimmung "in nachster Balbe" eine beschlennigte Antwort zu verlangen und im Berweigerungsfall via facti voranzugeben und unverzüglich felbst einen Decan zu ernennen.

"Wäre dann die canonische Inftitution des Decans einmal vollzogen, so könnte die Regierung allerdings sich widersesen durch Sperrung des dem Decan zusommenden Gehaltes oder durch Appellation an den H. Stuhl. Allein mit der Sperrung des Gehaltes wird es nicht so leicht gehen, da dieser selbst während der Erledigung des Decanats an das Capitel ausgezahlt werden nuß und auch regelmäßig wirklich ausgezahlt wird. Sollte aber die Zahlung auch wirklich eingestellt werden und auf gerichtlichem Wege nicht erzwungen werden sönnen, so könnte doch das nothwendige Einkommen sür den Decan ohne Schwierigkeit aus anderen Hilfsquellen innerhalb der Erzdiöcese ausgebracht werden.

"Eine solche Ernennung aber rückgängig zu machen, würde nur dem H. Bater und in feiner Weise der Regierung zustehen. Auch das Capitel könnte diese Ernennung nicht in Zweisel ziehen, noch dem Decan nach ersolgtem Hinschen des Erzbischofs den Gehorsam verweigern. Auf der anderen Seite würde, im Fall ein braver und tichtiger Mann wirklich zum Tecan erwählt würde, die ganze Diöcese mit neuer Hoffnung und Zwersicht ersällt werden. Derselbe könnte dann, wenn es dem Ht. Bater so gefällt, in Kom zur bischössichen Wirde erhoben werden, und so würe wenigstens sir die dringenoften Bedürsnisse der Diöcese und die Ausübung der bischössichen Funktionen Vorsorgegestrossen. Dann aber könnte die Kirche alle Conflicte, die etwa noch entstehen, leicht anshalten, während dieselben die Regierung in die größten Schwierigkeiten verwickeln würden.

"Für diese Vorschläge hat auch der Geistliche Rath Adolph Strehle, der mit mir völlig übereinstimmt, den ganzen großen Einstliß aufgeboten, welchen er beim Erzbischof besitzt, und der Hochwürdigste Herr Erzbischof ist auf dieselben bereitwillig eingegangen. Nur in einer Frage, welche freilich den Kernpunkt berührt, war er schwankend und er schwankte noch, als ich von ihm Abschied nahm.

"So bereitwillig er ist, neue Candidaten und nur solche aus der eigenen Diöcese vorzuschlagen, so glaubt er, durch zarte Mücksichten geteitet, in diesem Falle den Domcapitular Orbin nicht übergehen zu können, ja diesem das Decanat übertragen zu missen. Sollte dies aber wirklich geschen, so wäre es nach meiner lleberzeugung sir die Diöcese ein schweres Unglisch (Dioecesis magna aksligeretur calamitate). Auch selfte es dem Erzbischos innerhalb der eigenen Diöcese gar nicht an einem Mann, der alle Sigenschaften in sich vereinigt, welche die fragliche Würde verlangt. Ein solcher Mann ist nach dem einstimmigen Urtheil aller, die ich darüber gesprochen habe, der 44 Jahre alte Director des theologischen Convictes in Freiburg, der Geistliche Rath Vothar Kibel.

"Derselbe hat niemals mit der Regierung eine Schwierigkeit gehabt, und es ist kein Vorwand denkbar, unter welchem man ihn von der Liste streichen könnte, denn stets hielt seine große Bescheidenheit ihn zurück, sich in öffentliche Angelegenheiten zu mischen. Im übrigen ist er ein ganz zwerkässiger, wahrhaft kirchlich gesinnter Mann, wissenschaftlich gut gebildet, ein fester Charakter, wie man sagt in den Geschäften des Ordinariates hervorragend gewandt und beim gesammten Clerus hoch angeschen. Ich habe deßhalb den Erzbischof gebeten, er möge Herrn Lothar Kübel mit drei andern würdigen Candidaten, namentlich auch dem Gesstlichen Rath Adolph Strehle dem Großherzog vorschlagen.

"Da im höchsten Falle zwei Namen von der Liste gestrichen werden können, so ist fein Grund zu befürchten, es möchte der Regierung in den Sinn kommen, gerade H. Lothar Kübel von der Liste zu streichen.

"Th es nun nach meiner Albreise Herrn A. Strehle gelungen ist, dem Erzbischof sein Schwanken zu benehmen, und ihn von der Rückschtnahme, welche er unbegründeter Weise Herrn Trbin zu schulden vermeint, abwendig zu machen, weiß ich nicht, doch kann ich mir kaum denken, daß der Erzbischof meinem offen ausgesprochenen Rathe zuwider handeln werde. Vielleicht aber schwankt er noch und ich nuß es deßhalb dem Ermessen Ew. Eminenz anheimitellen, salls hochdieselben meine Vorschläge billigen, in welcher Weise Siedem Erzbischof einen kleinen Wink zu geben gedenken. Etwas weiteres wird es nicht bedürsen, um dem Herrn Erzbischof über allen Zweisel hinvegzu helsen.

"An britter und letter Stelle endlich fönnte der H. Stuhl der Erzdiöcese, gegenüber den bösen Anschlägen der Regierung, zur Zeit zu Hilfe fonumen durch seierliche Veröffentlichung einer Apostolischen Denkschrift und Mittheitung aller Dokumente, durch welche jenes gauze künstliche Res von Lug und Trug blosgestellt würde, dessen sich Regierung von den ersten Verhandlungen über die Errichtung der oberrheinischen Kirchenprovinz angesangen dis zum Bruch der geschlossenen Convention unausschied bedient hat, und mit dem sie dis auf den heutigen Tag die Kirche abquätt. Sine solche authentische Dartegung würde in Deutschland — möchte sie auch vielleicht in andern Ländern nicht vom gleichen Ersolge begleitet sein — nach meiner sesten lleberzeugung einen sehr zwösen Sindruck und dies um so mehr, wenn die Hinterlist und die Kunstgriffe ausgedeckt würden, mit welchen die besagte Regierung die red lichen Absüchten des Ht. Stuhles stets mißbraucht hat.

"Noch erinnere ich mich auf das lebhafteste, von welcher Wirfung jene um vergleichtliche Denkschrift war, welche seiner Zeit Papst Gregor XVI. über die Kölner Angelegenheit veröffentlichen ließ. Ich hatte damals in meiner Stellung als Berwaltungsbeamter des prenßischen Staates ausreichende Gelegenheit, den ungeheuren Eindruck wahrzunehmen, welchen jene Denkschrift hervorbrachte. Durch diese eine Schrift war der Kamps entschieden und der Sieg sür die Kirche errungen und von daher datiren die Ansänge des ganzen Fortschrittes, welchen seitdem die katholische Sache in Preußen und in anderen Staaten gemacht hat.

"Nachdem ich durch Vorstehendes dem geehrten Auftrage Ew. Eminenz entsprochen habe, kann ich mir nicht versagen, Hochderselben wie auch dem Ht. Stuhte, welchem ohne Zweiset das Wohl jener Diöcese angetegen ift, diese ganze Sache dringend zu empsehten. Es handelt sich dabei um eine große und wichtige Erzdiöcese, welche aus sechs ehematigen uralten Diöcesen gebildet, beinahe eine Million Natholiten unufaßt. Dans den bisherigen großen Bemilhungen hat dieselbe einen nicht geringen Ansschwang genommen und könnte leicht die blühendste und herrlichste Diöcese von ganz Deutschland werden, wenn das Wert, das der gegenwärtige Erzbischof unter lleberwindung unsäglicher Schwierigkeiten schon vor 18 Jahren mit Ersolg aufgenommen, nun auch m gleichen Weiste weitergeführt würde. Sollte aber dem greisen Erzbischof ein Mann von schwachen Charafter auf dem Erzbischöflichen Stuhte solgen, welcher den versehrten Tendenzen der heutigen Zeit nicht jeden Ingang sperren würde, so

fann dieselbe bei veranderter Scene durch unendliches Unglud heimgesucht werden.

"Die Erzdiöcese Freiburg schließt in sich das edelste Volk Deutschlands, einen Volksschlag, wie geschaffen für die Pflege der christlichen Religion und der christlichen Tugenden. Und die guten Sitten und den religiösen Sinn diese Volkes insultirt schon über ein halbes Jahrhundert lang eine unselige Regierung (perditum gubernium), unterstütst von einer grundschlechten liberalen Partei, welcher früher zum größten Theile selbst der Clerus anhing. Gott in seiner Barmberzigkeit möge verhiten, daß nicht Achntiches wiederkehre. Ich aber benuse mit Frenden die erwiinsichte Velegenheit, die Gestunnung der vollkommensten Ergebenheit und Ehrsucht auszusprechen, nut der ich bin Ew. Eminenz ergebenster Diener Wilhelm Emmanuel."

In Erwiederung dieses Berichtes sandte Cardinal Antonelli unter dem 14. October ein artiges Dankschreiben an Ketteler, mit dem Bemerken, daß der Papst dem Schreiben des Bischofs großen Werth beigelegt und in Nebereinstimmung mit Kettelers Vorschlägen bereits ein Breve an Erzbischof v. Vicari gerichtet habe. Den weitern Verlanf der Dinge erzählt ein Brief Strehles an Ketteler vom 5. November 1867:

"Nachdem am 9. October von Seiten des Ministeriums noch feine Antwort auf die Vorlage der neuen Liste erfolgt war, monirte Reverendissimus den Herrn (Minister) John durch ein freundliches Schreiben. Darauf erwiederte dieser unterm 10. October: "er habe ein lebhastes Interesse sir baldige und befriedigende Erledigung dieser wichtigen Angelegenheit z. z.; zu seinem Bedauern hätten sich aber in Betreff einiger der Candidaten Anstände ergeben, die bisher weder so vollständig beseitigt noch in solcher Bedeutung sestgestellt werden tonnten, daß er (John) in der Lage wäre, Er. Rgl. Hoheit dem Größherzog bestimmte Anträge auf Zulassung oder Beanstandung der Candidaten zu unterbreiten.

"Einige Tage nachher traf ein päpstliches Schreiben datirt vom 3. Detober ein. Der H. Bater spricht darin sein Bedauern aus über die lange Baca tur des Domdecanats, bemerkt aber, er wisse, daß der Erzbischof die Schuld daran nicht trage, denn er habe: (folgt eine Erzählung dessen, was früher geschehen).

"Ter H. Bater tobt das Berfahren des Erzbischofs: cum minime recognoveris jus quod perperam sidi Badense gubernium arrogat, nämtich nur Badenser auf die Liste zu sehen. Dann fährt er sort: weit die erste Liste nicht mehr vollständig church die Bahl Eberhards) sei, die Beiegung des Dombecanates nicht länger verschoben werden dürfe, im Badischen Cterus aber tüchtige Männer zu sinden sein: hisce literis auctoritatem tibi facinus ut protestationem emittens contra memoratam restrictionem etc. — hac vice tantum eidem gubernio novum Candidatorum praedeas catalogum ex tuis ecclesiasticis Badensibus viris, nulla eorum muneris vel praecipuae praerogativae habita ratione. Der Erzbischof möge "quamprimum" Antwort verlangen und der Regierung erstären, daß wenn "brevi temporis spatio elapso" seine Entscheidung erzolge, er voraussete, es sei seiner der Candidaten minder genehm,

und er zur Ernemung des Dombecaus schreiten werde "ex mandatis quae Nos tibi dedimus".

"Wit diesem Päpstlichen Schreiben kam noch eine vertrauliche Mittheitung des Herrn Cardinal Reisach, der H. Bater habe ihm aufgetragen, dem Erzbischof zu erklären, es sei Sein Bunsch, der Erzbischof möchte die Liste ohne Rücksichtunahme auf die Mitglieder des Domcapitels aufertigen und auch von Orbin Umgang nehmen, weit zu befürchten steht, daß die Regierung hauptsächtlich auf diese Rücksicht nehmen würde. Das "quamprimum" sei längstens auf einen Monat auszudehnen.

"Die in dem Bapftlichen Schreiben enthaltene Weifung war nun vor fei nem Gintreffen ichon theilweise vollzogen, denn die nene Lifte wurde in ichon im Monat September vorgelegt. Ein Monat war alfo feitdem bereits ver floffen. Excellenz glaubten aber, die Frift von dem Tage an, an welchem das Bapitliche Schreiben eingetroffen, berechnen zu follen und darum in der Cor respondenz mit Jolly, resp. mit der Monition, die Angelegenheit endlich zu erledigen, vorläufig einzuseten. In diesem Ginne ging am 20. October von bier Treiburg ein Echreiben nach Cartsrube. Jolly wird (in bemfelben) gebeten, die allerhöchite Entichliefung in Betreff der Candidatenliste schleunigst zu vermitteln; er wird darauf aufmertfam gemacht, daß die Bulle ausdrücklich fage ..quamprimum"; Excellenz bemerften, daß es fich ja um gang befannte Berjönlichkeiten handle; ferner daß die unbegreifliche Bergogerung oft die weh müthiaften Gefühle in ihm erwede, und daß es ihm icheine, als fei dabei der Umstand, daß die Tage eines 95jährigen Greifes gegahtt find, nicht ohne Einfluß, und erflärten schließlich, daß, wenn nicht bald die Allerhöchste Entschließung erfolge, prafumirt werde, es fei feiner der Candidaten minder genehm, (und) die Ernennung des Domdecans vollzogen werde.

"In der Antwort hierauf (am 24. Det.) protestirt Jolly gegen die Unter stellung unedler Motive der Verzögerung und gegen die Annahme, feiner der Candidaten sei minder genehm. Der Erzbischof könne gegen den Präsidenten des Ministeriums des Innern Beschwerde silhren, aber nicht den Domdecan ernennen, "ohne die nach den Grundsägen des Erzbischums gesorderte Erklärung der Größherzogl. Regierung über die Candidaten abzuwarten." Die Regierung werde einen in nicht rechtmäßiger Form ernannten Domdecan in feiner Bezieh ung als solchen anerkennen. Uebrigens würden die Erhebungen unausgesetzt fortgeführt.

"Ich möchte," jagte Jolly wörtlich, "soweit es mit meinen Amtspflichten irgend vereinbar ift, sehr gern vermeiden, bei Er. Agl. Hoheit die Beaustandung des einen oder des andern der von Ew. Excellenz vorgeschlagenen Candidaten zu beantragen, und dadurch möglicher Weise die Ausschließung gerade des Mannes zu veranlassen, der sich des besonderen Vertrauens Ew. Excellenz für das in Frage stehende hohe Ant zu erfreuen hat. Wie aber die Tinge zur Zeit liegen, könnte ich nicht umbin, die gegen einige der Candidaten obwaltenden Bedeuten geltend zu machen, und ich glaube deshalb, den Wänsichen Ew. Excellenz selbst am besten zu dienen, wenn ich die wohl nicht mehr tange Zeit in Anspruch nehmenden Exhebungen zu Ende sühren lasse und dann vielleicht von einer Beanstandung Ungang zu nehmen beautragen fann."

"3ch habe Ew. Bijchöft. Gnaden absichtlich diefe Stelle wörtlich mitge theilt, weil sie außerordentlich wichtig ift zur Beurtheilung des Versahrens der

Grokberzogl. Regierung in diefer Angelegenheit. Es wird fich bald zeigen, wie wenig ernft Jolly es mit diefer Berficherung war. Excelleng durchschauten die Jutrique und suchten deshalb die mahren Absichten des herrn Prafidenten (des Ministeriums d. 3.) ans Tageslicht zu befördern. Und dies gelang durch das Erzbischöft. Echreiben d. d. 28. Det. Der Erzbischof dantt dem Beren Prafi benten, für die Intention, die Lifte in der Integrität zu erhalten, bemerkt aber, daß die Besetzung der Domdecansstelle nicht länger verschoben werden fonne; es fei die baldige Bejetzung auch vom St. Stuhl ihm zur Pflicht gemacht; Die Erhebungen fonnten wohl vollendet fein und defibalb moge der Derr Brafident Er. Ral. Hobeit Bortrag erstatten, feine etwaigen Bedenklichkeiten gegen den einen oder andern Candidaten vorbringen ze., damit der Großherzog in die Lage fame, von dem in der Bulle eingeräumten Rechte Gebrauch zu machen, ber Erzbischof aber aus den übriggebliebenen Candidaten einem das Dombecanat zu übertragen. Es fei unbegreiflich, wozu die langen Erhebungen bei Männern, deren Leben und Birten vor aller Welt Augen offen baliege, welche die Großherzogl. Staatsregierung feit einer langen Reihe von Jahren zu beobachten die vielfältigfte Gelegenheit hatte, und iber welche fie auch bei andern Verantaffungen Erfundigungen eingezogen habe. Ebenjo schwer wäre es zu begreifen, wenn einer diefer Manner beauftandet würde, da fie doch ftets, wie Gott, was Gottes, fo dem Raifer geben, was des Raifers ift. Der Erzbischof erwarte von der Weisheit und Gerechtigfeit der Großberzogl. Regierung, daß Bethätigung firchlicher Gefinnung fein Motiv der Beanstandung bilden werde. Uebrigens muffe er sich fügen, wenn der eine oder andere als persona minus grata bezeichnet würde. Er werde sich glücklich fühlen, eine so lang obschwebende Angelegenheit zum Abschluß zu führen; jede weitere Berzögerung falle ihm schmerzlich, und am Ende könne er sich vor dem St. Stuhle nur rechtfertigen, wenn er den im Schreiben d. d. 20. October bezeichneten Schritt thue (unabhängig von einer Antwort der Regierung den Decan zu ernennen); er bitte aber nochmals um alsbaldige Mittheilung der Allerhöchsten Entschließung.

"Run fonnte Herr Jolly wohl nicht länger hinter dem Berge halten. In seinem Schreiben d. d. 1. November enthällt er nun den Plan der Regierung, und der wahre Grund der Verzögerung wird sichtbar. Der Herr Prässent schreibt, er werde nun von weitern Erhebungen Umgang nehmen und werde auf Grund der zur Zeit bestehenden Information die höchste Entschließung Er. R. Hoheit im Staatsministerum veranlassen. Die außerordentliche Wichtigkeit der Sache aber und sein lebhafter Wunsch, dieselbe in einer altseitig bestiedigenden Weise erledigt zu sehen, werde ihn entschuldigen, wenn er vor der desinitiven Entschiedung dem Erzbischof noch einige Erwägungen unterbreite ze.

"Wie die Dinge zur Zeit liegen, und wenn die von dem Ministerium d. I. zu stellenden Anträge die höchste Genehmigung erhalten, würden Ew. Exceletenz für die Answahl des Domdecans voraussichtlich auf die Herren Convictszirector Rübel und Stadtpfarrer Miller beschränkt werden. Ohne mir hier ein Urtheil über diese beiden Herren zu gestatten, darf ich wohl, gestügt auf das Interesse, welches auch die Staatsregierung daran hat, daß eines der ersten Rirchenämter im Lande von einem Manne mit willig anerkannter Antorität besteidet werde, Ew. Excellenz darauf ausmerksam machen, daß der Berufung eines der beiden genannten Herren zur Würde eines Domdecans nicht zu unterschätigende sachliche Bedenken entgegengesetzt werden könnten. Der Clerus des

Pandes wird nicht ohne Grund geltend machen fönnen, daß sowohl in dem Domeapitel wie unter der Curatgeistlichkeit sich Männer befinden, deren Richt. berücksichtigung im Hinblick sowohl auf ihre außere Stellung wie auf ihre perfonliche Tüchtigfeit als eine nicht verdiente Uebergehung und Burücksetzung er icheinen dürfte. Wenn der würdige Borfipende des Ordinariates (NB! damit meint Jolly S. Orbin), wenn aus der Pfarrgeiftlichfeit Manner wie die S.S. Educh, Gaß, Grafmüller, Pelliffier, Stöhr und fo manche andere, ungeachtet ihres Alters, ihrer Gelehrfamfeit und Frommigfeit und ungeachtet der Beweife des Bertrauens Em. Ercelleng felbst, die mehreren derfelben bisher wiederholt 311 Theil geworden find, ohne Beachtung übergangen werden, fo fann ich die Beforgniff eines üblen Eindruckes diefes Berfahrens nicht weisen. Echon das Bedürfniß, jeden Theil der Berantwortlichkeit dafür von der Großberzoglichen Regierung fern zu halten, drängt mich dazu, diefen Bunft ausdrücklich der geneigten Erwägung Em. Excelleng zu unterbreiten. Ich erlaube mir dies um jo mehr, als ich stets an der lleberzengung festhalte, es werde gelingen, für die Stelle des Comdecans eine Perfonlichkeit zu finden, welche in vollerem Make, als dies bei Realifirma eines der zur Zeit vorliegenden Borfchläge der Gall fein wurde, gleichzeitig allen Anforderungen Em. Excellen; entspricht, bei ber Beiftlichfeit bes Landes einer willig gewährten Antorität fich zu erfreuen hat und der Groß). Regierung (NB! hie Rhodus, hic salta!) die Barantie bietet, auf welcher diese bei Besetung eines fo wichtigen Mirchenamtes, wie das Domdecangt ift, bestehen muß.

"Die rechtliche Giltigfeit der von Ew. Excellenz zuletzt vorgelegten Candidatenliste unterliegt feinem Zweisel. Nachdem ich mir aber erlaubt habe, Ew. Excellenz die Gründe darzulegen, aus welchen nach meiner Auffassung auf Grund dieser Liste nur eine manchen Vedensten unterliegende Wahl wird zu Stande kommen können, so hoffe ich bei Ew. Excellenz eine geneigte Würdigung des Vorschlages zu sinden, unabhängig von jener, einstweilen sortbestehenden Liste eine directe Verständigung über eine durch Stellung, Gelehrsamkeit nur Frömmigkeit hervorragende Persönlichseit aus der Mitte der Landesgesistlichkeit zu versüchen. (NB! offenbar hat Jolly Wössing im Auge!) Ich kum Ew. Excellenz versichern, daß die kirchenpolitische Richtung eines solchen Mannes, welche sie auch sei, bei der Größberz. Regierung kein Hindernis der Annahme sein wird, vorauszeseiest nur, daß er die Antorisät der Staatszesese, dieser Normen, fraft deren alle Dinge im Staat neben einander bestehen, sich unterwirft. Gefälliger Rückänßerung entgegensehend 2c."

"Darauf furz und einsach die Antwort des Erzbischofs (am 11. Nov.), daß er auf der vorgelegten Liste bestehe und in türzester Trist die Allerhöchste Entschließung erwarte.

"Nun wollen wir diese Woche noch warten; alsdann aber wird es Zeit sein, via facti voranzugehen. Das wird wohl auch die Unstick Ew. Bischöft. Gnaden sein? Es wäre mir lieb, wenn Hochdieselben auch einige Worte mitzutheilen die Inade hätten über den Gindruck, den Nübel in Aulda (bei der Berjammlung der Bischöfe, als Vertreter des Erzbischofs) gemacht hat 1. Es

<sup>1)</sup> Retteler that dies im Schreiben vom 13. Nov. 1867; vgl. Maas, Gefch. der tath. Rirche in Baben 654.

wurd dies Excelleng noch mehr bestärfen. Excelleng laffen tiefften Respect vernielben und empfehlen fich hoch Ihrem frommen Gebete.

In den hh. Herzen Jesu et Mariae

In tiefster Chrfurcht und dankbarster Liebe Ew. Bischöfl. Gnaden ganz gehorsamster Diener Strehle.

Freiburg i. Br. 5. Nov. 1867. Rachts  $10^{1}/_{4}$  Uhr.

Unter dem 14. November endlich erfolgte die Großherzogliche Entschließung, frast welcher Domcapitular Weickum und geistlicher Rath Strehle als der Regierung minder genehm bezeichnet wurden. Noch am gleichen Tage, da das Schreiben eintraf, den 16. November 1867, ernannte der Erzbischof den Convictsdirector Kübel zum Domdecan, installirte ihn 20. November in der Domfirche und ernannte ihn gleichzeitig zu seinem Generalvicar. Ohne Verzug wandte er sich auch den 25. November nach Rom, mit der Bitte, den neuen Decan zum Weithbischof zu erheben. Derselbe sei von Clerus und Volf mit vollstem Vertrauen begrüßt worden, und dieser sei gerade gewesen, auf welchen er bei Vorlage der Candidatentiste sein Hamptaugenmerk gerichtet habe. Um gleichen Tage schrieb auch Ketteler an Cardinal Autonelli, indem er die letzten Ereignisse furz resumirte:

, Nachdem Ew. Emineng schon friiher in dem geehrten Schreiben vom 8. August 1. J. von mir verlangt haben, daß ich meine Ansicht über die Lage ber Freiburger Erzdiöcese offen ausspreche, darf ich wohl, ohne anmaßend zu fein, voraussetzen, es werde Ew. Emineng nicht unlieb fein, wenn ich über bie in Rede ftebende Angelegenheit einen Bericht erstatte. Wie großen Danf wir Gott dafür schulden, daß die Ernennung des Domdecaus guftande gefonnnen ift, bedarf feiner weiteren Ausführung, da es bereits aus dem hervorgeht, was ich 28. August d. 3. sowohl über die Wichtigkeit der Sache selbst, wie über die ausgezeichneten Gigenschaften des herrn Rübel gerade für jene ichmere Aufgabe geschrieben habe. Deshalb hat auch die firchenfeindliche Regierung in Baden nichts unverfucht gelaffen, um eine folde Bejetzung des Decanates noch bis zum letten Angenblid zu hintertreiben. Aber Dant ber unerschütterlichen Ceelenftarfe bes greifen Erzbifchofs find alle Machenschaften und Borfpiegelungen zu nichte geworden. Inzwischen habe ich Gelegenheit gehabt, bei der Bufammentunft der Bischöfe in Julda mein Urtheil über die hervorragenden Gaben und die ausgezeichnete Gefinnung des herrn Riibel, welcher als Stellvertreter bes herrn Erzbischofs dort erschien, aufs neue befräftigt zu feben. 3ch zweifle gar nicht, daß nicht bloß der bessere Theil (pars sanior) des Capitels sondern auch jene Canonici, die etwas an Charafterschwäche leiden, diesem ihrem ausgezeichneten Decan sich ehrlich auschließen werden. Die gange übrige Diöcese und insbesondere alle wohlgesinnten Beiftlichen find nun wieder mit neuem Muth erfüllt und erwarten ruhig, was die Zufunft bringen wird.

"Was nun die Erhebung des Herrn Domdecans Mübel zum Weihbischof betrifft, so kann ich mir nicht versagen, in die Bitte des hochw. Herrn Erzebischofs auch von meiner Seite von Herzen einzuftimmen. Es ist gar teine Frage, daß die Erzdiöcese Freiburg, ganz abgesehen auch von dem gegenwärs

tigen außerordentlichen Nothstand, schon wegen ihrer Ausdehnung, nicht minder als die preußischen Diöcesen, außer ihrem Ordinarius stets anch eines Weihbischofs bedürfte. Denn diese Diöcese umfaßt 842 Pfarrbenesicien und besitzt einen Umsang, daß selbst eine Ordinarius in seiner vollen Araft und noch ein Weihbischof dazu kann ausreichen, um entsprechend den Vorschriften des Trienter Concils die ganze Diöcese regelmäßig zu visitiren. Augenblicklich aber ist diese Noth noch größer, da der Erzbischof in Folge seines hohen Greisenalters die bischössichen Funktionen nicht mehr vornehmen kann. Es blieb ihm daher schon seit einer langen Reihe von Jahren nichts übrig als meine Hilfe dafür anzurusen, die ich ihm aber, wegen meiner Verpflichtungen gegenüber der eigenen Diöcese, nur mit größer Einschränfung gewähren konnte.

"Außerdem wäre es ein großer Bortheit, wenn ein Weihbischof da märe, schon mit Ricksicht auf den Fall, den man nicht aus dem Auge lassen darf, daß der greise Erzbischof mit Tod abgehen sollte. Denn so wird der große und lange Kampf, der sich über die nächste Erzbischofswahl ohne allen Zweisel erheben wird, für die Kirche weniger nachtheitig sein, indem während jenes Zeitrammes wenigstens die dringend nothwendigen Bontisicalhandlungen von dem eigenen Weihbischof der Diöcese vollzogen werden können.

"Auch sieht der Erhebung des Domdecans zur Würde des Weihbischofs eine Schwierigkeit nicht im Wege, indem die Regierung gegen eine solche Ernennung von keiner Seite her etwas einwenden kann. Ein Ginspruchsrecht könnte sie nur dann geltend machen, wenn kir die Ernennung eines Weihbischofs die Gemährung besonderer Einkünste von ihr verlangt würde, oder wenn es sich zugleich um das Necht der Nachsolge auf den Erzbischöflichen Stuhl handelte. Dies ist jedoch nicht der Fall.

"Die gegenwärtigen Einfünfte des Freiburger Domdecans genügen für den standesgemäßen Unterhalt eines Weihbischofs und es ist nicht nothwendig, neue Einfünfte oder irgend sonst etwas von der Regierung zu verlangen. Auch handelt es sich nicht um das Recht der Rachsolge. Die Erhebung des Domdecans zum Weihbischof täßt die Frage der fünftigen Beseung des Erzbischöslichen Zuchles von Freiburg völlig unberührt, wie auch in den verschiedenen Diöcesen Preußens die Ernennung eines Weihbischofs in dieser Beziehung ohne Einfluß ist. Meines Dafürhaltens hat also die Regierung teinertei Recht noch Macht, in jene rein firchtiche und sakramentate Zache sich einzumischen. Ich fann daher der Bitte des greisen Erzbischofs nur völlig beipflichten.

"Der Erzbischof wünsicht jedoch auch, daß mit Vermeidung aller weitläufigen Berhandtungen die Präconisation möglichst bald ersolgen möge. Mir steht ein Urtheil darsiber nicht zu, wie und wann dies geschehen könne. Das aber sann ich mit Sicherheit behanpten, daß eine Beschleunigung der Angelegenheit im Interesse der Kirche von Freiburg in hohem Grade zu wünschen wäre."

Bevor ein Monat verstrichen war, am 23. Dezember 1867, war das päpsttiche Breve ausgesertigt, durch welches Domdecan Kübel zum Biichof von Lenca i. p. i. ernannt wurde. Am 22. März 1868 ertheilte ihm Withelm Emmannel v. Ketteler, afsistirt von den Bischösen von Baiel und St. Gallen, die bischöstliche Weihe. Drei Tage später, den 25. März, de ging die Erzdiöcese Freiburg unter großer und gtänzender Theilnahme von

Nah und Fern den 25. Jahrestag der Erhebung Hermann v. Vicaris zum Erzbiichof. Ketteler war anweiend und hielt an dem feierlichen Tage die Festpredigt. Auch dei dem kleinen Festmahl, welches am Mittag des gleichen Tages den nächsten Kreis von Freunden um den Judilar versammelte, brachte er auf den geseierten Metropoliten den Chrenspruch aus, "kurz, fernig und ergreisend", wie einer der Anweienden damals schrieb.

Aber ernste Ereignisse standen in Freiburg nahe bevor. Ein Telegramm von Cardinal Reisach brachte am 16. April Ketteler die Aussporderung sich schlennigst nochmals dahin zu begeben. Alls Antwort solgte von diesem der Bericht vom 21. April:

Eminenz! Hochwürdigster Herr Carbinal!

"Das Telegramm vom Connerstag 16. c. erhielt ich in derselben Stunde, mo ich von Coln von einer Conferenz, welche ber Erzbifchof bezigflich der Univerfitäts Angelegenheit anberaumt hatte, gurudgefehrt war. Die Rachricht von bem ichweren Erfranken bes Berrn Erzbifchofs in Freiburg erreichte nich, als ich zur Reife nach Coln am Diterbienftag auf Die Gifenbahn geben wollte. Its ich in Coln antam, fand ich schon die Todesnachricht dort vor. Diefe Tranerbotichaft überraschte mich um fo mehr, als ich gerade brei Wochen früher die beiden Gefte, die Confeccation des Comdecaus jum Bifchof und das 25jahrige erzbifchöfliche Jubilaum dort mitgefeiert hatte, und den Berrn Ergbijchof jo wohl fand, daß ich trot seines hoben Alters an einen naben Tod gar nicht dachte. Diterfonntag hatte er noch in gewohnter Weife voll Rüftigfeit und Erbauung die ht. Meffe gelesen und war den gangen Jag wohl wie immer. Um Abend batte er noch feine gewohnte Gefellichaft bei fich, als er plöglich von einem beftigen Schüttelfroft ergriffen murde, der ibn nothigte, ju Bett zu geben. Bald zeigten fich die Snuptome einer Lungenentzundung. Ditermontag Morgens empfing er alle hl. Sacramente mit vollem Bewuftfein, welches ihn auch bis zur Todesftunde, die in der Racht von Montag auf Dienstag um 1 Uhr erfolgte, nicht verließ. Er hat den gangen Jag und die Racht, betend zugebracht und ift ohne große Leiden, mit vollendeter Rube und Ergebenheit gestorben. Da ich erft am Connerstag von Coln gurudfehrte, fo fonnte ich zu dem Begrabnig, welches gestern, dreitag, stattfand, nur mehr eintreffen, wenn ich den Rachtzug benutte, was ich denn auch gethan. In derfelben Beife bin ich foeben von Greiburg gurudgetehrt, wo ich alfo gestern ben gangen Jag anwesend mar. 3ch mußte mich fo beeiten, weil ich bereits morgen eine Bifitationsreife, auf die Alles bereitet ift, angutreten habe.

"Taß ich der seierlichen Bestattung des sel. Erzbischofs in Freiburg betwohnte, war schon deshalb gut, weit sonst tein Bischof der Provinz dort ge wesen wäre. Es wurde mir deshalb auch von allen Seiten der innigste Dank ausgesprochen.

<sup>1)</sup> Stellung und Bilicht der Katholifen im Nampfe der (Begenwart. Festrede beim fünfundsmanzigjährigen Jubilaum des bochwürdigsten Herrn Erzbischofs hermann von Freiburg, gehalten am 25. März im Münfter von Freiburg von Wilhelm Emmanuel Freiherrn v. Ketteler Bischof von Mainz, Freiburg 1868.

"Schon auf dem Babuhof beim Eintreffen in Freiburg erhielt ich die freudige Rodricht, daß das Capitel den Beren Beihbifchof Rübel erwählt habe. 3ch fepe voraus, daß dadurch vielleicht ein Hauptgrund wegfiel, der den St. Bater veranlaßt hat, mein hingehen nach Freiburg zu wünschen. Dadurch ist portäufig Alles in der besten Ordnung. Mübel erscheint mir immer mehr als ein durchaus zuvertäffiger Priefter, der gewiß gang im Geifte des Erzbifchofes Diese wichtige Diocese verwalten wird. Er ift mit vier Stimmen gum Capitelsvicar gewählt worden; zwei find auf Orbin gefallen. Geine Ernennung jum Combecan und feine Confecration jum Bifchof erfcheint jest, wo fo bald darauf der alte Erzbischof gestorben ift, als ein handgreiftiches Ginwirfen der Borfehung; und Alle, die ich in Freiburg fprach, theilen diefen Gindruck. Man fann ohne Entfegen nicht daran deuten, was geschehen ware, wenn der Tod einige Monate früher eingetreten und dann entweder ein directes Wertzeug der Regierung, wie Domeapitular Röffung zu fein scheint, oder ein fo schwacher Mann, wie Domcapitular Orbin, der Berwalter des Bisthums geworden mare. Best bleibt Alles im alten Geleife. Die Diocefe wird im Geifte bes Ergbifchofs fortverwaltet: alle Briefter find mit gang wenig Ausnahmen unter diefen Berhältniffen voll freudigen Muthes; und der hl. Bater fann ruhig diefe Buftande fortbauern taffen, bis es ihm möglich ift, der Diocefe einen würdigen Nachfolger bes feligen Erzbifchofes zu geben.

"Die Regierung wird das Aenferste thun, um einen schwachen, willfährigen Erzbischof zu bekommen; sie wird auch, so viel sie kann, Einfluß auf einzelne Herren im Capitel zu gewinnen suchen. Ich fürchte, daß die Eölner Scandale sich wiederholen werden. Man glaubt in Freiburg, daß die Regierung namentlich darauf hinarbeiten wird, Rössung zum Nachfolger zu erhalten, der ein tadellofer und wohlunterrichteter Mann ist, aber, wie ich allgemein höre und nicht bezweiseln kann, ein ganz zweidentiger Charatter. Möge Gott Alles zum

Guten leiten.

"Indem ich nicht versehlen wollte, über die Ausführung des mir gegebenen Auftrages diesen Bericht zu erstatten, verharre ich in aufrichtigster Berehrung Mainz, 18. April 1868.

Ew. Eminenz

ganz gehorfamster."

Unter dem 22. April richtete das Bijchöfliche Ordinariat zu Mainz an die Geiftlichkeit des Bischums ein beionderes Ausschreiben:

"Durch den seligen Tod des hochwürdigken Herrn Erzbischofs Hermann, welcher mit so großer Standhaftigkeit die Rechte der Nirche dis zum Grade vertheidigte, hat die Erzdiscese ein schwerer Berlust getrossen, an welchem auch die ganze oberrheinische Nirchenprovinz innigen Antheil ninnut. Der hochwürdigste Herr Visschwischenen Metropoliten in hohen Dome am 28. April Vormittags Ilhr seierliche Exequien gehalten werden. Indem wir Sie hierdunch zur Theilnahme an diesem seierlichem Gottesdienste einladen, wünschen wir zugleich, daß Sie den verstorbenen ehrwürdigen Nirchenssischen, welcher auch in unserer Discesse allezeit in gesegneten Andensen bleiben wird, dem Gebete der Gländigen öffentlich von der Kanzel empfehlen, wie Sie selbst seiner beim ht. Meß opfer im Gebete gedenken werden."

Mit Erfüllung diefer letten Pflicht der Pietät mochte Retteler für einen Augenblicf mahnen, die Aufgabe, welche die Vorsehung ihm für die Rirche Badens übertragen, nun glücklich zu Ende geführt zu haben. Allein es fam anders. Am 6, Mai 1868 reichte das Domeapitel behufs Wiederbesetzung des Erzbischöflichen Stuhles seine Lifte ein. Die Regierung hatte vorher ausdrücklich ertlärt, daß sie von ihrer Forderung, derzufolge nur Landesangehörige auf der Lifte genannt werden dürften, Abstand nehme. Das gleiche befräftigte ein Breve des Papstes vom 4. Mai, welches noch besonders einschärfte, daß, um zur endgültigen Wahl ichreiten zu können, wenigftens drei Candidaten der eingereichten Lifte auf derselben belaffen sein mußten. Auf der Liste des Capitels standen acht Namen; aus der Erzbiocje felbst maren es der Bisthumsverweser Dombecan Rubel, der geiftliche Rath Müller und die Domcapitulare Orbin und Beichum; aus fremden Diocefen die Bischofe Retteler von Maing, Martin von Baderborn, Gberbard von Trier und Weihbischof Baudri von Coln. Am 18. Mai murde darauf das Capitel von der Regierung beschieden, daß die vier fremden Bischöfe als nicht wählbar erschienen und von den übrigen alle Namen bis auf einen, den des Domcapitulars Orbin, geftrichen feien.

Die Regierung verlangte auf Grund dieser selbstgeschaffenen exorbitanten Thatsache, daß das Capitel eine neue, durch andere Namen ergänzte Lifte einreiche; das Capitel hingegen erkannte in diefem Berfahren der Regierung einen Bruch oder vielmehr eine trügerische Auslegung der zwischen dem St. Stuble und den Regierungen vereinbarten Grundgesetze des firchlichen Lebens in der Kirchenproving und weigerte sich 18. Mai aufs Bestimmteste, den unberechtigten Zumuthungen der Staatsgewalt etwas nachzugeben. Um es jedoch von seiner Seite an nichts fehlen zu laffen, fragte das Capitel 27. Mai beim heil. Stuhle an und bat um Berhaltungsmaßregeln. Bins IX. bestärfte sie durch das Breve vom 6. Juli auf dem eingeschlagenen Wege und mahnte zum Festhalten. Demzufolge iprach fich das Capitel 18. Juli in einer abermaligen Eingabe an die Regierung mit der gleichen Entschieden beit aus wie früher. Da weder Regierung noch Capitel nachgeben wollten, ftand man vor dem offenen Conflict. Die Berwicklung blieb natürlich nicht verborgen, sondern fand in die Oeffentlichkeit ihren Weg; die Presse bemächtigte fich der Sache und bald war eine mächtige Broschüren Litteratur über die Streitfrage emporgeschoffen 1).

Bereits im Jahre 1866 hatte der protestantische Consistorialrath O. Mejer, wohl mit Rücksicht auf die damals in Cöln spielenden Wahl-Berwicklungen eine Schrift veröffentlicht über "Das Beto deutscher protestan-

<sup>1)</sup> Ueber die Vorgänge dieser Wahl vgl. Archiv für katholisches Kirchenrecht XX (R. F. XIV) 265 f. XXXI (R. F. XXV) 92 f.

tijcher Staats-Regierungen gegen fatholische Bischofswahlen." Da er Einblick in die preußischen Regierungsacten hatte, namentlich in die Verhandlungen zwischen dem päpstlichen Staatssecretär Consalvi und dem preußischen Gesandten Nieduhr, und aus diesem Actenmaterial reichlich mittheilte, so hatte diese Schrift einen gewissen Berth. Um so unglücklicher waren seine juristischen Deductionen, in welchen er darthun zu können glaubte, in Staaten wie in Preußen, wo das "Frische Veto" nicht Geltung habe, sei der Regierung ein ganz unbeschränktes Veto, ein ganz unbegrenztes Ausschließungsrecht eingeräumt, dort aber, wo das "Frische Veto" gelte (wie in Vaden), genüge es, wenn auf der Liste wenigstens zwei Namen unbeanstandet blieben.

Diese nach dem Inhalt der einstigen Verhandlungen nicht begründeten, und nur aus doctrinärer Boreingenommenheit erstärbaren Behauptungen adoptirte mit großem Eifer der damalige Docent des katholiichen Kirchenrechtes, Ritter v. Schulte in Prag. Das in Vonn erscheinende "theologische Literaturblatt" und die "Eölnischen Blätter", zwei Organe, die damals sast völlig unter dem Einslusse des Professos der katholischen Theologie an der Universität Vonn Dr. Reusch standen, wählte er, um diese seine "wissenschaftliche" Anschauung zu versechten. Schlagfertig wie immer, trat Ketteler alsbald mit einer eigenen Vroschien. Auf ausdrücklichen Bunsch von Kom wurde die Proschöre gleichzeitig auch französisch herausgegeben 1).

In der Intactheit der Bischöflichen Wahlen hatte Ketteler längst die wichtigste, tief eingreisendste, und zugleich brennendste Frage erkannt, die es in der Gegenwart für die katholische Kirche Deutschlands gibt. In seiner Schrift "Deutschland nach dem Kriege von 1866") war kein anderes der firchlichen Interessen mit solchem Nachdruck behandelt worden:

"Es gibt tein wichtigeres Interesse als die Beseitigung aller jener Hindernisse, welche es der Kirche unmöglich machen oder sehr erschweren, alle ihre Nemter vom bischöflichen dis zum Pfarrant nach dem Willen Christi zu beseinen. In dieser Hinsicht haben wir . . . Fortschritte gemacht und die ein getretenen Berhältnisse haben schon viele Hindernisse beseitigt. Es bleibt aber noch viel zu thun übrig und es müssen große (Besahren, die wieder neu er stehen wollen, vermieden werden. Gine derselben ist bei Besetzung mehrerer bischilichen Stühle und namentlich auch in Preußen zu Tage getreten. Die

<sup>1)</sup> Das Recht der Pomtapitel und das Beto der Regierungen bei den Bischofsmablen in Preußen und der oberrbeinischen Kirchenproving, Maing 1868.

Le Droit des Chapitres et le Veto des Gouvernements dans l'élection des Évêques. Dissertation historique et canonique à propos de la nomination d'un archevêque à Fribourg en Brisgau par Mgr. Guillaume-Emmanuel de Ketteler... Traduction publiée sur la demande qui en a été faite à Rome. Par l'abbé P. Bélet prêtre du diocèse de Bâle. Paris 1868.

<sup>2)</sup> S. 183 ff.

Urt, wie die preufifche Regierung ihren Ginfluß bei Befetzung der Bisthumer geltend machte, die Auslegung, welche die Rechte der Regierung bei diefer Belegenheit in officiöfen Zeitungen und Blättern gefunden haben, die Unterstützung, welche ihr bei diesen maglofen Unforderungen felbst unter einzelnen fervilen Mitgliedern des Clerus zu Theil wurde, zeigen, welche Gefahren der Kirche in Preußen in diefer Sinficht droben. Wir können gar nicht genug hierauf aufmerkfam fein; benn wenn es ber Regierung gelingen follte, Die Grundfate über Befetung der Bisthümer zur Ansführung zu bringen, die bei den letten Bifchofsmahlen ausgesprochen wurden, fo ware das für die fathol. Birche im Rorden Deutschlands eine tödtliche Wunde. Jede neue Anertennung, jede Chre, jede Beriichfichtigung, welche die Kirche in Preugen finden würde, hatte von dem Augenblid an fur das göttliche Leben in ihr feinen Ruten, fondern mare nur zu ihrem Berderben, wenn die Regierung gleichzeitig einen jo entscheidenden Ginfluß auf die Befetzung der bifchöflichen Stellen zu gewinnen vermöchte, um dann fervilen Creaturen der Regierung den Sirtenftab in die Sand zu geben. Bas wir hier aber von Preußen gefagt haben, gilt mehr oder weniger auch von den andern deutschen Ländern."

Auch in den Reformvorschlägen, welche Ketteler 5. Januar 1867 an den Apostolischen Runtius richtete, hatte er unter allen seinen Anliegen den Sat an die Spitze gestellt:

"In wie hohem Grade das Heil der Zeelen davon abhängt, daß nur die tanglichsten und frömmsten Männer zur bischöflichen Würde gelangen, fann niemanden entgehen. Wir schulden daher dem H. Bater den größten Dank sitt die Standhaftigkeit, mit welcher er schon östers weniger würdige Candidaten, die ihm vorgeschlagen wurden, ohne weiteres zurückgewiesen hat. Vielleicht wäre es aber auch ersprießtich, daß die Grundsätze, von welchen sich die Kirche in dieser Sache leiten läßt, von der höchsten Antorität einmal seierlich kundgesthan würden."

Jetzt aber, in seiner Broschüre aus Anlaß der Freiburger Wahlsache, sprach er seine Gedanken noch freier aus:

"Der Geift falscher Politik und der Anechtung der Kirche, wie er durch alle Jahrhunderte gegen die Kirche und ihre Kreiheit gekämpft hat, regt sich auch jest wieder, bemüht, das verlorene Terrain wiederzugewinnen und, wo immer sich die Gelegenheit dazu bietet, die Kirche in das alte Dienstdotenverhältniß dem Staat gegenüber zu bringen. Namentlich aber tritt diese Richtung hervor in dem Bestreben staatlicher Beeinflussung der Bischofswahlen. Das ist aber der Centraspunkt; da liegt Alles!

Was wir seit dreißig Jahren an firchlicher Freiheit errungen, ist werthlos, wenn die Bischofswahlen unfrei sind, wenn es dadurch möglich ist, Staatsdiener statt Kirchendiener an die maßgebenden Stellen — und das sind die Bischofsstite — zu bringen. Alles, was darauf hinzielt, verdient bei denen, welche die Kirche wahrhaft lieben, sie als Gottes Anstalt ehren und nicht zu einer Polizzei-Austalt herabwijrdigen wollen, die allerhöchste Beachtung."

Mit Kettelers Schrift nahm der Broschürensturm erst recht seinen Unsfang. Zunächst trat der protestantische Professor Hermann in Heidelsberg mit einer im Interesse der badischen Regierung versaßten, gewandt

geschriebenen aber einseitigen und advocatenmäßigen Barteischrift hervor : ihm folgte der protestantische Brofessor Friedberg in Freiburg, der sich nachmals durch seine Feindseligkeit gegen die fatholische Kirche einen gewissen Ramen gemacht, und endlich, enge den Spuren Professor Hermanns folgend, ohne jedoch deffen vornehme Außenseite nachzuahmen, der fatholische Kircheurechts lehrer Ritter v. Schulte. Auch auf firchlich gefinnter Seite war man nicht mußig. Rettelers Schrift war bereits eine anonyme Brojchure vorausgegangen, die erst frangosisch und dann auch in deutscher Sprache erschien. "Die badische Regierung und das Domcapitel zu Freiburg. Eine historische Studie über eine Frage der Gegenwart mit Benutzung neuer Documente." Rett folgten fich raich die Arbeiten von Dr. Heinrich Maas in Freiburg, welcher von der canonistischen, und Dr. Heinrich Brück in Mainz, welcher von der hiftorischen Seite die wichtige Streitfrage beleuchtete. Etwas später fam noch die durchaus sachlich gehaltene, alles nochmals lichtvoll zusammenfaffende Abhandlung des Rechtsanwaltes Dr. D. Waenter, deren Rejultate gleichfalls den Anmagungen der badischen Regierung direct entgegen waren.

Min bei den eigenthümlich verworrenen Strömungen, wie sie damals die fatholische Gelehrtenwelt in fieberhafte Unruhe versetzten, ist es erflär lich, daß angesehene katholische Organe wie das Bonner "theologische Literaturblatt" und selbst die "Kölnische Bolkszeitung" 1) unter der unglücklichen Anjpiration des Dr. Reufch gegen kettelers ruhige und flare Beweisführung zu Welde ziehen und in einer solchen Frage der firchlichen Auffassung öffentlich entgegentreten konnten. Es war bereits Mode geworden, Schulte als "den berühmten fatholischen Canoniften" im Unsehlbarkeits Nimbus erscheinen zu laffen, und Dr. Reufch verstieg sich dazu, am 27. Februar 1869 in der "Gölnischen Boltszeitung" "seinen Freund Schulte" gegen die "Angriffe und Berdächtigungen" in Schutz zu nehmen, die (wohl nirgends anders als in Kettelers Brojchüre) gegen diesen seien gerichtet worden. Im Bonner "Literaturblatt" wie in der "Boltszeitung" besprach Reusch die über die Freiburger Bijchofsmahl nen erschienenen Schriften, wobei er fich unverhüllt auf Seiten derjenigen ftellte, beneu es fich bei biefer Frage "nicht barum handle, was den Interessen der Kirche entspreche, sondern was Recht sei". Er meinte damit die Schriften der beiden protestautischen Professoren und des Ritters von Schulte. Ketteler blieb die Antwort nicht schuldig. Das "Mainzer Journal" brachte zu der Professoren Beisheit einige "fritische

<sup>1)</sup> Die "Mölnischen Blätter" hatten inzwischen diesen neuen Namen angenommen. Die Umftände sind bekannt, unter welchen dieses um die tatholische Sache so hochverbiente Organ zu jener Zeit vorübergehend eine schwankende Hattung angenommen hatte und and manchen Artiseln untirchlicher Richtung seine Spalten öffnete. Es ist jedoch auch bekannt, daß schon bald der wackere Berleger eingriff, die Redaction änderte und auf die sernere Mitarbeiterschaft des Dr. Reusch verzichtete.

Bemerkungen" und dieselben erschienen auch als eigene Broschüre 1. Dieselbe war anonym, aber in sedem Sage gibt sich Ketteler als Bersasser zu erfennen. Eine kurze Auseinandersetzung mit Dr. Reusch, die bei alter Ruhe an treffender Schärse nichts zu wünschen übrig läßt, schließt er mit den Säten:

"Rum erflärt zwar der Referent (Dr. Renfch) in der "Möln. Bolfszeitung" und im "Literaturblatt" nicht ausdrücklich, daß die Berfaffer der andern Schriften, namentlich also der Bischof von Mainz, nur "die Interessen der Rirche" zum Ausgangspunft ihrer Beweisführung gemacht hatten. Es uft aber zwischen den Beilen zu lesen, und darin liegt ein Mangel an Offenheit und Geradheit in Diefen beiden Artifeln. Unter dem Scheine eines unparteifchen Referates wird die Anficht der "drei Buriften" als die allein wiffenschaftliche und objectiv richtige, die der Bertheidiger des freien Wahlrechtes aber, den Apostolischen Stuhl felbit an der Spige, als eine unjuriftische und lediglich auf Jutereffen und Tendengen berechnete infinnirt. Allein Diefe gwifchen Die Beilen gelegte Berdächtigung muffen wir mit Indignation abweifen. Die Freundschaft des Berrn Prof. Renich macht noch nicht den Herrn Prof. Schulte zu einem großen Canonisten, jo wenig, wie daraus, daß hier drei Professoren, zwei protestantische und ein fatholischer, gegen diese Wahlfreiheit schreiben, folgt, daß auf ihrer Seite bas Recht ift, und daß fie lediglich von objectiven Briinden geleitet find. . . . Das Bonner "Literaturblatt" und die "Mölnische Bolfszeitung" halten dieje Edriften für jehr gelehrt, jehr gründlich, fehr unparteiisch. burchaus der entgegengefetten Anficht."

Ketteler hatte von diesen Artikeln auch einige Abdrücke an Moufang geschickt, der sich eben zu den Vorbereitungsarbeiten fürs Concil in Rom besand: am 24. März erstattete dieser seinen besondern Dank für diese Exemplare der "letzten Zurechtweisung v. Schultes". Am 5. April kam er nochmals auf diese Sache zu sprechen:

"Die Zurechtweisung in dem "Mainzer Journal" war für Schulte und Consorten sehr verdient und in sich ganz vortrefslich, und hat auch, da ich vier dis fünf Exemplare zu vertheilen hatte, bei den betreffenden Herren sehr gesallen; es war Kürze und Klarheit mit Schärse und Präcision in der Beweisssihrung verdunden. Auch die an einige Herren der Staats Secretarie vertheilten Exemplare der französischen Uebersetzung.") wird ihre Wirkung nicht

<sup>1)</sup> Die Verhandtungen der Regierungen der oberrheinischen Kirchenprovinz mit dem heiligen Studie über die Bischofswahlen. Kritische Bemerkungen zu dem Reserate in dem "Theologischen Literaturblatt" von Dr. Reusch und in der "Kölnischen Volkszeitung" über die betreffenden Schriften von Dr. hermann, Prof. in heidelberg und Dr. Schulte, Prof. in Prag. Mainz 1869.

<sup>2)</sup> hier ist wohl nicht die Uebersetzung dieser Artifel, sondern die der Broschüre gemeint "Le Droit des Chapitres et le Veto." Am 24. März hatte Monsang geschrieben: "Fuzwischen habe ich die Uebersetzung der Schrift über das Veto erhalten in mehreren Exemptaren. Ich glaubte die Broschüre selbst dem H. Cardinal Antonelli überreichen zu sollen; aber bei zweimaligem Bersuche tras ich ihn nicht zu Hause, und so habe ich die Sache seinem Secretär übergeben. Die andern Exemplare werde ich gut verwenden."

versehlen. Cardinal Antonelli, Cardinal Sacconi, Cardinal de Luca, Migr. Marino Marini 2c. haben solche Exemptare erhalten. Gern hätte ich Herrn Cardinal Antonelli etwas mündliche Anstlärung dazu gegeben; aber ich tras ihn leider bei zweimaligem Bersuche nicht zu Hause."

Während man jedoch so in Broschüren und Zeitungen sich stritt, hatte die badische Regierung im Stillen nicht ganz ersolglos gearbeitet. Es war ihr gelungen, in die bisherige geschlossene Einheit des Capitels eine Bresche zu tegen. Der "Badische Beobachter" und andere fatholische Blätter brachten die Nachricht, daß das Capitel sich entschlossen habe, im Sinne größerer Nachgiebigkeit nochmals eine Anfrage nach Rom zu richten. Die Anfregung und Bennruhigung, welche darüber in allen entschieden firchlich gesinnten Kreisen entstand, wurde zwar durch eine bestimmte öffentliche Erklärung des Capitelvicars, Domdecan Kübel, beschwichtigt, aber unter dem 14. December 1868 berichtete Ketteler an Cardinal Antonelli:

"Dieser Tage ging mir von Freiburg die Nachricht zu, vier Capitulare der dortigen Domfirche, nämtich die Canonici Fidelis Haiz, Joh. Bapt. Drbin, Franz Schmidt und Joseph Kössing beabsichtigten, den H. Bater um die Erlaubuiß zu bitten, die Candidatentiste sit die Erzbischoswahl, aus welcher die Badische Regierung alle bis auf den einen Candidaten Trbin gestrichen hat, ergänzen zu dürsen. Sine erste Nachricht von einem solchen Plan der Capitels-majorität war schon früher durch die Zeitungen in Teutschland bekannt geworden. Ja es hieß sogar in einzelnen Blättern, eine solche Bitte sei bereits nach Rom abgegangen, was danats allerdings murichtig war, wie anch der Capitus Erlärt hat. Allein es ist gewiß, daß die Majorität des Capitels thatsächtich damit ungeht i), und aus dem Kundwerden dieser Absicht n den öffentlichen Blättern üt leicht zu schließen, daß über diese Abssicht worher mit dem Badischen Ministerium verhandelt wurde.

"Meine feste Ueberzengung ist es unn, daß dieser Bitte nicht nachgegeben werden kann, ohne die Kirchen der oberrheinischen Kirchenprovinz, ja Gefannntdentschlands auf's schwerfte zu schädigen. Deshalb, weil ja vielleicht kein anderer Bischof in Deutschland sich sindet, der über diese Sache berichten wurd, halte ich es sitr angezeigt, dem Apostolischen Studte meine Ansicht darüber zu unterbreiten. Von welchem Gewichte aber diese Sache ist und welches Unheil eine Nachgiedigkeit in dieser Angelegenheit herbeissihren ung, wird sich aus den folgenden Darlegungen ergeben.

"Zwei Grundanschauungen sind es, die gegenwärtig durch die regierungs dienerische Presse in den Vordergrund gestellt werden, durch deren Annahme die Wahl der Bischse völlig in die Hand der protestantischen Regierungen gelegt und die Wahlhandlung des Capitels zu einer leeren Form gemacht würde.

<sup>1)</sup> Die Behanptung Friedbergs (Der Staat und die Biichofswahlen in Deutschsand, Leipzig 1874 S. 343 Ann. 2.) die Anirage sei "am Nachmittag des Tages absgegangen, von welchem die Erklärung Kübels datirt war," ist völlig aus der Luft gegriffen. Die Anfrage, die wirklich gestellt wurde, ist datirt vom 11. Jan. 1869, erfolgte also wenigstens einen Monat später als die Erklärung Kübels.

"Bas zunächst die Diocefen Brestau, Coln, Münfter, Paderborn und Trier anbelangt, für welche die Rechtsbestimmungen durch die Bulle de salute animarum vom 16. Juli 1821 festgesett wurden, fo behauptet jett die preußische Regierung mit aller Hartnäckigfeit und läft es durch die von ihr abhängige Preffe verfechten, durch das unter dem gleichen Datum des 16. Buli 1821 ertaffene Breve fei den Domcapitularen vorgeschrieben, daß fie von ihren Bahlliften alle und jeden ftreichen, wie viele nur immer dem Mönig von Breugen als minder genehm erscheinen möchten. Der Regierung wird guf diese Weife ein unbeschränttes Recht zugeschrieben, fo viele Candidaten auszuschließen als fie nur immer will. Exiftirte aber ein foldes Recht wirklich, fo ware es gleich: bedeutend mit der Befugnif, fur alle jene durch Ausdehnung wie Bedeutung fo wichtigen Diocefen Deutschlands die Bischöfe auszuwählen. Daß eine folde Unschauung thatsächlich besteht, wird durch die Borgange bei der letstverfloffenen Erzbischoswahl in Coln hinreichend bestätigt. Diefer wahrhaft verabschenungswirdige Grundfat, welchem nur ein geringer und schwacher Biderstand entgegengesest wurde, wird ohne Zweisel noch mit immer größerer Zuversichtlich feit und Dreiftigfeit hervorgefehrt werden. Dahin hat am Ende all die große Rüdfichtnahme auf die preußische Regierung geführt. Bur Beit des Erzbischofs Clemens August von Coln hatte Preußen erfahren, was ein muthiger Erzbischof bedeute. Jest hat es ein Mittel entdecht, jolche Männer fünftig fern zu halten und fich mit ergebenen Bifchöfen zu verfehen.

"Für die übrigen Diocejen aber in den Landern afatholischer Fürsten, in welchen das fogenannte "Trifche Beto" gilt, hat man ein anderes Mittel erfunden, nicht minder ficherwirfend und probat, um bei den Bifchofsmahlen alle firchliche Freiheit zu lähmen. Zunächft behauptet man, nach ber Norm des irijden Ausschließungsrechtes gegenüber minder genehmen Berfönlichkeiten ftehe es ber Regierung zu, alle Candidaten einer Lifte bis auf zwei nach Belieben zu ftreichen, ein Berfahren, welches bereits durch Schreiben des Cardinal Staatsfecretars Lambruschini vom 17. September 1841 an das Domcapitel von Limburg als ein "Migbrauch der weltlichen Gewalt" verworfen worden ift. Dann geht man aber noch weiter und behauptet, aus fpäteren Apostolischen Breven, durch welche den Capiteln empfohlen wurde, minder genehme Berfonlichkeiten nicht auf die Liften zu feten, gebe überdies ein Recht der Regierung hervor, auch diefe letten zwei Candidaten zu ftreichen, falls fie bem Landesfürsten nicht genehm find. Go versuchen alfo auch diese Regierungen, ein unbedingtes Recht fich anzumaßen, alle Candidaten auszuschließen, jo viele und welche sie nur wollen.

"Nachdem nun aber solche Bestrebungen offen zu Tage getreten sind, bleibt dem H. Stuhle nichts mehr übrig, als mit Zurückweisung aller Intriguen, die man etwa anzetteln will, von der Badischen Regierung vor allem zu verlangen, daß sie in Gemäßheit der wirklichen Tragweite des Frischen Beto auf der vorgelegten Wahltiste wenigstens drei Candidaten übrig lasse. Wenn nicht dieses Recht vor allem unantastdar gesichert bleibt, so wird jede Nachgiebigkeit auch in diesen Diöcesen zu einem unbegrenzten Ueberwiegen des Re-

und verderblichen Grundfätze führen.

"Hieraus ergibt sich tlar, daß jenes Gesuch der Capitels-Majorität von Freiburg, welches wohl nicht mehr verhindert werden fann, mag es auch auf den ersten Blick von geringerer Bedeutung erscheinen, thatsächlich von der,

gierungseinfluffes und zu einer factifchen Unerfennung der vorbenannten falschen

allergrößten Tragweite ift. Ich fann daher nur inständig bitten und flehen, daß dieses Gesuch abgewiesen und dagegen vom H. Stuhle mit allem Nachsbruck und aller Ventlichkeit der wahre Sinn des irischen Beto erklärt werde, dem zusolg wenigstens drei Candidaten übrig gelassen werden nuissen.

"Geschieht dieses nicht, so wird jede Freiheit der Bischofswahl für die Kirche in Deutschland verloren gehen, die protestantischen Fürzten werden die ganze Sache an sich reißen und nach ihrer Willfill behandeln. Damit aber hätten wir den Anfang des tiefsten Verderbens für alle Diöcesen in den Ländern protestantischer Fürsten.

"Der Ernft dieser gang offenbar brobenden Gefahr möge mir bei Ew. Eminenz zur Entschutdigung gereichen, wenn ich für eine gliickliche Erledigung biefer Sache bas ängerste aufbiete, was in meinen Kräften steht."

Ketteler war denn auch mit diesem seinem wichtigen Schritte noch nicht beruhigt. Mit Beginn des Februar 1869 wandte er sich in einem andern Schreiben an Dr. Mousang, der damals zu den Vorarbeiten des Vatifanischen Concils in Rom weilte, um durch ihn auf Cardinal Reisach einzuwirfen, der in deutschen Angelegenheiten dei der Eurie eine gewichtige Stimme hatte. Mousang antwortete 10. Februar 1869:

Hochwürdigster Herr Bifchof, Gnädiger Berr!

"File Ihren lieben Brief vom 3. December sage ich den verbindsichsten Dank. Der Inhalt schien dem Geren Cardinal Reisach so wichtig, daß er mich ersuchte, den betreffenden Theil ins Französische zu übersegen, da er davon Gebrauch machen wolle. Im ganzen steht, so viel ich ersahre, die Angelegenheit der Bischofswahlen in den maßgebenden Kreisen gut, und wenn, wie ich hoffe, alle etwa noch hier vorhandenen Actensticke herausgegeben werden, damit die Staatsjuristen widerlegt werden, und wenn sodann Rom mit Thaten vorgeht, so kommen wir in dieser Sache ins rechte Geleise. Zedenfalls war die Absicht bei Absassium des Breves ["Re sacra" an die Bischöse der oberrheinischen Kirchenprovinz] nicht die, welche Schulte u. s. w. vernuthen, wie auch aus dem Schreiben hervorgeht, welches die Nuntiatur von Luzern 1863 erließ, und das im Archiw sir Kirchenrecht 1865 2. Hit. S. 36 f. abgedrucht ist.

"Aber in Freiburg, fürchte ich, wird die Sache durch das Domcavitel und zwar, wie mir scheint, von beiden Seiten verdorben. 3ch habe einen Brief von Herrn Strehle, als Antwort auf meinen an Herrn Ribel, erhalten, der mich recht betrübt hat, und was daneben die öffentlichen Blätter thun, indem fie riicffichtslos die hervortretende Differenz besprechen, ift fehr beflagenswerth. Gine Differeng im Capitel miißte mit aller Corgfalt vermieden werden und fonnte es auch. Die vier Berren, oder doch einige darunter find nicht verrätherisch - aber furchtsam und schwach, und man mußte es, wenn die Berren eine neue Anfrage nach Rom schiefen wollten, nicht blos geschehen laffen, fondern den Schritt gemeinfam thun. Gine Anfrage, oder gehn Anfragen tonnen bochit überftuffig fein, aber jede Antwort bindet die Anfragenden um fo mehr, das zu thun, was der St. Bater wünscht. Aber nun febe ich aus Strehtes Brief, daß man die Edwachheit der vier Gerren aufs Schlimmfte ausdentet und auf dieje Weife die Wahl eines tilchtigen Bischofs durche Capitel unmöglich macht. Um Gottes Willen! man muß doch vier alten Canonici es zu gut halten, wenn fie durch die Autorität des St. Stuftes gedeckt fein wollen 1) und sie nicht durch Angriffe in das entgegengesetzte Lager mit Gewalt hineintreiben. Es gibt für die Erledigung der Freiburger Sache nur z wei Wege: entweder die canonische Wahl durchs Capitel oder diplomatische Vershandlungen zwischen Rom und Karlsruhe. Strehle träumt von einer dritten Möglichkeit, die aber eine Unmöglichkeit ist. Er meint, wenn Alles im Visthum drunter und drüber gehe, so werde Kom ex plenitudine potestatis einen Administrator und feroeiter einen Erzbischof ernennen. Ersteres vieleseicht; letzteres nie; sondern zur definitiven Besetzung des Stuhles kommt es nur, wie oben bemerkt, etwa durch Capitelswahl oder durch Berhandlung, und ich verspreche mir durch erstere noch ein weit besseres Resultat als durch letztere. Und selbst wenn sür Freiburg durch die Diplomatie ein gutes Resultat erzielt werden könnte, so sordert das Wohl der ganzen deutschen Kirche, daß das Recht der Capitel aufrecht erhalten wird.

Ich bitte, hochwürdigster Herr, prüfen Sie doch meine Ansichten, und wenn Sie dieselben für richtig halten, wirfen Sie dahin, daß die Herren sich vereinigen. Man weiß hier, soviel ich ersehen konnte, von einer Eingabe noch nichts, und somit habe ich auch über den Inhalt nichts ersahren. It es eine Art Anfrage, so scheint mir die Frage mwerfänglich; ist es ein Antrag, so werden sie hoffentlich einen gehörigen Bescheid bekommen. Aber alsdann muß sich das Capitel wieder in Eintracht seizen, damit, wenn es zur Wahl kommt, ein gutes Resultat erwartet werden kann."

Inzwischen war das Schreiben der vier Domeapitulare am 11. Januar 1869 wirklich nach Rom abgegangen, und während Moufang dort über Existenz und Inhalt desselben noch nichts zu erfahren vermochte, war die Antwort des Papstes nach Freiburg bereits unterwegs. Zwei Tage bevor Moufang schrieb, richtete Bius IX. ein Schreiben an den Capitularvicar Rübel, welchem er das Gesuch der vier Domeapitulare abschriftlich mittheilte. Er erflärte, daß dem Borichlage derfelben auf Borlegung einer neuen Lifte nicht stattgegeben werden fonne und daß es bei der papstlichen Erklärung vom 6. Juli 1868 und dem Beicheide des Cardinal-Staatsjefretars vom 4. Fanuar 1869 sein Bewenden haben muffe. Zugleich ermahnt der Bapit bas gange Capitel und läßt insbesondere die vier genannten Capitulare ermahnen, sie möchten jett, nachdem sie den Willen des Papstes noch flarer erfannt, einträchtig mit den übrigen Mitgliedern des Capitels zusammengehen, um fest und standhaft die Rechte der Kirche zu vertheidigen, vor allem die Freiheit der Bischofsmahl, welche als unantaftbar aufrecht erhalten werden müffe 2).

<sup>1)</sup> Auch Friedberg a. a. D. S. 343 anerfennt, daß "im Schofie des Kapitels Einstimmigkeit vorhanden gewesen über die Frage, daß der päpstlichen Weisung Folge geleistet werden muffe."

<sup>2)</sup> Das Breve wie die übrigen hier in Frage kommenden officiellen Schriftstücke finden sich im Wortlaut bei E. Friedberg, Der Staat und die Bischofswahlen, Actenstücke S. 205—215 (LXXV—LXXXIII).

Als Monfang den 26. Februar abermals an Ketteler schrieb, war seine Hoffnung, daß man sich in Rom zu einer Herausgabe der Acten über die deutschen Bischpsswahlen entschließen werde, start im Schwinden. Er tröstete sich mit der Hoffnung, daß Ketteler bei seiner persönlichen Unwesensheit in Kom, die wegen des Concils in Aussicht stand, vielleicht in dieser Hinsicht etwas mehr erreichen könne. Für setzt fügte er nur dieses noch bei:

"Zum Blide ist die Behauptung, daß mindestens drei (Candidaten auf der bischöflichen Wahlliste) übrig bleiben müssen, nicht neu, sondern kommt schon in verschiedenen Schreiben seit den dreißiger Jahren vor. Man wird, das soll entschieden sein, darauf beharren, und auf den Wunsch der Badischen Regierung, die von ihr zerstörte Liste durch neue Namen zu vervollständigen, nicht eins gehen."

Ungleich wichtiger war der Brief, den Moufang unter dem gleichen Datum durch Rettelers Hände an den Capitular-Vicar Kübel in Freiburg gelangen ließ:

"Die Antwort auf die Anfrage der vier Herren ist erfolgt; es ist darin gesagt, daß es bei der ersten Liste verbleiben milise und daß die Wahl daraus zu erfolgen habe. Wie ich von Herrn Marmon i gehört habe, hat auch der H. Bater selbst in der Andienz in diesem Sinne gesprochen und gesagt, daß Er wünsche, daß das Domeapitel in Einigkeit aus dieser Liste eine gute Wahl mache, doch ohne Zweisel sind Sie darüber von Herrn Marmon unterrichtet.

"Es wurde mir nun weiter von einer Person, die gut unterrichtet sein kann, gesagt, daß man nicht erwarten dürse, daß von hier aus die Aufforderung ergehen werde, zu bestimmter Zeit zur Wahl zu schreiten, daß aber ganz gewiß der H. Bater es feineswegs verbieten, sondern vielmehr es billigen werde, wenn das Capitel sich entschlösse verdieten, sondern vielmehr es billigen werde, wenn das Capitel sich entschlösse verdieten. Manche von den Herren, die in dieser Angelegenheit Einstuß haben, fänden es bedenklich, daß Rom die Initiative ergreise, aber der H. Bater werde es mit seinem Gewissen nicht vereinigen können, dem Capitel die Vornahme einer Wahl zu untersagen, die nach Vorschrift und im Interesse der Kirche geschehe, und and der Herr Cardinalsstaatssecretär werde sicherlich so gesinnt sein.

"Ich begreife, daß es seine Schwierigkeiten haben wird, sich zum Wahlsacte zu entschließen, aber, wie ich Ew. Bischöft. Gnaden schon früher zu bestemerken die Ehre hatte, so besteht hier allgemein die Ansicht, daß wenn es nicht zur Wahl kommt, alsdann nur der Weg diptomatischer Verhandlung sibrig bleibe. Weit entsernt, in dieser wichtigen Sache zu einem Schritte rathen zu wollen, dessen auszusprechen, der mir überschanen kann, erlande ich mir doch einen Gedanken auszusprechen, der mir über diese Angelegenheit gekommen ist, nämtlich ob es nicht zwecknäßig sei, daß das Capitel oder Sie hierherschrieben: Sie könnten die Ihnen verschiedentlich gegebenen Entscheidungen nicht anders verstehen, als daß das Capitel, da die Regierung von dem ihr eingeräumten Priviteg einen dem Rechte entsprechenden (Vebranch zu machen (verabsämme), die Wahl vornehmen sollten, und das Capitel (oder Sie) seien entschlossen, wenn dies die Ansicht des H. Stuhles sei, dann und dann zum

<sup>1)</sup> Mitglied des Freiburger Domfapitels, gleichfalls zu Concilsarbeiten in Rom.

Wahlacte zu schreiten. Doch das Alles muß nicht allein überlegt, sondern auch in indrünftigem Gebete der Gnade Gottes empsohlen sein."

Ein letztes Mal fam Monfang in bemerkenswerthen Worten auf die Angelegenheit zu sprechen im Schreiben an Ketteler aus Rom, den 24. März:

"Neber Freiburg fehlen hier nähere Nachrichten. In den letzten Tagen wurde ich von einem der Herren aus der Staats Secretarie gefragt, ob ich nichts Neines von da wiißte. Der H. Bater ist, wie mir neutich Herr Carbinal Neisach sagte, entschlossen, von der Liste nicht abzugehen und auch zu diplomatischen Verhandlungen über die Beseihung des Stuhles nicht einzuwilligen. Auf diese Weise wäre das Princip, daß Necht Recht bleiben müsse und nicht durch Intriguen escamotirt werden dürse, gerettet. Es ist aber von Wichtigseit, daß die Freiburger sich bemishen, den Apostolischen Stuhl von allem in Kenntniß zu seizen, so daß die erst en Nachrichten von der firchlichen Seite konnnen, und daß sie dem Vertrauen des H. Laters entsprechen. Gebe Gott, daß bie Sache dort zum Heil der Kirche gestalte!"

Unterbessen hatte das Freiburger Capitel einmüthig noch einmal an die Regierung geschrieben, den 13. März 1869, um mit Verusung auf die neue päpstliche Kundgebung die frühere Vitte zu wiederholen, daß die Regierung die Möglichseit einer Wahl auf Grund der ursprünglichen Candidatenliste nicht verschließen möchte. Die Regierung wies durch Reseript vom 19. Juni dies zurück. Den weitern Versauf läßt ein Vrief des Capitularvicars Kübel vom 1. März 1870 an Ketteler ersennen:

"Das Ministerium des Innern hat unter dem 17. Februar beim Domcapitel augefragt, ob von Rom unterdessen keine Schritte wegen der Wahl des Erzbischofs geschehen seien. Man vernuthet start, daß Jolly die Intercatarschesselle der mensa Archiepiscopalis sisteren wolle. Wie Ew. Bischöft. Snaden bekannt sein wird, hat das Domcapitel unter dem 2. Juli v. J. dem H. Later den Stand der Sache berichtet und am Schlusse bemertt, daß das Domcapitel num der hohen und väterlichen Weisheit des H. Laters überlasse, was weiteres in der Angelegenheit der Erzbischofswahl zu thun sei. Wir haben hierauf von Rom seine Erwiderung erhalten. Und doch sollte von dem H. Appstolischen Stuhl etwas geschehen, und ich meinte, daß derselbe den Erzbischof srei ernenne, denn die Regierung verlest doch alle Verträge, und das Domcapitel zur Wahl anhalten, scheint mir nicht angezeigt. Es säme kein Resellstat zu Stande."

Hier eben lag die Schwierigkeit. Um, wie es Dr. Moufang angebeutet hatte, mit der Wahl eines Bischofs aus der ursprünglichen Candidatensliste vin facti voranzugehen und den daraus sich ergebenden Folgerungen entschlossen entgegenzusehen, scheint es im Schoß des Capitels an der noth wendigen Uebereinstimmung gesehlt zu haben. Auch waren die folgenden muruhigen Jahre sur einen solchen Schritt nicht günstig.

Damit eine geordnete Verwaltung der Erzdiöcese gleichwohl möglich bleibe, hatte der H. Later den Capitularvicar und Weihbischof mit außerordentlichen Vollmachten versehen, die dieser ohne um den unberechtigt ver-

suchten Einspruch der Regierung sich zu künnnern, auch dis zu seinem Tode († 1881) ausübte. Zwar gestattete der H. Stuhl im Juteresse des Friedens 1874 aus Judulgenz die nochmalige Borlage einer Liste. Diesmal wurden die Vischöse Hestet und Haueberg, Prosessor Altzog, Domcapitular Behrle von Freiburg und Pfarrer Dr. Dieringer vorgeschlagen ). Allein die badische Regierung verlangte im voraus von dem künftigen Candidaten einen Staatseid so exorditanter Natur, daß ein solcher der Längnung der Selbstsständigkeit der Kirche gleichgekommen wäre. Keiner der fünf Candidaten war bereit, einen solchen unwürdigen Gid zu leisten. Erst unter ganz veränderten Umständen sührten später diplomatische Verhandlungen dazu, daß am 12. Juli 1882 Domcapitular Ordin als Erzbischof inthronisitrt werden konnte, der einzige, dessen Namen auf der Candidatenliste von 1868 durch die Regierung nicht beanstandet worden war. Vischos Ketteler hat diesen Umschwung der Verhältnisse nicht mehr erlebt.

Wie sehr ihm aber die ganze Sache zu Herzen ging und welch große Bebentung er derselben beilegte, zeigt ein vertrauliches Schreiben, welches er ohne irgend dazu aufgesordert zu sein, von Berlin aus, wo er eben als Reichstagsabgeordneter weilte, den 14. April 1871 an Cardinal Antonelli gerichtet hat:

"Ew. Emineng bitte ich gang ergebenft, mir die Unterbreitung folgender Bemerkungen gutig gestatten zu wollen.

"Ohne Zweisel wird die prensisse Regierung mit allem Nachdrucke darauf dringen, daß die neuerwordenen landestheile von Etsas lothringen sobald als möglich von der kirchlichen Zugehörigkeit zu ihrem französischen Erzbisthum losgelöst und mit einem deutschen Erzbisthum verbunden werden. Nam weiß ich zwar nicht, od und in welcher Weise der H. Bater diesen Wünschen nachzutommen gedeuft. Für den Fall sedoch, daß der H. Bater solchen Bestredungen zuzustimmen geneigt sein sollte, schiene es mir am Plage, daß für eine solche Inadenbewilligung auch einige der Kirche heitsame Gegenbewilligungen erlangt würden. Ich bin sest überzeugt, daß die prenssssche Wechtengierung auf diese Beränderung der Wetropotitanwechsttnisse so großen Werth legen wird, daß sie dassür gerne auch einige Zugeständnisse machen würde.

"Meines Dafürhaltens nun fonnten als Bedingungen für Gewährung befagter Aenberung die folgenden Bostulate gestellt werden:

"In unserer Zeit ist die Besetung der Bischofsstättle die allerwichtigste Angelegenheit für die Diöcesen in Preußen. Wie befannt, schreibt die preußische Megierung auf (Brund des an die preußischen Tomeapitel gerichteten päpstlichen Breves vom 16. Juli 1821 sich ein Recht zu, so viele Candidaten zurückzuweisen als ihr nur gesällt, d. h. ein sogenanntes "absolutes Beto". Diese Austegung des besagten Breves ist zwar vom die Tuhle stets zurückgewiesen, aber nichtsdestoweniger von Dr. Schutte, Prosessor des Mirchenrechts an der Umwerstätt Prag, und von andern Juristen versochten worden und sindet noch immer seine Bersechter. Es könnte nun dei dieser günftigen (Be-

<sup>1)</sup> Archiv f. tath. Kirchenrecht 34. Bb. (1875) S. 138.

tegenheit der mahre Sinn des befagten Breves authentisch festgestellt und die faliche Auslegung, welche sonft eine ewige Onelle von Zank und Unheil bleiben wird, endgistig beseitigt werden.

"Es könnte zweitens verlangt werden, daß zuvor den Streitigkeiten zwischen der Kirche und der Badischen Regierung endlich einmal ein Ziel gesetst werde. Sicherlich würde der Papst nur von seinem guten und lautern Rechte Gebrauch machen, wenn er die Vereinigung des Sprengels von Straßburg und Met mit irgend einer deutschen Erzdiscese ablehnt, so lange die kirchlichen Wirren in der Erzdiscese Freiburg fortdauern. Mit vollem Recht darf man behaupten, daß der trostlose Stand der Kirche in der unmittelbar benachbarten Freiburger Erzdiscese die Gesichte der Katholisen im Elsaß in so hohem Grade verletzen nuß, daß sie schon deshalb vor jeder Vereinigung mit einer deutschen Erzdiscese zurückschenen. Preußen übt auf die Ordnung der Badischen Angelegenheiten einen so gewichtigen Einfluß, daß sobald nur die Regierung in Berlin ernstlich will, die Zänkereien in Baden ein Ende haben.

"Endlich mußte das Recht der Kirche gewahrt werden, zur Leitung der Schule mitzuwirken. Gine allgemein gehaltene Testiesung, durch welche die Regierung den gebührenden Ginfluß der Kirche auf die Angelegenheiten der Schule anerkennt, würde schon genügen und der katholischen Sache in den neuserworbenen Territorien von großem Rugen sein."

Die Bemühungen Kettelers und Moufangs, eine klare Feftstellung der Grundsätze für die deutschen Bischofswahlen zu erzielen, zeitigten ein gewisses positives Resultat wenigstens insofern, als der ihnen nahe stehende Domeapitular Hischel, Prosesso des canonischen Rechtes im Mainzer Seminar, dadurch theils veranlaßt, theils in den Stand versetzt wurde, mit einer zusammenfassenden, nach allen Seiten hin orientirenden neuen Schrift über die deutschen Bischofswahlen hervorzutreten. Diese tressliche Arbeit: "Das Recht der Regierungen bezüglich der Bischofswahlen in Preußen und der oberrheinischen Kirchensprovinz" (Mainz 1870) förderte in Bezug auf die oberrheinische Kirchensprovinz manche nicht unwichtige Angaben aus bisher nicht öffentlich bestannten Actenstücken zu Tage, und bedeutete für die zwei Jahre hindurch so eifrig erörterten Streitfragen einen Abschluß 1).

<sup>1)</sup> Bgl. Archiv für tathol. Kirchenrecht XXIV (1870) 135 f. Diese Schrift gab noch Berantassung zu einer hitzigen Controverse mit Prof. v. Schulte (Nathotit 1870 II, 406 f). Es folgten weitere Schriften über die Bischofswahlen, durch hirichels Arbeit zum Theil hervorgerusen: Friedr. v. Sybel (jun.) das Recht des Staates bei den Bischofswahlen . . . . nach autlichen Duellen, Bonn 1873 und E. Friedberg, der Staat und die Bischofswahlen in Deutschland, Leitzig 1874, welchem im ausgiedigten Maße das Altenmaterial der Regierungen zur Versügung fland. Das "Archiv sir kathol. Kirchenrecht" (XXX.—XXXV. Bd.) hat diese Schriften eingehend beleuchtet, und trotz der Gehässigsteit, mit welcher namentlich Friedberg voraugeht, kann man die wenn and einseitigsteit, mit welcher Ausgrundelegung der gesammten damals erschienenen Literatur der Gegenstand nochmals in recht lichtvoller Weise behandelt worden im Archiv sür sath. Kirchenrecht LXXVIII 225, 411, 605.

Es war Ketteler vorbehalten, der Erzdiöcese Freiburg noch einen andern Dienst zu leisten. Unter dem 19. Juli 1869 erbat sich der Secretär der Index-Congregation, Monsignore Vincenz Modena, seinen Rath in Betreff der Censurirung der Schriften des 1865 verstorbenen Domdecans Hirscher.

Zwei Arbeiten besselben, eine 1823 erschienene kleine lateinische Schrift über die heil. Messe und eine andere, die 1849 großen Staub aufgewirbelt und mehrere Entgegnungen hervorgerusen hatte, über "die firchlichen Zusstände der Gegenwart", waren bereits auf dem Jndex; es handelte sich jetzt um seine Hauptwerke, seine Moraltheologie, Katechetik u. s. w., die gleichsfalls Glaubensierthümer enthielten und ein Berbot zu erheischen schienen.

Schon früher, zu Lebzeiten Hirschers, war eine solche Censurirung besahsichtigt gewesen und nur aus Rücksichten der Milde und Billigkeit gegen einen sonst verdienten Mann unterlassen worden. Nun hatte aber ein Geistlicher der Erzbiöcese Freiburg, der durch seine pädagogischen Schriften bekannte Dr. Rolfus, nach Hirschers Tod dessen, "nachgelassene Schriften" auch noch herausgegeben und mit einem solchen uneingeschränkten Lob auf den Berstorbenen und dessen Leistungen begleitet, daß die Index-Congregation eine Beröfentlichung jenes früheren Beschlusses ernstlich in Erwägung zog.

Die Antwort Kettelers auf diese Anfrage bietet ein besonderes Interesse. Der Bischof, welchen seine Gegner so gern als blinden und rücksichtslosen Eiserer hinzustellen liebten, war zu Hirschers Lebzeiten nicht gut auf den selben zu sprechen gewesen und mißbilligte desseiten nicht gut auf den selben zu sprechen gewesen und mißbilligte desseiten Ralle mit dem Entwurf des Schreibens nach getroffener Abrede beauftragte, war freilich ehemals in Tübingen Hirschers Schüler gewesen, war aber 1849 als Gegner wider ihn ausgetreten und das erste große Wert, das er herausgegeben, war gerade gegen Hirscher gerichtet 1). Das Schreiben welches 17. August 1869 mit Kettelers Unterschrift als dessen Untwort an den Secretär der Index-Congregation erging, lautete nach dem von Dr. Heinrich abgesaßten deutschen Entwurfe:

"Anf die in Ihrem verehrten Schreiben vom 19. Juli 1869 an mich gestellte Frage, ob es zweckmäßig sei, die früher gegen die Schriften Hirschers bereits beschlofsene Censurirung, die aber damals wegen der löblichen Retractation des Antors und dessen sonstiger Berdienste um die Kirche nicht ausgesertigt wurde, nunnehr dennoch zu erlassen, nachdem der Priester Rolfus nachgelassene Schriften Hrcharsgegeben — oder ob es besser sich dieses zu unterlassen — muß ich mich unbedingt sier das letztere aussprechen und zwar aus solgenden, wie mir scheint, ganz entscheidenden Gründen:

<sup>1)</sup> Die tirchliche Reform, eine Belenchtung der hirscher Schrift: "Die tirchlichen Zustände der Gegenwart", Mainz 1849. Schon vorher hatte Heinrich in gleischem Sinne eine Reihe von Artifeln wider hirscher im "Natholit" veröffentlicht.

"Die voriges Jahr von Pfarrer Dr. Hermann Rossus herausgegebenen nachgelaffenen Schriften Hirschers haben, wenn sie auch wie alle Schriften Hirschers einzelne Jerthümer und noch mehr theologische Ungenausgeteten enthalten, feinen gefährlichen Juhalt, sind im Gegentheil wohlgemeinte aposlogetische Vorträge und einige andere unbedeutende Auffätze. Der Herausgeber Rossus ist ein der Kirche durchaus ergebener und rechtschaffener Priester, der in den Kännpfen in der Erzdiöcese Freiburg immer auf der guten Seite gestanden, sich auch vielsache Berdienste um die katholische Pädagogist erworden hat. Die Herausgade dieser Schrift hat offenbar den Hauptzweck, der von Hirscher gestisteten Rettungsanstalt den Ersös zuzuwenden. Uedrigens hat das Buch, so viel mir bekannt, nicht viel Absatz gefunden; wenigstens hat die doch sehr große Buchhandtung von Kirchheim in Mainz nur einige wenige Exemplare davon abgesetzt.

"Die Schriften Hirschers überhaupt werden in nicht sehr langer Zeit gänzslich vergessen sein. Gine Verurtheilung derzelben wird nach meiner Ueberzengung kaum irgend einen Nugen haben; seine Freihe Frethümer sind genügend widerlegt; eine eigentliche Schule hat er nicht zurückgelassen. Wohl aber haben noch viele, die seine Schüler waren, und auch viele Andere eine große persönsliche Pietät gegen ihn. Deßhalb würde eine nachträgliche und durch keinen neuen Borgang irgendwie motivirte — denn in der Hernausgabe der oben erwähnten kleinen Schriften liegt ein solches Motiv durchaus nicht — Verurtheilung Hirschers außerordentlich verletzen, ganz gewiß viel schaden und nur schlechten und versehrten Richtungen zum Borwande dienen und ihnen Vorschub leisten.

"Ich spreche baher aus vollster Ueberzeugung meine Ansicht bahin aus, baß es nicht opportun, ja geradezu schädlich wäre, gegen Hirscher eine Censurrung zu erlaffen. . . . "

Die so selbstlose wie verdienstreiche Thätigkeit, welche Ketteler 18 Jahre lang für das gläubige Bolf und die Kirche in Baden geübt hat, sollte noch ein eigenthümliches Nachspiel haben. Bereits stand man in den Wehen des beginnenden Culturkampses und traten die firchenstürmerischen Leidenschaften üppig geschwellt ans Tageslicht, als Ende Februar 1873 Dr. Emil Friedderg, ordentlicher Prosesso der Rechte an der Universität Leipzig, sich herausenahm, seine neueste Schrift an den Vischof von Mainz zu senden. Es war ein schmächtiges Broschürchen von 18 Druckseiten mit der Aufschrift: "Die preußischen Gesetzentwürse über die Stellung der Kirche zum Staat. Offener Brief an Herrn Emmanuel Freiherrn von Ketteler, Vischof von Mainz."

Die dem Berfasser geneigte und gleichgesinnte "Nationalzeitung" rühmte damals von diesem Claborat: "Dieser Brief ist von exemplarisch gelehrter Grobheit." Auf der vorletzen Seite enthielt derselbe in directer Anrede an den in ganz Deutschland hochangesehenen, von den Katholisen hochverehrten Kirchenfürsten die Austassung:

"Sie laffen einige von den Steinen, mit deuen Sie Preußen bewerfen, auch ganz nebenbei auf das Großherzogthum Baden fallen. Ich wundere

mich darüber, da ich doch weiß, wie viel Mühe Sie sich gegeben haben, ein Bürger dieses schlecht regierten Landes zu werden, und allerdings auch nebenbei Erzbischof von Freiburg."

Ju einer Zuschrift vom 3. März 1873 erflärte Ketteler diese Behauptungen sofort als unrichtig und sorderte Friedberg auf, die Thatsachen anzugeben, auf welche er seine Behauptungen stüge, oder die letzteren zurückzunehmen. Friedberg antwortete 7. März unter Hinweis auf eine von ihm veröffentlichte weitläusigere Schrift, schien jedoch noch eine andere directe Ertlärung in Aussicht zu stellen. Als diese nach 14 Tagen nicht eingestroffen war, schrieb Ketteler abermals:

Ew. Hochwohlgeboren haben mich in dem geehrten Schreiben vom 7. März na un äch ft" auf Ihr Buch "der Staat und die fatholische Kirche im Groß-herzogthum Baden" verwiesen. Ich habe daraus geschlossen, daß dieses nur eine vorläusige Antwort gewesen sei, und nuß es auch um so mehr glauben, da ja in dem einieten Buche sich nur dieselbe Behauptung ohne allen Beweisssindet. Indem ich daher die Bitte wie in meinem ersten Briefe wiederhole, versharre ich

Mainz, 21. März 1873.

Ew. Hochwohlgeboren

ergebener 2c.

Friedberg erwiederte "er bedaure, dem Vischof die verlangte Begründung nicht privation geben zu können, sei aber bereit, seiner Zeit das in seinem Besitz besindliche Beweismaterial dem Publikum zugänglich zu machen." Eben stand Ketteler im Begriff, den "offenen Brief Friedbergs" nach seiner sachlichen Bedeutung einer öffentlichen Kritik zu unterziehen. In einer Anmerkung dieser seiner neuen Schrift") berührte er num auch jenen persönlichen Ausstall Friedbergs, wie die wegen desselben zwischen ihm und Friedberg stattgehabte Correspondenz, und schloß:

"Ich fordere ihn deshalb hiernuit öffentlich auf, feine Behauptung . . . . zu beweisen, und erkläre dieselbe für eine verlenmderische Umwahrheit. Nichts hat mir in meinem ganzen Leben ferner gelegen, als mich um eine firchliche Würde zu bewerben. Nein Schatten eines folchen Bemühens wird je aus meinem Leben nachgewiesen werden können."

Friedbergs Rückantwort erfolgte in der "Spener'schen Zeitung" (Nr. 215) unter dem Titel "Absertigung des Bischofs von Mainz, Freiherrn v. Ketteler." Friedberg brachte hier reichtliche Actenbelege für die Thatsache, daß Erzbischof v. Bicari, angesangen vom December 1854 bis zu seinem Tode, es als seinen Lieblingswunsch vor Angen hatte und alles dasir aufsbot, Bischof v. Ketteler als Coadjutor oder doch als Nachfolger auf seinem Erzbischöflichen Stuhl zu erhalten. Aus dieser Thatsache, welche Kettelers

<sup>1)</sup> Die moderne Tendenz-Wiffenschaft. Belenchtet am Erempel des Herrn Professor Dr. Emil Friedberg, Mainz 1873.

Namen nur zur höchsten Ehre gereicht, suchte jedoch Friedberg ohne jede Spur von Beweis, die Folgerung zu ziehen, daß dieser Bunsch und diese Bemühungen des Erzbischofs einzig und allein aus dem ehrgeizigen Drängen Kettelers hervorgegangen seien, da ja Hermann v. Vicari längst nichts mehr gewesen als ein bloßes Wertzeug in Kettelers Hand. Nach dieser "glänzenden" Beweissführung schloß der Professor:

"Db ich aus allen diesen Thatsachen den Schluß zu ziehen berechtigt war, welchen ich in meinem offenen Briefe ausgesprochen habe, darf ich getrost dem öffentlichen Urtheil anheimstellen. Herr v. Wetteler hat mich deskwegen der Verelemmdung und der Lüge geziehen. Die geselschaftlichen Formen, an welche ich gewöhnt din, verdieten mir, diesen Vorwurf zurückzuschlendern; daß ich dazu berechtigt wäre, erscheint mir unzweiselhaft."

Retteler begnügte sich mit einer furzen Erflärung in der "Germanig" (Mr. 117) 24. Mai 1873. Des verstorbenen Erzbischofs einflugreichster Bertrauensmann, der geistliche Rath Strehle aber, der als Hofcaplan Hermann v. Vicaris mehrere Jahrzehnte hindurch in allem deffen rechte Sand gewesen war 1), übernahm es, den Bischof von Mainz in einer Schrift wider die unwürdige Verdächtigung in Schutz zu nehmen. Ohne Nennung seines Namens, aber aus der Darstellung selbst leicht erkennbar, veröffentlichte er eine fleine Schrift: "Dr. E. Friedbergs fogenannte "Abfertigung des Bischofs von Mainz, Freiheren v. Ketteler" im Lichte ber Thatsachen. Beitrag zur Aufflärung über die Freiburger Coadjutorsfrage." Bei seiner genauen Renntniß der vom Erzbischof v. Vicari ausgegangenen Schriftstücke wie des aanzen Verlaufes der Dinge war es ihm ein Leichtes, die Verleumdung zu entfräften und die falschen Voraussetzungen und verfehlten Schluffolgerungen aufzudecken, auf welche fie fich zu ftüten versucht hatte. Von der gangen Anklage hätte er fagen fonnen, was er über die boswillige Berbächtigung des Bischofs wegen seiner Stellvertretung des Erzbischofs bei ber Carlsruher Conferenz 1854 geschrieben hat:

"Es entbehrt diese Unterstellung jeglichen Grundes. Ihr können nur solche Raum geben, die keine Ahnung haben von der theilnehmenden und opferwilligen Liebe eines katholischen Bischofs und von dem reinen edlen Eiser, für die Sache Gottes und seiner heiligen Kirche einzustehen, wo immer eine Gelegenheit sich darbietet. Uns ist es wohl befannt, daß es dem Herrn Bischof von Mainz keine kleine Selbstüberwindung kostete, die Mission zu übernehmen. Um so schmerzlicher nuß ihm nun die schnöde Berdächtigung einer seiner edelsten Handlungen fallen."

<sup>1)</sup> Bicari schrieb über ihn an Ketteler schon 24. Febr. 1852: "Zum Glück habe ich an meinem Herrn Sefretär Strehle einen ganz ausgezeichneten, thätigen, geschäftsgewandten, sehr wissenschaftlichen, firchlichen, freundlichen Mann."

## 6. Die Bifchofsconferenzen in Fulda und die Frage der fatholischen Universität.

Längst hatte Retteler der Gedanke beschäftigt, daß zur Förderung der gemeinsamen Interessen der Kirche in Deutschland nichts von größerer Bedentung sein könnte, als wenn nach dem Vorbild und entsprechend auch den Beschlüffen der Bürzburger Bischofsversammlung vom Jahre 1848, die Bischöfe Deutschlands des öftern zur Berathung zusammenkämen. Er hatte über diese Sache am 1. Januar 1863 ein benfwürdiges Schreiben an Cardinal v. Geiffel in Coln gerichtet und denselben aufgefordert, die Ausammenberufung der Bischöfe in die Hand zu nehmen 1). Der Krantheitszustand und nachber der Tod des Cardinals hatten seine Hoffnungen vereitelt. naher Beziehung zu diesem Lieblingsgebanken Rettelers ftanden auch die Erwägungen, welche er im März 1866 für eine Provinzialspnode der oberrheinischen Kirchenproving geltend machte 2). "Wenn wir nur auf wenige Tage zusammenkämen." schrieb er, "einige wenige aut vorbereitete Decrete erließen . . . und daneben uns noch über mancherlei freundlich besprechen würden, so wäre das Refultat schon ein großes und die Anregung, welche die ganze Provinz dadurch erhielte, eine mächtige."

Mit den Erscheinungen, die bei der Colner und Freiburger Erzbischofswahl hervorgetreten waren, und seit den Umwälzungen des Jahres 1866 drohten die Aussichten der Kirche Deutschlands eine mehr duftere Färbung annehmen zu wollen. Eben jetzt nahmen manche Angelegenbeiten, welche auf die Rirche Gefammtdeutschlands Bezug hatten, Rettelers Sorge aufs lebhafteste in Auspruch. So war es natürlich, daß er auf den früheren Gedanken zurückfam. Schon an Cardinal v. Beiffel hatte er 1863 geschrieben: "Die Organisation des vom Muntius in Wien angeregten Pregvereins, des Bonifatiusvereins, des Peterspfennigs, der fatholischen Universität ze. wären überans fruchtbare Gegenftande |für eine Bijchofsversammlung), unendlich wichtig, und doch ohne alle mögliche Lösung, wenn nicht die Bischöfe zusammentreten." Dieselben Fragen lagen zum größten Theile ungelöst auch jest noch vor. Im Februar 1867 nahm daher Ketteler in einem Schreiben an Bischof Martin von Baderborn Berantassung, den Plan eines Zusammentrittes der deutschen Bischöfe neuerdings in Anregung zu bringen. Er legte eine Abschrift seines frühern Briefes an Cardinal v. Geifset bei und fragte um Bischof Martins Ausicht. Dieser erwiderte 19. Februar 1867:

"Bielleicht ließe fich, wenn in Diesem Jahre wieder so viele deutsche Bischöfe in Rom sich zusammenfänden, bei dieser Gelegenheit eine denmächstige

<sup>1)</sup> Bgl. Pfülf, Cardinal v. Geiffel II, 569 f.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 242.

Berfanntlung der deutschen Bischöfe in dem Sinne, wie Hochdieselben sie in dem Schreiben an den seligen Cardinal von Geissel andeuten, am wirksamsten betreiben. Ich halte es freilich für ganz gut, wenn Ew. Gnaden sich dazu verstehen würden, eine Abschrift des Schreibens, das hier wieder beitiegt, fämmtlichen bentschen würden, eine Abschrift des Schreibens, das hier wieder beitiegt, fämmtlichen bentschen Bischöfen mitzutheiten, aber ich erwarte davon allein nicht den gewünschten Ersotz. Man wird das Schreiben lesen, es sogar recht schön finden, wenn der Gedause zur Aussührung fäme — aber damit wird es anch wieder am Ende sein. Es scheint mir, wir müssen, um den Ersotg zu sichern, mit ganz bestimmten Borschlägen hervortreten und die hochwürdigsten Herren Bischöfe gewissermaßen nöthigen, sich darüber zu äußern. Von wen werden aber diese Borschläge wieder ausgehen sollen?

Wenn man mit vielen der hochwürdigsten Herren perfönlich die Sache erst besprechen und sie für die Angelegenheit gewinnen könnte — dann wären die Wege leichter geednet. Und zu einer solchen persönlichen Besprechung der Sache dürste gerade die devorstehende Versammtung in Rom (zum Centenarium der Apostelsürsen) die beste Gelegenheit dieten. Würden wir uns aber in Rom nicht einfinden, oder würden sich dort die deutschen Vischösse überhanpt nicht in hinreichender Zahl einfinden, dann din ich der unmaßgeblichen Meinung, das wir uns im nächsten Herbste am Grade des H. Bonisatius zu bischösseine Gerecitien versammelten nud dei dieser Gelegenheit dann das Weitere sie dennichtige Versammlung des deutschen Episcopates persönlich auregten. Das diese letztere zu stande komme und zwar recht bald zu stande komme, ist gewiß so wünschen gern zu fande komme und zwar recht das zu fande komme, ist gewiß so wünschenden mir sagen werden, wie und wodurch ich irgend etwas sitt die Aussichtung mitwirfen könne, so stehe ich mit allem, was ich vermag, gern zu Diensten."

Retteler ging wirklich nach Rom, wider eigenes Erwarten auch Konrad Martin; viele andere deutsche Bischöfe fanden sich da zusammen. Man einigte sich, und nach der Rückfehr erließ unter dem 1. August der Fürst= erzbischof von Salzburg als "Primas von Deutschland" Einladungen an den gesammten deutschen Episcopat, sich zum 16. October am Grab des bl. Bonifatius in Kulda zu versammeln. Einen besondern Titel zu solcher Versammsung gewährten ohnehin die von der S. Congregatio Concilii in Bezug auf das inzwischen augefündigte bevorstehende Concil allen Bischöfen vorgelegten Fragen. Obichon ein Schreiben des Fürsterzbischofs von Salz burg unter dem 8. October die Mittheilung brachte, daß der deutsche Episcopat Desterreichs an der Theilnahme bei diefer deutschen Bischofsconferenz fich gehindert sehe, wurde doch die Versammlung eine recht ansehnliche. Neunzehn deutsche Bisthümer waren vertreten, die von Babern und Sannover vollzählig. Die Erzbischöfe von Coln, München und Bamberg waren perfönlich anwesend, der Erzbischof von Freiburg hatte einen Stellvertreter geschieft. Rur der preußische Episcopat war etwas schwach betheiligt. Da= gegen hatten die Apostolischen Vicare von Luxemburg und Sachsen sich eingefunden. Der Erzbischof von Coln wurde vermocht, den Vorsit zu übernehmen und seine Functionen als Präsident auch bis zur nächsten Bersammlung beizubehalten. Denn in der V. Sitzung am 19. October fam man überein, alle zwei Jahre zu einer ähnlichen Conferenz sich zu vereinigen; doch sollte dieselbe eine Daner von höchstens 7 Tagen nicht überschreiten.

Wenn für diesmal die Durchberathung der von Kom vorgelegten Fragen und manche auch sonst das fünftige Concil betreffende Berathungen naturgemäß die Hauptaufmerksamkeit in Anspruch nahmen, so gelangten doch auch andere wichtige Angelegenheiten, die Ketteler längst beschäftigt hatten, sichon setzt zur Besprechung. Unter ihnen stand obenan die Gründung der "freien katholischen Universität".

Der am 8. Sept. 1864 erfolgte Tod des Cardinals v. Geiffel, welcher vom Bapfte als Brafident an die Spitze des gangen Unternehmens gestellt worden war, hatte in diese Angelegenheit neuerdings eine Stockung gebracht, und das Comité entbehrte jener Unterstützung und Ermuthigung von Seite des Episcopates, welche in einer so schwierigen Angelegenheit doppelt ange bracht erichienen. Die lange Sedisvacang des Colner Erzstuhles, die Ungewißheit, wie der Streit um die Erzbischofswahl guletzt enden werde, thaten das Ihrige, um ein Eingreifen der Bischöfe noch mehr hinauszuzögern. Unterdeffen drängte Retteler, daß an Stelle des verftorbenen Cardinals die Ernemung eines andern Prafidenten in Mom erwirft werde. Gin deffall figes Gesuch vom 16. Juli 1865 beim Ht. Stuhle blieb jedoch unbeant wortet. Der Krieg des Jahres 1866, der Desterreich von Deutschland losriff, brachte nicht nur neuen Aufschub, sondern auch ganz unvorhergesehene Schwierigfeiten. Bis dahin war man in diefer Sache mit den Bischöfen Deutsch-Desterreichs Hand in Hand gegangen und rechnete auf ihre Theil nahme und Unterstützung. Mit Beginn des Jahres 1867 famen Ketteler und Konrad Martin von Paderborn auf die Nothwendigfeit der Ernemmung des neuen Bräfidenten zurück. Retteler wünschte als solchen den nunmehrigen Erzbischof von Cöln, seinen Freund Baulus Melchers, Bischof Martin aber wünschte Retteler selbft. Wenigstens verlangte er, daß man bem St. Bater gleich mehrere Candidaten in Vorschlag bringe, damit es nicht den Anschein hatte, als wolle man eine bestimmte Versönlichkeit ihm auf brängen.

"In biesem Falle aber," meinte er, "dürsten wir den Herrn Cardinal Mauscher nicht wegtassen — der genießt in ganz Deutschland, und zwar mit Recht, des höchsten Ansehens, er besteidet zugleich die höchste firchtiche Wirde – und dann würde auch durch seine Ernennung constatirt sein, daß Desterreich trot Ricolsburg und Prag mit Deutschland noch unzertrennlich verbunden sei. Entweder gar seine deutsche fatholische Universität, oder eine solche, die das ganze Deutschland vertritt."

Retteler antwortete den 12. März 1867:

"Bas den Bräftdenten betrifft, fo glande ich immer mehr, daß der Erzbifchof von Cöln dazu die geeignetste Perfönlichteit ist. Wenn Ew. Bischöft. Gnaden vielleicht bei Ihrer großen Freundschaft auch an mich gedacht haben, so bin ich — die Sache ganz objectiv benrtheilt — davon überzeugt, daß meine Ernennung zum Präsidium für das Interesse ber Sache nicht gut wäre: erstens weil ich sein preußischer Bischof bin; zweitens weil meine Person nicht mehr der öffentlichen Meinung gegenüber indisserent genug ist und dem ganzen Unternehmen eine Menge Vorurtheile entgegenstellen würde; und drittens weil meine Diöcese eine der kleinsten und schwächsten in Deutschland ist und deshalb nicht die hinreichende materielle Unterlage bietet. Wenn der Erzbischof von Eöln an der Spize steht, so sind alle Katholisen in ganz Preußen dabei bestheiligt, was ganz wegsallen würde, wenn ich an der Spize stehen würde.

Ich bin aber and nicht ber Meinung, daß es gut wäre, wenn ber Cardinal von Wien ober überhanpt ein öfterreichischer Bischof das in Desterreich befäne. Wenn ein preußischer Bischof Präsident ist, so wird das in Desterreich seine besondern Bedenken, auch nicht von seiten der Regierung hervorrusen. Wenn dagegen ein österreichischer Bischof an die Spize gestellt würde, so würde das unsehlbar großen Verdacht in Preußen erwecken; man würde gleich potitische Hintergedanken vernunthen. Zudem halte ich aber auch den Cardinal von Wien bei aller seiner Vortressslichseit doch nicht sitz ganz geeignet, da er mir kein recht practischer Kopf zu sein scheint.

Endlich glaube ich, daß es sehr nüglich wäre, wenn entweder der Bapft selbst das Comité der Bischöfe durch einen banerischen oder öfterreichischen Bischof verstärfte, oder wenn er bei Ernennung des Präsidenten es uns überließe, nach unserem Ermessen noch einen öfterreichischen und bagerischen Bischof beizuziehen."

Konrad Martin stimmte in allem zu, und 20. März 1867 ging ein von beiden Bischösen gezeichnetes Gesuch an den Papst. Noch war eine Entscheidung hierauf nicht erfolgt, als an die betheiligten Factoren eine wichtige Frage herantrat, durch welche die Universitätsangelegenheit in eine neue, hoffnungsreiche Phase einzutreten schien.

In Folge der Ereignisse des Jahres 1866 war das Großherzogthum Luxemburg von dem übrigen Deutschland losgelöst und als politisch neutral erklärt worden. Zugleich aber hatte die schöne Landeshauptstadt durch Abzug der disherigen starken preußischen Garnison einen nicht unerheblichen Berlust erlitten. Dies, verbunden mit der günstigen geographischen Lage, den bereits vorhandenen wissenschaftlichen Anställen und den damaligen religiössittlichen Zuständen der Stadt, ließ dieselbe für manche als die geeignetste Stelle erscheinen, um hier die längst ersehnte "freie katholische Universität" erstehen zu lassen. Bor allem hatte der Apostolische Viear von Luxemburg Migr. Adames mit großer Wärme den Gedanken ausgenommen, und die Großherzogl. Regierung wie die Städtische Behörde zeigten sich sehr geneigt und entgegenfommend. Nicht nur in den in Luxemburg selbst erscheinenden Blättern, auch in auswärtigen Zeitungen, den "Sölnischen Blättern", dem "Mainzer Fournal", den "Throser Stimmen" war die Frage erörtert und vorwiegend in günstigem Sinne beseuchtet worden. Ein Luxemburgischer

Priester, Dr. Ludwig Housse, Prosessor am Großherzogl. Athenäum, besprach dieselbe in einer eigenen Flugschrift, die binnen furzer Zeit in drei Auflagen verbreitet war.

Während dessen hatte sich der Apostolische Vicar von Luxemburg mit seinen Vorschlägen direct an Bischof v. Ketteler gewandt.

Als einen Monat später die 18. Generalversammlung der katholischen Bereine Deutschlands in Innsbruck tagte, erschien daselbst im Namen der Stadt Luxemburg eine Deputation von vier Herren, welche beim Centralscomité für die Gründung der Universität die Angelegenheit persönlich der treiben sollten, und auch dei der Generalversammlung einen Antrag auf die Bahl Luxemburgs als Ort der Universität in aller Form einbrachten. Das Centralscomité konnte indessen nicht vorangehen ohne das bischösliche Eurakorium, und Hosfrath Phillips als Borsitzender des Comités wandte sich an Ketteler, damit dieser in Fulda die Sache vertrete. Zu diesem Zwecke übersandte er ihm eine aussührliche Deutschrift über alles, was dem Comité zur Wiederbelebung der Sache in gegenwärtigem Augenblief wünschenswerth erschien. "Das Comité," so hieß es in der Deutschrift, "wendet sich mit um so größerem Bertrauen au Ew. bischöslt. Gnaden, als Hochdieselben ums schon so viele Beweise der lebhaftesten Theilnahme für dieses Unternehmen gegeben haben, und bittet dringend um Hochdero fräftige Mitwirfung."

In dem furzen Begleitschreiben bemerkt Hofrath Phillips: "In gewisser Beise erscheint das Anerbieten Luxemburgs providentiell, indem gleichsam die preußische Garnison abzieht und der deutschen Wissenschaft Platz macht, die vielleicht besser als Preußen diese Stätte als eine deutsche zu erhalten im Stande ist."

Das Schreiben des Hofraths Phillips war nicht das einzige, welches in diesem Sinne in Fulda einlief, und der Apostolische Vicar von Luxenburg, welcher an der Berathung der Bischösse persönlich theilnahm, vertrat in der Nachmittagssitzung des 18. October die Sache Luxemburgs mit allem Eiser. Allein hier wurden auch die Bedeusen laut: die "bedrohliche politische Lage", der Mangel an Geldmitteln, das Verhalten der niesten deutschen Regierungen u. s. w. Erst am Nachmittag des 19. October sam es zu einer Beschlußfassung:

"Da die hier versammelten Bischöfe fein Mandat der nicht anwesenden dentschen Bischöfe namentlich atso sämmtlicher öfterreichischen Bischöfe haben, so können sie auch nur in ihrem eigenen Namen eine Aenserung über das Project der Gründung einer katholischen Universität in Luxemburg abgeben.

"Sie verkennen keineswegs die außerordentlichen Vortheile. . . . Auf der andern Seite verkennen sie aber auch nicht die großen Schwierigkeiten, welche diesem Projecte sowohl bezüglich der drohenden allgemeinen Welttage als auch bezüglich des in allen deutschen Staaten bestehenden staatlichen Vehr Monopoles, endlich bezüglich der aufzubringenden großen Geldmittel in einer so überaus

bedrängten Zeit entgegenstehen. Sie können daher über die Ausstührbarkeit dieses Projectes eine bestimmte Ansicht um so weniger äußern, als weder ein Plan vorgelegt ift über den Modus der Ausstührung noch ein Vorauschlag der hierzu erforderlichen Geldmittel.

"Die Bischöfe müffen sich daher darauf beschränken, ihre lebhafteste Theilnahme für das Project auszusprechen und zu erklären, daß sie nichts inniger wünschen, als daß der herrliche Plan einer deutschen Universität als eines Boltwerfs der wahren Wiffenschaft zu stande konnne, und daß sie gern bereit sind, im Falle dies geschieht, das Unternehmen nach ihren besten Kräften zu unterstrüßen und zwar in der Weise, die sie nach den Verhältnissen ihrer respectiven Diveses für die angemessenste halten."

Auch eine andere die Universitätssache betreffende Frage war von den Bischöfen in Fulda erörtert, aber nicht zur Entscheidung gebracht worden. Es war der Vorschlag, wenigstens dem augenblicklich dringendsten Bedürfuiß abzuhelsen durch vorläufige Begründung einer philosophischen Facultät, deren Lehrstühle etwa einem firchlichen Orden anvertraut werden könnten.

Kurz nach dem Schluß der Fuldaer Versammlung, die 16.—21. Oct. gewährt hatte, am 7. November 1867, erließ der H. Bater endlich das Breve, durch welches der Erzbischof von Eöln an die Spitze der gauzen Universitätsangelegenheit gestellt wurde. Aber am gleichen Tage erging auch ein Breve an Ketteler, welches diesem nicht nur die Erfüllung seiner Wänsche auzeigte, sondern ihm auch die Universitätssache als eine in den Augen des H. Baters ungemein wichtige anempfahl, und ihn des ganz desondern Wohlswolfens des Hl. Baters versicherte. Am 2. Januar 1868 ersolgte dann noch ein weiteres Breve, durch welches der Bischof Georg Anton Stahl von Würzdurg dem bischöflichen Comité für die Universitätssache beigesellt wurde.

Erzbischof Melchers übernahm sein neues Amt mit dem entschlossenen Willen, die Sache voranzubringen. Alsbald lud er Ketteler und Konrad Martin zu einer persöntichen Conserenz nach Cöln. Da sedoch Vischof Martin verhindert war, begnügte man sich einstweilen mit einem Rundsschreiben an sämmtliche Vischöfe, in welchem die Neubesetzung des Präsidiums angezeigt und um thatträstige Mithilse, namentlich durch Ausbringung der erforderlichen Geldmittel, angehalten wurde. Erst 14. und 15. April 1868 fam es zur Zusammenkunft der betheitigten Vischöfe, mit Ausnahme des Vischofs von Würzdurg. Ein furzes Protocoll von Kettelers Hand "Betreisend: Errichtung einer fatholischen Universität" ist noch vorhanden:

"Bei der Conferenz über obigen Gegenstand des Erzbischofs von Cotn, des Bischofs von Paderborn und meiner Benigkeit wurde beschloffen:

1. Nach Rücksprache mit einigen geeigneten Verfönlichkeiten soll der Erzbischof, mit Preußen anfangend, den Bersuch machen, ob und unter welchen Bedingungen eine der deutschen Regierungen geneigt ift, die Errichtung einer katholischen Universität zu gestatten, und zwar so, daß

der Besuch derselben für die Qualification bei öffentlichen Prüfungen und Anstellungen anerkannt wird.

- 2. Wenn teine deutsche Regierung darauf eingeht, so soll mit einer Privataustalt der Anfang gemacht werden, wo möglich in einer Stadt, wo auch eine theologische Lehranstalt besteht. Es würde sich dann hauptsächtich um Bründung einer philosophischen Facultät als Ansang handeln. Folgende Bortheile wurden dabei in's Auge gefaßt:
  - a) Man würde durch die Vereinigung einer Anzahl fatholischer Gelehrter ein Centrum für die fatholische Wissenschaft in Deutschland und wissenschaftliche Bestrebungen aller Art gewinnen, was jetzt gänztich sehlt. Die Jolirtheit aller katholischen Gelehrten ist eine Schwäche und Gefahr. Ein wissenschaftliches Organ würde sich bald damit verbinden und dieser Facultät Ansehen gewinnen.
  - b) Eine Angahl Studierender würden sich immer finden und großen Vortheil haben. Convicte fönnten den Besuch erleichtern. Sobald eine namhafte Persönlichkeit dociren würde, wird die Zahl bald wachsen.
  - c) So ware ein Keint gelegt, der, recht gepflegt, erstarfen wird, um bei der außern Gelegenheit, welche täglich Zeitverhältnisse bringen können, in eine vollständige Universität umgewandelt zu werden.
- 3. Bon diesen Beschlüffen soll den Bischöfen Mittheitung gemacht werden mit der Bitte, die Sammlungen zu verbreiten."

Mit aller Lebhaftigfeit wurde num die Sache angegriffen. Das im Dienste des Wertes eigens gegründete "St. Catharinen Blatt" veröffentlichte 1. Mai die Ergebnisse der bisherigen Sammlungen des St. Catharinen-Bereins. Es waren dis dahin an Beiträgen 4250 fl., abgesehen von einigen bereits vorhandenen Capitalien. In Betreff der zunächst ins Auge gesaßten philosophischen Facultät ließ Ketteler durch Domdecan Heinrich ein surzes Promemoria ausarbeiten, in welchem der Plan des näheren ersörtert wurde. Die Dentschrift schloß mit dem bemerkenswerthen, aber auch ermuthigenden Sage:

"Noch sei es gestattet, den Gedanken auszusprechen, daß es dei Gründung einer lebenskräftigen wissenschaftlichen Schule nicht auf einen großen äußern Apparat ausonnut, ja daß es nicht einmal wünschenswerth ist, gleich am Anfang eine Masse vielleicht unharmonischer und ungeeigneter Kräfte zusammen zuhäusen. Wenige, wahrhaft tiichtige, vom Geiste Gottes und seiner Kirche erfüllte strebsame Geschrte werden dab geistesverwandte Kräfte heranziehen und tiichtige Schüler ausbilden. Freie, lebendige, freudige Entwicklung tatholischer Kräfte im Lichte und in der Wärme des Glandens und unter der Pflege und dem Segen der Kirche kann Resultate erzielen, welche all unsere Höffnungen übertreffen."

Bald aber famen trübe Rachrichten, welche die Hoffnung wieder starf herabstimmten. Der Erzbischof von Edln schrieb 29. Juni 1867:

"Bon unferem Cultusminister habe ich auf meine in Folge unferer ge meinschaftlichen Berathung dahin gerichteten Anfrage, ob und unter welchen Bedingungen eine Genehmigung der Staatsregierung zur Errichtung einer fa tholischen Universität im Geiste der Kirche zu erwarten stehe, falls dazu von seiten der Rirche die ersorderlichen Kosten beschafft würden, eine negative Antwort erhalten, motivirt einestheils durch die Behauptung, daß sein Bedürsniß dessen anerkannt werde, und anderntheils durch das Bemerken, daß die Privilegien der heutigen Universitäten in ihrer Eigenschaft als Staats Anstalten wurzeln.

"Diefennach ift zur Zeit nicht baran zu benfen, daß bas Project einer freien fatholischen Universität in Preußen oder in einem andern deutschen Lande zur Ausführung gelangen fönne. Da Luxemburg zu weit entlegen und feine Bufunft zu ungewiß ift, als daß darauf restectirt werden fonnte, fo würde nunmehr nach Maßgabe unseres jüngsten Uebereinkommens das Project der Errichtung einiger Lehrstühle für Ratur-Wiffenschaften, Philosophie, Geschichte nebst andern geeigneten Anstalten an einer bereits bestehenden und staatlich anerfannten Lehranftalt für Theologie ins Auge zu faffen, und, unter Vorbehalt der fünftigen Errichtung einer vollständigen Universität, zur Aussührung jenes einstweilen allein ausführbaren Zieles die Freigebigfeit der Gläubigen refp. die Mitwirfung des Episcopates behufs Beranstaltung firchlicher Sammlungen in Anspruch zu nehmen sein. Da ich aber vernehme, daß auf der letzten Berfammlung des Comités sich einstimmig die Unsicht geltend gemacht habe, daß zu einem folden Zwede die feither für die Errichtung einer Universität gefammelten Belder nicht verwendet werden dürften, jo halte ich es für nothwendig, vorab das Comité von dem gefaßten Beschluffe zu unterrichten mit dem Ersuchen, die seitherigen Geber davon in Kenntniß zu feten und aufzufordern, fid binnen einer furzen Grift zu erflären, falls fie mit einer Berwendung der von ihnen geschenkten, refp. zugesagten Beitragen behufs Errichtung der angebeuteten provisorischen Anstalten nicht einverstanden fein follten."

Die Sache war damit nicht zu Ende; am 21. December 1868 gab Melchers "confidentiell" die Nachricht, daß seine Verhandlungen mit dem preußischen Ministerium in Vetreff der fatholischen Universität "nenerdings auf höhere Veranlassung wieder eingeleitet, aber zu einem definitiven Resultate noch nicht gelangt seien."

Inzwischen war der Vorschlag ausgetaucht und durch den Fürsten von Löwenstein dem Erzbischof von Cöln unterbreitet worden, Bamberg als Sitz der neuen Academie zu erwählen. Um so empfindlicher machte sich jetzt die Ungewißheit gestend, in welcher man sich über die endliche Stellungnahme der deutschen Regierungen befand. Ketteler schrieb an Erzbischof Melchers 23. December 1868:

"Bezüglich des Antrages, die Universität in Bamberg zu errichten, kann ich mir tein Urtheit bilden, solange wir nicht wissen, welchen Character die zu gründende Anstalt haben wird, ob nämlich den einer öffentlichen höhern Vehr anstalt mit den Privilegien einer Universität, oder nur den einer katholischen Academie zur Pflege alter Interessen der katholischen Wissenschaft in Deutschland und mit der Bestimmung, sobald die Zeiten sich ändern, eine Universität zu werden. So lange diese Frage noch unentschieden ist, können wir auch die Ortsfrage nicht ersedigen.

"Du haft mir bisher die betreffenden Verhandlungen mit den Regierungen, ob sich nämlich eine in Deutschland sindet, welche bereit ist, der katholischen Kirche die Privilegien einer öffentlichen höheren Vehranstatt zu gewähren, noch nicht mitgetheilt. . . . Hoffentlich wird es bald geschehen, damit wir dann desinitive Entschlüsse fassen Diese schacken mir immer dringender (nothwendig) zu werden, wenn nicht die Kirche in Deutschland großen Schaden haben soll. Der Zustand, daß wir nicht eine einzige derartige höhere Vehranstalt haben, welche ex professo die katholische Wissenschaft vertritt, während die der Kirche seindliche Geistesrichtung zahltose derartige Anstalten in unserem Vaterland besitzt, ist wahrhaft unerträgtich und verderblich nach allen Seiten hin. Die schlechte Richtung, die in den letzten Jahren teider in Minchen, Tübingen und der einigen Prosessoren in Bonn ausgetreten, hat gewiß darin ihren Grund.

"Die katholische Wissenschaft, lediglich vertreten durch einzelne Professoren, die selbst wieder an den großen protestantischen Lehrbörpern ganz isolirt stehen, nutz in zahltose Schwankungen gerathen und ist immer in Gesahr, mehr oder weniger von satischen Richtungen influencirt zu werden. Der beste Wille kann sich da nicht ganz srei hatten, und was wir daher jetzt beklagen, ist nicht so sehne Schuld der einzelnen Prosessoren, als der Situation, in der sie sich befinden. Wie ganz anders würde es sein, wenn wir ein Centrum der kathol. Wissenschaft hätten, an welches sich die isolirten kathol. Prosessoren von ganz Deutschland, wenn sie guten Willens sind, anlehnen könnten und wo zugleich alte guten geistigen Kräste Ventschlands ihre wissenschaftliche Bitdung vollenden könnten, um dann theitweise dort zu doeiren, theitweise an den verschiedenen bentschen Universitäten sich zu habilitiren und überall würdig und muthig die Interessen der kathol. Wissenschaft zu vertreten.

"Zur Förderung dieser ganzen Angelegenheit voll Wichtigkeit und hervorragender Bedeutung für das Wohl der Kirche in Deutschland würde ich es anßerordentlich nüsslich halten, wenn wir Bischöfe, welche der Papft mit diesem großen Anliegen betraut hat, und die wir deßhalb auch eine große Berant wortung in dieser Hinsich haben, eine gut gearbeitete Deutschrift mit einer klaren, sachlichen Darlegung des Bedürsnisses einer höheren wissenschaftlichen tathol. Austalt in Deutschland veröffentlichten und zugleich die verschiedenen Wege bezeichneten, dieses Bedürsniss zu besriedigen: als nämtich, entweder in einer staatlich anerkannten oder in einer Privat Anstalt, und (wenn wir) endlich zu einer recht allgemeinen und anhaltenden Förderung dieser Angelegenheit seitens aller Katholiken Deutschlands sowohl durch materielle als durch geistige Unterstügungen mittels der Presse aufforderten.

"Die Sache ist so groß, daß sie mit jeder öffentlichen flaren Behandtung von seiten der Bischöse die größten Fortschritte machen wird, während sie wie jede andere gute Sache, die vom Weltgeist verpönt ist, nichts weniger er tragen kann als die Geheinthaltung der Acten. Noch fürzlich sagte mir der so überaus tüchtige und einsichtige Erzbischof von Mecheln, daß die Universität Köwen von überaus großem Zegen sei, und daß ihre Zögtinge allmähltch in allen Berusstreisen als treue Söhne der Kirche austreten. Das würde in Deutschland noch in ungleich größerem Maß der Fall sein."

Erzbischof Paulus founte 26. December mit interessanten Mittheilungen erwidern:

"Die von mir infolge unseres gemeinschaftlichen Beschluffes angeknüpften Verhandlungen, um einen Ort der Niederlassung für die zu gründende kathol. Universität zu sinden, sind noch nicht zum Abschlusse gelangt. Nachdem der preuß. Entrusminister ablehnend geantwortet hatte, habe ich an die obersten Staatsbehörden von Hessen Darmstadt und Bahern geschrieben. Von der ersten erfolgte bald eine negative Antwort. Bahern hat lange gezögert und erst nach wiederholter Erinnerung erhalte ich heute (26. December) vom Fürsten Hohenlohe eine gleichfalls ablehnende Antwort, worin mir eröffnet wird, daß:

"nach Sinvernehmen des Ministervathes und mit Allerhöchster Genehmigung des Königs die im Unterrichtswesen bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und die dem Staate in diesem Bereiche zustehenden Rechte und Berpflichtungen die Gründung und den Bestand einer solchen Hochste, wie wir sie beabsichtigen, in Bapern nicht als zulässig erkennen lassen würden."

"Infolge der mir von unserem Könige dei Gelegenheit seiner jüngsten Anwesenheit in Cöln gewordenen mündlichen Aeußerung habe ich an Se. Majestät neuerdings ein unmittelbares Gesuch in unserer Angelegenheit gerichtet und untängst, sals verschiedene Autsgeschäfte mich zu einer Reise nach Bertin veranlaßt hatten, dort sowohl dem Könige als dem Ministerpräsidenten Grafen Bismarck die Sache neuerdings empsohlen. Sie sand aus politischen Mücksichten günstige Ausnahme, doch war man noch zweiselhaft, od nicht ein neues Geses zur Ertheitung der Genehmigung ersoverlich und od eventuelt dassir die Aussinmung der Kammern zu erreichen sei. Man hat eine batdige Entscheidung zugesagt. In einem Berichte, den ich untängst über die ganze Lage der Sache an den hl. Vater erstattete, habe ich Se. Heitigteit ersucht, Ihren Einsluß zu Gunsten der Sache beim König von Preußen geltend zu machen.

"Der Gedanke, eine Denkschrift über die Universitätsangelegenheit nehst einer Darlegung des Bedürsnisses zu veröffentlichen ist ohne Zweisel ganz richtig und zwecknäßig, aber die rechte Zeit dazu ist offenbar noch nicht gesonnnen. Wir müssen erst darüber im Klaren sein, od die Errichtung einer vollständigen kathol. Universität in Preußen eine Unmöglichkeit ist, wie ich esteider noch immer befürchten nuß. Ich zweise nicht, daß dieser Zeitpunkt schon bald kommen werde, und ersuche Dich daher, schon seizt die Ausarbeitung der fraglichen Denkschrift, wozu Du ohne allen Zweisel die bei weitem geeigenetste Feder sührst, in Angriff nehmen zu wollen."

Wie lähmend die Ungunst der äußern Berhältnisse dem Unternehmen auch entgegentreten mochte, erneuerte Kundgebungen des Papstes wie das unablässige Vorandrängen Kettelers ließen die Sache nicht zum Einschlafen kommen. Auf den Bericht, den der Eölner Erzbischof 22. December 1868 über den Stand der ganzen Angelegenheit an Pius IX. gerichtet hatte, erwiderte der H. Vater den 28. Januar 1869 mit einem belobenden Breve. Er anerkannte die Bemühungen der Vischösse, er ermunterte sie zum Ausharren und betonte seine persönliche Antheilnahme und Werthschäuung für das Wert der katholischen Universität. Auch verlieh er, gemäß der vom Erzbischof ihm vorgelegten Bitte, für die Mitglieder beider für das Zustandestommen der Universität ins Leben gerusenen Vereine besondere Ablässe.

Dieser päpstliche Gnadenerlaß wurde allen Bischöfen zur Mittheilung gebracht mit dem Erinchen, denselben in ihren Diöcesen zu publiciren. Es war für Ketteler nur ein Sporn, aufs neue zur Thätigkeit zu stacheln. Er antwortete auf die Mittheilung des Erzbischofs am 31. März 1869 officiell:

"Rach dem Schreiben Em. Erzb. (naden vom 26. December ichwebten damals nachträgliche Berhandlungen über die Frage, ob man in Preußen die Errichtung einer fatholischen Universität gulaffen werbe, nachdem fie guerft abgelehnt war. Gie bemerkten damals zugleich, daß Ihnen "eine baldige Ent= icheidung zugefagt fei". Welchen Fortgang die Cache genommen, erhellt nicht aus dem letten geehrten Schreiben vom 22. d. D. Davon hängt aber die Beurtheilung der weitern Schritte weientlich ab. Jedenfalls würde ich es beflagen, wenn diese Berhandlungen wieder ins Unbestimmte hinans fich ver schleppen würden. Die Universitätsangelegenheit fann durch nichts tiefer be ichabigt werden als durch die totale Unwiffenheit bes Bublifums über bie Sachlage und über unfere Plane. Ich fann daher Em. Erzbischöfl. Bnaden nur dringend bitten, dieje Berhandlungen mit Berlin nach ber einen ober nach der andern Seite gur Entscheidung gu bringen, damit wir dann mit voller Marbeit unfern Plan festjegen. 3ch lege gar feinen großen Berth auf eine fofortige Anerkennung Geitens bes Staates und glaube vielmehr, baf eine Mendemie im Ginne des von mir vorgelegten Promemorias 1), beren eventuelle Gründung wir ja in der vorigjährigen öfterlichen Bufammenkunft beichloffen haben, jogar den Borgug hätte, daß fich für fie viel leichter jowohl die nothwendigen Mittel als auch geeignete Perfonlichfeiten in hinreichender Bahl finden murden. Gine folche Academie mare die befte und fast nothwendige Borftufe zur Universität.

Sobald die Entscheidung über jene Vorfrage von Berlin da ist, wird eine Conserenz ganz nothwendig sein. Erst wenn wir mit einem sertigen Plane vor das Publisum hintreten können, wird sich ein allgemeines Interesse für die Universität regen, und ich zweiste nicht, daß dieses bald sehr tebhast werden wird. Mit 12,000 Ihalern Revenuen lassen sich vorläusig 12 Prosessoren für eine solche Academie gewinnen und das wäre schon eine gesitige Macht. Ich din ganz bereit, sie für diese Summe hier in Mainz ins Leben zu rusen."

Zum Jubelseste Papst Pius' IX. im April 1869 hatten mehrere Mitglieder des Central-Comités in Rom sich zusammengesunden; sie benutzeten die Veranlassung, dem Papste eine Glückwunich und Ergebenheitsadresse zu überreichen, in welcher sie zugleich des wichtigen und schwierigen Wertes gedachten, das von den Katholiten Deutschlands ihren Schultern anvertraut worden sei. Pius IX. ließ als Antwort auf die Abresse unter dem 24. April ein Breve aussertigen, in welchem die Bemühungen des Comités höchlich belobt und die Wichtigkeit der Sache hervorgehoben wurde. Hoferath Phillips berichtete an Ketteler von Wien aus 27. Mai 1869:

<sup>1)</sup> Berfast von Domdetan Dr. Heinrich, abgedrucht in den "Meferaten für die Bifchoft. Confereng gu Fulda" 1869 S. 54 f. Bgl. oben S. 385.

"Der hl. Bater hatte nicht nur die Gnade, auf die überreichte Abresse ein huldvolles Antwortschreiben zu erlassen. . . fondern auch in der Audienzschlift wiederholt seine Frende über das Unternehmen auszusprechen und zu dessen unwerdrossener Fortsetzung aufzusordern. Als die verschiedenen Schwierig keiten , welche im Wege ständen , erörtert wurden , gernhten Sc. Heiligkeit östers zu betonen , daß man nur muthig und mit Gott anfangen solle , der gewiß dem zu Seiner Ehre begonnenen Werte Segen und Gedeihen gewähren werde. Dieses dreimal und mit Nachdruck ausgesprochene Wort des obersten Hirten , der in den schwierigen Aufgaben seines Pontisicates so oft den Beistand Gottes erfahren , ermuthigt uns , die von dem H. Vater uns gegebenen Protectoren ehrerbietigst zu bitten , dem Werte , das eine der wichtigsten Prinzipienfragen der Zeit in sich schließt und einem der dringendsten Bedürfnisse Abhüsse auszubahnen geeignet ist , das aber leider in den letzten Jahren kaum Fortgang genommen hat , neuen Ausschwung zu geben.

Die mit verschiedenen Regierungen gepflogenen Unterhandlungen scheinen uns den Beweis geliesert zu haben, daß von dieser Seite eine Förderung nicht zu erwarten ist, daß mithin nichts anderes übrig bleibt, als unter Unbequenung an die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, eine höhere Lehranstalt nunmehr ins Leben zu rusen, die freislich vorerst der behördlichen Ansertennung entbehrt, aber dennoch im Stande sein wird, einer großen Anzahl von Jünglingen religiöse und wifsenschaftliche Ausbildung zu geben und sich selbst durch ihre Leistungen Anersennung zu verschaffen. Wit der Zeit und vielleicht nicht in allzuserner Zusunft wird das, was die kacto als tebenskräftig sich erweist, auch rechtliche Geltung gewinnen.

Diese Anstalt mußte, da es sich zunächst und zuneist um eine Hochschule für solche Fünglinge handelt, welche sich einem weltlichen Lebensberufe widmen, mit einer philosophischen und juristischen Facultät beginnen. Würde damit eine bereits bestehende theologische Vehranstalt in Verbindung gesest werden können, so würde dadurch die kathol. Universität ihrer vollständigen Gestaltung ohne weitern Kostenauswand um so näher gebracht sein.

Um aber den ernsten Willen zu befunden, das von der Noth geforderte, in allen Ländern gleichmäßig erstrebte, von der Kirche gebilligte und em pfohlene Unternehmen alsdald ins Leben zu rusen, um die allgemeine Theil nahme der Katholisen dasür zu gewinnen und um die Wittel zu einem sicheren Ansang zu beschaffen, dürste es nothwendig und nunmehr an der Zeit sein, die hochwürdigsten Herrn Bischöfe Ventschlands, welche bereitst ihre Zustimmung zu dem Unternehmen ausgesprochen haben, zu bestimmen, eine allzährlich in allen Viöcesen zweimal abzuhaltende Kirchencollecte anordnen zu wollen. Würde dabei Zweck und Bedeutung der Sache mit kurzen und warmen Worten den Gläubigen vorgestellt, so wäre ein bedeutendes Resultat der Sammlung nicht zu bezweiseln."

Als am 1. September 1869 die deutschen Bischöfe sich wieder in Fulda am Grabe des hl. Bonisatius versammetten, stand die Frage der Gründung der katholischen Universität naturgemäß im Vordergrund. Sie bildete die erste Angelegenheit, welche nach den Berathungen für das nahe bevorstehende Concil zur Erörterung kam, und beschäftigte die Oberhirten während der zwei Sitzungen des 3. September. Der Erzbischos von Cöln selber hatte das Referat übernommen und nach einer erschöpfenden historischen Darlegung den versammelten Bischösen 4 Fragen zur Entscheidung vorgelegt. Die Bischöse einigten sich dahin, daß einstweilen nur eine philosophische Neademie und zwar im Anschluß an eine bereits vorhandene, staatlich anerkamte theologische Facultät errichtet werden sollte. Es wurde jedoch nicht nur die theoretische Philosophie oder philosophische Speculation ins Auge gesaßt, sondern auch der ganze Unstreis der Sprach und Naturwissenschaften, der Geschichte, Mathematik u. s. w. 1). Hinsichtlich des Ortes der Gründung galt Ausemburg schon wegen der Fsolirtheit seiner Lage als ausgeschlossen, der Wahl schwantte zwischen Sichlösse und Fulda. Der Beschluß der Bischöse entschied sich für letzteres, wo der Bischos die Gebäulichteiten und Grundstücke der chemaligen Dombechantei unentgeltlich zur Versügung zu stellen versprach und auch die Stadt bereitwillige Unterstützung in Aussicht stellte.

Am 5. September hielt die bischöftiche Commission "für Errichtung der freien katholischen Universität" noch ihre besondere Berathung, um über die zunächst zu ergreisenden praftischen Schritte sich zu verständigen. Es handette sich bereits um die Verträge mit dem Bischof von Fulda und um die Statuten für die neue Academie. Unter den Sachverständigen, deren Gutachten in Betreff der letzteren einzuholen sei, wurden insbesondere genannt Stöck und Hettinger.

Man hätte sofort Hand ans Wert gelegt und am liebsten nicht nur die Academie jondern zugleich auch in Verbindung mit derselben Convicte, Vereine und Zeitschriften gegründet, Preisfragen und Stipendien ausgeschrieben, wären nur die erforderlichen Mittel vorhanden gewesen. Die 40 000 Th., die man dis jetzt gesammelt hatte, waren jedoch gegenüber einem Unternehmen solcher Art nur ein schwacher Aufang. Es galt jetzt die Freigebigseit der Gländigen anzurusen. Ketteler nußte den längst projectirten öffentlichen Aufruf abfassen. Um 26. October sandte er denselben an Melchers; am 4. November ging derselbe von Cöln aus gedruckt an alle bentschen Vischöfe, und die katholischen Blätter beeilten sich, ihn abzudrucken. Erzbischof Melchers veröffentlichte denselben unter dem 15. November 1869 auch im "Kürchlichen Anzeiger" für seine Erzbischese, ordnete zugleich eine

<sup>1)</sup> Von großem Gewicht war bei dieser Verathung die Stimme des erwählten Bischofs von Rottenburg, Dr. v. Hesele, der über die Art der Aussührung des Unternehmens einen längeren Vortrag bielt. Auf Vitten Kettelers sieß Hesele sich bestimmen, ieine Aussichten schwistlich, zu fixiren. Sie machen Heseles Sinsicht und tirchslichem Sinn alle Shre. Von Bedeutung ist namentlich, daß er verlangt: "Alles müsse nuter der Oberaussicht des päpilichen Kanzlers sein, welcher regelmäßig der Ortsbischof sein solle."

jährliche Kirchen-Collecte an und ließ den Aufruf wie die Verordnung von allen Kanzeln verlesen.

So schien also die Sache im besten Gang. Noch eine andere Frage wurde inzwischen unter den Bischösen erwogen. Es war ein Bunsch des Bischoss von Fulda, in seiner Bischossstadt der Gesellschaft Zesu eine kleine Niederlassung zu eröffnen, und auch den übrigen Bischösen war das willsommen mit Rücksicht auf die religiöse Anleitung der katholischen Studenten, die aller Voraussicht nach bei der neuen Academie in großer Zahlsich sammeln würden. Allein einstweilen traten noch Besorgnisse in den Weg.

"So sehr es auch zu wünschen steht," schrieb Erzbischof Melchers hierüber au Ketteler am 14. November 1869, "daß überhaupt, und insbesonsbere nachdem zu Fulda die katholische Academic eröffnet sein wird, dort Priester Gesellschaft Jesu fungiren, so scheim mir doch der gegenwärtige Augenblick mit Rücksicht auf die Ausführung unseres Vorhabens kein günstiger, vielmehr ein Hinausschieben dis zur wirklichen Errichtung rathsamer zu sein."

Allein auch für diese wirkliche Errichtung war der Zeitpunft der denkbar ungunftigste. Die Bischöfe standen unmittelbar vor ihrer Abreise zum Concil nach Rom und, wie Melchers im selben Briefe bemertte, "war die ganze Aufmerksamteit bereits durch andere Dinge in Aufpruch genommen". Die Aufregung namentlich in den fatholischen Gelehrtenfreisen, welche dem Baticanischen Concil voranging, mußte an sich schon auf die Bestrebungen zur Berwirklichung des Unternehmens ungünftig wirken. Rach den Wirren des Concils kam der Krica und in seinem Gefolge die große politische Umwandlung des früheren Deutschland. Doch war der Gedanke an die Academie von Fulda noch nicht aufgegeben. Beim großen Papftfeste im Sommer 1871 dachte man sogar, den 25. Jahrestag der Thronbesteigung Bius' IX. dadurch zu feiern, daß an diesem Tage die Gründung der fatholischen Universität zu Kulda als Universitas Piana urfundlich festgestellt werde. Eine Denkschrift wurde dafür ausgearbeitet und verbreitet; au Sympathicen und Begeifterung für die Sache fehlte es nicht. Allein die Zeiten waren bose, das große Wert sollte nicht seinen Anfang seben.

Neben der Universitätsangelegenheit hatte die erste Wischosversammlung von Fulda 1867 noch ein anderes Gebiet in Erörterung gezogen, das Kettelers sebhafteste Theilnahme besaß. In der Bormittagssitzung des 20. October wurde von einem der Bischöse ein Bortrag gehalten über die "Angelegenheit der öffentlichen Presse als einer jedenfalls in das Bereich bischösslicher Aussicht und Wachsamseit saltenden Erscheinung". In der Rach mittagssitzung wurde eine Organisation der katholischen Tagespresse inner halb der einzelnen Diöcesen, wie im Bereiche größerer Gruppen durchberathen und beschlossen. Allem Anscheine nach war es Ketteler selbst, welcher diese Angelegenheit vor seinen bischössichen Amtsbrüdern vertrat, wenigstens

hatte er sich ansdrücklich für diese Gelegenheit turz zuvor von Dr. Franz Hülskamp in Münster eine eingehende Dentschrift ausarbeiten lassen. Ein anderer ungenannter Sachverständiger hatte ihm eine Reihe practischer Vorschläge schriftlich unterbreitet.

Benugleich im Bisthum Mainz die katholische Presse in gutem Stande war und von der bischösslichen Behörde, wie von der Geistlichseit in jeder Beise unterstützt wurde, unterließ es doch der Bischos nicht, die von den versammelten Bischösen in Fulda gutgeheißene Organisation auch in seiner Diöcese einzusühren. Im 8. October 1868 erließ das Comité des neuge gründeten "Diöcesan Prespoereins" sein erstes Circular und einen Anfruf an alse Katholiten der Diöcese. Am gleichen Tage hatte der Bischof die Statuten des Bereins genehmigt.

Diese unschuldige Berathung der Bischöfe sollte merkwürdiger Weise sieben volle Fahre später von den Kirchenseinden wieder ausgegraben und zu Eutturfampszwecken benutt werden. Im Herbst 1874, auf der Höhe des Eulturfampszwecken benutt werden. Im Herbst 1874, auf der Höhe des Eulturfampszwecken benutt werden. Im Herbst 1874, auf der Höhe des Eulturfampszwecken der Herbst des Ablandischen Beichenselze von Urtikeln über das "Spstem des Ultramontanismus", in deren Berlaufsie aus dem Protocoll der ersten Fuldaer Bischossenserenz die bezüglich der Presse gesaften Beschlüsse mittheilte. Die ganze liberale Presse erhob darüber ein so furchtbares Lärmen und Toben, daß Dr. Majunke als Redacteur der Germania am 20. und 22. September 1874 Ketteler ein über das andere Mal zur Widerlegung der falschen Nachrichten aufsorderte:

"Schon seit einiger Zeit eirentiren nach Vorgang der "Kölnischen Zeitung" in der tiberalen Presse angebtiche Beschtüsse der Fuldaer Bischofs Conserenz, welche sich mit dem Vereinswesen und der Presse besaßt haben sollen. Mir will es scheinen, daß das nur Entwürfe gewesen seien, von denen mir es zweiselhaft ist, ob sie acceptirt wurden. Notorisch ist es wenigstens, daß sie nicht zur Ansführung gelangt sind. Zum Beweise dasiur, was man in der "liberalen" Zournalistis daraus macht, erlande ich mir, den hentigen Veitartisel der "Nationalzeitung" beizulegen — ähnlich sind die anderen Blätter."

Die 311 Fulda beschlossene Organisation der katholischen Tagespreise, welche noch Jahre später 311 so lächerlichen Buthergüssen die Beranlassung wurde, ist demnach direct nicht sehr wirstam gewesen. Immerhin haben diese Berathungen für manches heiliame Unternehmen den Boden bereitet, und es ist unleugdar, daß — allerdings unter dem Zusammenwirken versichiedener Umstände — seit jener Zeit mit der lebhastesten Begünstigung durch die Bischöse die katholische Presse einen großen Ausschwung nahm.

Mit dem 1. Januar 1871 fonnte in Berlin, der Hauptstadt des neubegründeten Deutschen Reiches, ein großes politisches Blatt katholischer Richtung, die "Germania" ins Dasein treten. Die Leitung des neuen Blattes, während des ersten Quartales dem Convertien Dr. Pilgram anvertraut,

war aufangs feine ganz glückliche. Zwar schlte es dem ersten Chef Redacteur weder au Wissen und Begadung noch au vortresslichem Wissen. Atlein körperliche Blindheit und starf idealistische Geistesrichtung benahmen den für eine Redaction so wichtigen praktischen Bitek. Erst seitdem mit dem 2. Duartal Dr. Majunke die Redaction übernahm, gewann die neue Zeitung größern Ausschwung und ist sortan eines der sührenden Tagesblätter für die Katholischen Deutschlands geblieben. Gleich Aussanzs hatte das Zeitungs-Comité den Bischöfen die Auzeige von dem neuen Unternehmen zugehen lassen und bie Probe Rummern vom 17., 23. und 27. December deuselben übersendet. Bischof Ketteler autwortete nach Empfang der 3. Probennummer den 27. Dec. 1870, indem er für die Uebersendung seinen Dank aussprach 1):

"Dieses Project habe ich von dem ersten Angenblick seiner Besanntwersdung mit der lebhastesten Theilnahme begrüßt. Ein Blatt in Berlin, welches jene politische Ansicht vertreten würde, welche bisher von den besten kathostischen Mitgliedern der preußischen Kammern im Berlause vieler Jahre auf Grund der preußischen Bersassung geltend gemacht worden ist, könnte nur von großer Bedeutung sein. Ein solches Blatt, mit großer Mäßigung und Ruhe geschrieben und zugleich so ausgestattet, wie es in unserer Zeit nun einmal nothwendig ist, um mit den größten Blättern zu concurriren, könnte gewiß wesentlich dazu beitragen, um das große Bedürsniß, welches jetzt vorhanden ist, zu bestiedigen, alle Katholisen Teutschlands zu einer großen emigen Partei zu verbinden.

Dagegen kann ich ber Wahrheit und der Sache wegen nicht verhehlen, daß mich die Probenummern in dieser Sinficht nicht befriedigt haben. 3ch glaube nicht, daß wir schon jest das Recht haben, von einem folchen Germanenthum zu fprechen, wie es hier geschicht. Ich weiß namentlich nicht, wie wir ohne unwahre Celbstüberhebung auf Grund der gegenwärtigen Buftande in Pentschland die nahe Hoffnung aussprechen tonnen, daß Germanenthum und Chriftenthum mehr wie je in der Bergangenheit und als Borbild für andere Rationen sich durchdringen werden. (Bott gebe es; wir find aber noch allanweit davon entfernt. Wir haben, fcheint mir, alle Urfache, vorläufig recht demitthig zu fein und nicht großsprecherisch. Die fatholische Preffe nuß nach meiner Ansicht nichts mehr vermeiden als Declamationen, hohte Redensarten und Selbstüberhebungen. Je nüchterner, je mahrer, je gerechter gegen alle wir find, besto mehr Achtung wird uns die feindliche Preffe gewähren. Die Gegen fätze liegen jest wo anders als zwischen Romanenthum und Germanenthum; die Gegenfätze liegen in großen Principien, für die wir eintreten muffen, und welche ihre Gegner so gut in Deutschland, wie in Frankreich haben.

Ich bitte mir diesen offenen Ausdruck meiner Ansicht zu verzeihen. Möge Gott das Unternehmen segnen!"

Die Verhandlungsgegenstände für die zweite bischöfliche Conferenz zu Fulda im Jahre 1869 waren schon auf der ersten dortigen Conferenz am

<sup>1)</sup> Germania 1895 (18. Dezember) Nr. 292. Erstes Blatt: Bon der Wiege der Germania.

21. October 1867 festgestellt und das Referat über zwei derselben von Erzbischof Melchers seinem Freunde Retteler übertragen worden. Beide Referate wuchsen unter Kettelers Feder zu ansehnlichen Abhandlungen heran. Die eine derselben handelte "über das Verhalten der Kirche gegen die ge heimen Gesellschaften". Als in der Vormittagssitzung des G. September 1869 das umfangreiche Referat zur Vesprechung sam, stimmten die Vischöse darin überein, daß Ketteler dasselbe zu einer Denkschrift für das bevorsstehende Concil erweitern solle. In lateinischer und französischer Sprache gedruckt, solle dieselbe im Namen der deutschen Vischöse "als formulirtes Material für den Kern des zu erlassenden Concildeeretes" in Kom vorgelegt werden. Ketteler kam dem Bunische der Vischöse bereitwillig nach i), doch war dem Fulda'schen Keserate nur noch wenig hinzuzusügen.

## 7. Gemeinsame Intereffen ber Rirche.

Auch abgesehen von den großen Angelegenheiten der Kirche Deutschlands, welche bei den bischöflichen Conferenzen zu Fulda berathen wurden, erftreckte fich Rettelers Ginfluß und Wirtsamfeit noch immer weit über die Brengen seiner Diocese hinaus. Schon die Stellung, welche er gu berfchiedenen tirchlichen Bereinen von Anfang an genommen, brachte dies mit sich. Der "driftliche Mütterverein", der in Deutschland mit Mainzseinen Anfang genommen hatte, war allmählich überalt hin verbreitet worden. Am 4. December 1871 gabtte man auf dentichem Boden 27 Filialvereine mit etwa 12,000 Mitgliedern. In Mainz allein waren von biefen 2870 Namen eingeschrieben worden, wenngleich die Stadt selbst in diesem Beitpuntte nur 253 Mitglieder gahlte. Die Grafin Ida Sahn Sahn ftand noch immer mit nie ermüdendem Eifer an der Spike und veröffentlichte jedes zweite Jahr ihre schönen Rechenichaftsberichte, welche Zengniß gaben von dem Segen, den der Berein unter der deutschen Frauenwelt verbreitete. Wenngleich der Berein seinem Wesen nach ein Gebetsverein und nicht ein Wohlthätigfeitsverein war, fo begnügte man fich doch nicht mit Auregung der Frömmigkeit durch gemeinsamen Empfang der hl. Sacramente und jährliche Exercitien, sondern an manchen Orten verbanden fich mit demfelben gan; von selbst auch verschiedene Werfe der chriftlichen Charitas. Auch famen immer wieber Gaben gusammen, bald gum Peterspfennig, bald für die papftliche Armee, bald für die besondern Bedürfniffe der betreffenden

<sup>1)</sup> Qua via Ecclesia contra Societates secretas procedere valeat. Expositio, quam Occumenico Concilio Vaticano a SS. Patre Pio IX convocato Episcopi Germaniae in civitate Fuldensi incunte mense Septembri anni 1869 invicem conferentes humiliter offerunt. Moguntiae 1869.

Diöcese. So gab der Mainzer Verein im gleichen Jahre 1869, in welchem er 100 fl. als Geschenf zur Secundiz-Feier des hl. Baters aufgebracht hatte, andere 100 fl. für den Ban des fatholischen Schulhauses in Dorn-Dürtheim, wo die 115 Katholisen mit großer Anstrengung seit Jahren um die Errichtung einer eigenen Schule sich bemühten. Im Sommer 1871 spendeten die "christlichen Mütter" von Mainz abermals 120 fl. für Errichtung einer fatholischen Kirche im Dorse Lonsheim.

Ketteler nahm sich der Angelegenheiten des Bereins thätig an und behielt für den Mainzer Berein die unmittelbare Leitung bei. Der Jahresbericht von 1868 schildert auschanlich die Art der Thätigkeit, welche er dabei entfaltete:

"Das gang befondere Gliick, beffen sich vielleicht kein anderer Zweig ber Bruberschaft erfreut, daß ber hochw. Bischof felbst das Directorium übernom= men hat, trägt uns die große Gnade ein, daß er an den monatlichen Festtagen bas bl. Megopfer für uns darbringt, das Brod des Lebens uns fpendet, mit uns betet und uns Betrachtungen halt, in deren übernatürlicher Liebe gu ben Geelen die Beisheit eines Baters mit ber gartlichen Gorgfalt einer Mutter zusammenschmilgt. Go war 3. B. biejenige, in welcher er eine Anleitung anb. wie das religiofe Leben in einem Kinde zu weden und zu pflegen fei, bevor es fechs Jahre alt ift und die Schule befucht. Dder er bemilht fich, in den Müttern das Gebetsleben zu fraftigen, und gibt die Anleitung, wie die tägliche Betrachtung zu machen fei. Der er troftet über die Schmerzen und Leiden bes Lebens, indem er lehrt, fie mit dem Ange des Glaubens gu betrachten, in ihnen das Wertzeng zu feben, das die Geele ausarbeitet für die himmlifchen Freuden, und gewiß zu fein, daß die ewige herrlichfeit nur aus der Thränenfaat geheiligter Schmerzen aufgeht. Immer find diefe Betrachtungen fo erhaben, daß man meint, jest konne man fich gang gewiß die Welt unter die Füße legen, und fo prattifch einfach, daß man äußerft flar erfennt, man muffe bamit anfangen, das A-B-C biefer beiligen Runft - Abtöbtung und Gelbftverlengnung - zu erlernen. Wir fonnen unserem verehrten Dberhirten nie bantbar genug für diefe fo gang ungewöhnliche Suld und Theilnahme fein, um fo niehr, als wir wiffen, welch eine Laft von Arbeiten auf feinen Schultern lieat." . . .

Thätiger und umnittelbarer noch griff Ketteler ein in die Weiterentsfaltung des "Bereins zu Ehren der hl. Familie", der sein eigenes Wert war und dessen Theilnehmerinnen zum großen Theil seiner nächsten Freundschaft und Verwandtschaft angehörten. Numerisch hatte der Berein seit den drei Jahren seines Bestehens nur wenig zugenommen; er zählte, als die Gräfin Mathilde von Hoensbroech 16. Februar 1867 ihr letztes Rundschreiben als Präsidentin erließ, 26 Mitglieder. Allein auch bei so geringer Mitgliederzahl hatte er fortgesahren, für die Baisenanstalt von Grünhof und die Mission zu Alsseden beizusteuern, Kleidungsstücke für Arme und Paramente für dürstige Missionsfirchen herzustellen, die Mitglieder aber zu einem wahrhaft innerlichen Leben und treuer Erfüllung ihrer Pflichten anzutreiben.

Als Ketteler 7. Februar 1867 die Neuwahl der Präsidentin ausschrieb, sorderte er zugleich auf, etwaige Wünsche zur bessern Förderung des Bereines ihm zu unterbreiten. Da die Gräfin Hoeusbroech eine Wiederwahl nicht ansuchmen wollte und eine zweite Wahl resultatlos blieb, schritt Ketteler sethst, als Protector des Bereins, zur Ernennung einer neuen Präsidentin sür die sommenden I Jahre<sup>1</sup>), und sprach zugleich in einem gedruckten Rundschreiben an die Mitglieder 25. April 1867 seine besonderen Wünsche aus; es war dies die Pflege der Andacht zum göttlichen Herzen Zesu und die Abhatung gemeinsamer Exercitien sür die Mitglieder. Solche Exercitien sanden vom 1. September 1867 an zum ersten Male statt; els Mitglieder und 6 besseundete Damen vom Abel nahmen daran Theil.

Durch Berständigung der energischen neuen Präsideutin mit dem bischöftlichen Protector ersolgte noch Ende 1867 die Eintheilung der inzwischen auf die Zahl von 36 angewachsenen Mitglieder in drei Hauptgruppen unter eigenen Borsteherinnen: Abeinland, Westfalen, SachsenSchlesien. Ein Jahr später war der Verein auf 50 Mitglieder angewachsen. Unter den nen Beigetretenen befand sich auch Ihre Königl. Hoheit, Herzogin Marie von Sachsen, Infantin von Portugal.

"Db ein solcher Verein lebensfräftig ift," schrieb gleichwohl Ketteler noch brei Jahre später, 5. October 1870, an die Präsidentin, "ist mir noch immer nicht ganz flar. Auf der einen Seite ist die Zerstremung der Mitglieder ein gar schwieriges Hinderniß; auf der anderen Seite wäre es tropdem ein sehr lohnender Seelengewinn, wenn auch durch diesen so lockeren Verein eine Anzahl Seelen einen Antrieb hätten, ihre täglichen Andachtsübungen regelmäßiger zu verrichten und ab und zu Exercitien zu machen. Vielleicht sollen wir noch mehr auch in diesem Falle ersahren, daß aller Ansang schwer ist."

Das zweite Jahr der nenen Präsidentschaft hatte auch über eine andere Frage zunchmende Klarheit gebracht. Zu den ausgesprochenen Zwecken des Bereins gehörte die Einschränfung des übermäßigen Luxus sowohl in der Kleidung wie hinsichtlich der Hauschaltung. Allein es war überaus schwierig, in dieser Hinsicht etwas anderes sestzustellen, als allgemeine Grundsäße. Diese aber genügten nicht, um der Untsarheit der Begriffe einerseits, der Aengstlichteit zarter Seelen andererseits genügend abzuhelsen. Ein Erlaß des Papites Vins IX. vom 12. October 1867 an Cardinal Patrizi als den Vicar von Rom über Einschränfung des Kleider-Luxus für die Kömischen Frauen und eine andere Kundgebung des Papstes in gleichem Sinne an einen Verein frommer junger Damen, die zur Darbringung ihrer Hutdigung nach Kom gefommen waren, brachte die heitle Frage noch mehr in Fluß. Aus einer Witglieder-

<sup>1)</sup> Es war die "edle und ausgezeichnete Gräfin Paula Schnifing, geb. Gräfin Merveldt, unter beren Leitung der Berein fegenereich geblüht hat."

Bersammlung zu Münster im Mai 1868 wurden zwar in Bezug auf einige Puntte — namentlich die Toilette für Kirchenbesuch — feste Normen vereinbart. Aber noch immer blieben viele offene Fragen und manche Mitglieder wandten sich beängstigt um Rath an Bischof v. Ketteser. Dies bestimmte den Bischof, dem Bunsch der Präsidentin um eine für alse gültige Belehrung zu entsprechen, und nach eingehender Vorberathung erließ er den 25. Mai 1869 sein schönes Rundschreiben über den "ungeordneten Luxus").

Schon im Aussichreiben vom 25. April 1867 hatte der Bischof versprochen, bei seiner nächsten Romreise den H. Vater um den besonderen Segen und um die Verleihung von Ablässen für den Verein zu ditten. Was damals unterbleiben mußte, geschah während des Concits 1870. Gerade während der Zeit der größten Sorgen und Erregungen gedachte der Bischof in der Hauptstadt der Christenheit seines Vereines. Unter dem 12. Juli reichte er sein Bittgesuch ein und legte die Statuten des Vereins vor. Am 23. August 1870 wurden die erbetenen und recht reichlich bemeisenen Gnadenbewilligungen dem Vereine auch wirklich zu Theil.

Für die Mühe, welcher sich der Bischof in der Ordnung dieser Ange legenheiten unterzog, konnte er sich wohl entschädigt sinden durch das viele Gute, was in diesem Vereine geschah und was an guten Anregungen auch für andere Kreise aus demselben hervorging. Abgesehen von der Unterstützung dürftiger Missionen, der Pflege der Armen und der Bekämpfung des Luxus, war es namentlich auch die Verbreitung guter Schriften und die Bekämpfung frivoler oder werthloser Lettüre, wodurch diese edlen Franen sich Verdienst erwarben. Mehr als alles andere aber wirften Beispiel und Gebet.

Was Ketteler bei seinen Bemühungen für diesen Verein von abeligen Damen von vornherein geleitet hatte, war sein Wunsch, den fatholischen Abel Deutschlands zu der Höhe seiner gottgewollten Bestimmung wieder zurückzuführen, die noch gesunden Clemente aber auf derselben zu erhalten. Wiederholt äußert er sich in diesem Sinne in vertrauten Briesen. So schreibt er aus Anlaß einer Verlobung 1863 an eine Richte:

"Ich messe alte Verbindungen unseres Abels nur nach dem ein en Maß stab: ob darin eine Garantie für die Erhaltung des alten, frommen einfachen Famitiengeistes und eine Schutzwehr gegen den frivolen Zeitgeist liegt. Das ist hier vollkommen der Fall, Gott Dant!"

Unter dem 9. October 1868 widmete der Bijchof "dem gesammten christlichen Abel Deutschlands" eine Schrift des Dominicaners Peraldus, welche gewöhnlich unter den fleineren Werfen des heil. Thomas von Aquin

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Raich, Predigten des S. W. E. Frh. v. Retteler II, 499 f.

abgedruckt zu werden pflegte, und die jest auf Kettelers Auregung hin Dr. Bone sorgättig ins Deutsche überseth hatte. "Die Pflichten des Abels, eine Stimme aus den Tagen des hl. Thomas v. Aquin." In der bedeutsamen Widmung und Einteitung der Schrift hat Ketteler seine Anschaumgen über die Aufgabe des Abels niedergelegt. Manche seiner Grundgedanten aus dem Jahre 1848 kehren hier wieder, nur massvoller, abgeklärter und praktischer als damals.

"Ich widme diese Abhandlung dem gefammten driftlichen Abel Deutschlands, wie dieje "Stimme" felbit ursprünglich an alle gerichtet ift. Gie ftammt aus einer Zeit, wo noch der gange driftliche Adel im Glauben einig war. . . Gie gehört gewiffermaßen noch jest dem gangen driftlichen Adel, dem fatholijden wie dem protestantischen, wie sie den Boreltern des jegigen Adels gemeinsam angehörte. Es ift deghalb feine Annagung, wenn ich fie als fatholijder Bijdof ausdriidtich auch dem protestantischen Adel Deutschlands widme. Ich widme fie aber mur dem chriftlichen Adel, nur dem Theile des Abels. der fich und feine Pflichten in Chriftus, im Geifte des Chriftenthums erfaffen will . . . Der wahre Abet besteht nicht in der blogen Abstanmung . . . Ter wahre Adel besteht noch weniger in Titulaturen . . . Auch in Borrechten liegt nicht das mahre Wefen des Abels, und der Adel fann defthalb feine Privi legien verlieren ohne für fich und für die Welt feine Aufgabe einzubuffen. Der Adel besteht vielmehr vor allem in einer eigenthümlichen unabhängigen Standesgefinnung, welche fich in den Geschlechtern, die ihm angehören, von einem Weichtechte gum andern forterbt mit einer gewiffen Beständigkeit. Bas aber diefen besonderen Standesgeift ausmacht, das fonnen wir nicht ohne Rückficht auf das Chriftenthum feststellen. . . .

Der Beift, der feit lange vorherricht, ift der der Auftofung, der Berfet ung, ber Golirung. Er will die menschliche Gefellschaft in Atome auflosen. Der Adel ift in Diese Zeitrichtung mächtig hineingezogen. Er bat feine politijche Stellung und jedes Band, das ihn als Stand vereinte, durchweg einge biift; er hat die geseslichen Schusmittel zur Erhaltung der Familie vielfoch verloren; er ift lange Beit den feindlichften Beitrichtungen ausgesetzt gewesen; er ift dadurch ifolirt, gang auf fich angewiesen und nur mehr auf die Gefinnung, die er sich erhält, gegründet . . . . Ein Adel, der darin feine Aufgabe fände, im Luxus mit den großen Geldmännern und in frivolem Wefen mit den zuchtlosen Sitten mancher Gesellschaftsflaffen zu wetteifern und fie gu überbieten, ist nichts mehr, was unferer Theilnahme würdig wäre. Ein dem Luxus und der Genuffucht verfallener Adel ift fein Adel mehr im Ginne des Chriftenthums, im Ginne des beiten Theils unferer driftlichen Borfahren. Dann braucht zu dem Luxus und zu der Genufflicht nur noch ein dummer Sochmuth zu fommen, um das gerade Wegentheil beffen zu fein, mas der drift liche Adel war.

Der Abel Deutschlands hat aber noch überall unter diesen Gesahren und mancherlei Verirrungen ein reiches Erbtheil wahrhaft driftlicher Gesinnung und echter christlicher Familientradition sich erhalten, vor allem da, wo er nicht in ein seine Gesinnungen und Sitten beschädigendes Hosseben sich hineinziehen ließ. Diese wahren christlichen Traditionen zu retten, das ist die große Ansgabe des Adels in der Gegenwart. Dann wird er auch den Stand, dem er

angehört, für die Zufunft retten. Dann nuß er sich aber auf das Junigste an Christus und an die (Brundlagen, die Er gelegt hat, auschließen und zwar um so fester und inniger, je nicht er alles andere, was ihn tragen und halten könnte, versoren hat."

Alltes was einen Zusammenschluß des Abels zur Erhaltung dieses Geistes fördern kounte, war daher von vornherein der lebhastesten Theilsnahme von Kettelers Seite gewiß. In Sachen des "Vereins katholischer Sbelleute Rheinlands und Westsalens", der ursprünglich einer Auregung des Bischoss sein Entstehen verdaufte "), blied dieser nach wie vor der Vertraute Schorlemer Alists, der an der Spize dieser Vereinigung stand. Auf Grund langer Berathung und gegenseitiger Verständigung beider sam es endlich dazu, daß 31. Juli 1869 dieser Verband des fatholischen Abels zu einem eigentlichen öffentlichen Verbande sich constituirte. Die an diesem Tage vereinbarten Statuten unterschrieben 40 Herren des rheinisch-weststälischen Abels, unter ihnen Kettelers Brüder Elemens und Wilderich. Welch ruhmsreiche Rolle in dem furz nachher ausgebrochenen Kanupse wider die Kirche dieser Vereinigung des fatholischen Abels vorbehalten war, ist bekanut "1.

Reben diesem Verbande bestand aber schon seit dem Jahre 1859 die "Genoffenschaft der Rheinisch-Weftfälischen Devotionsritter des Ordens vom heil. Johann von Jerufalem 3)." Durch Fürforge für die Krankenpflege während des dänischen kerieges 1864 wie des öfterreichischen 1866 und durch bedeutende Mithilfe zur Gründung der fatholischen Krankenhäuser von Fleusburg und Hamburg hatten sich die Ritter bereits wesentliche Berdienste und einen Aufpruch auf die Dautbarteit der Ratholifen Deutschlands erworben. Allein die Cigenthumlichkeit der Berhältniffe in Dentich land und die Berichiedenheit in der Auffassung ihrer Stellung ließ fie aus den Schwierigfeiten und Migverständniffen mit dem Meifterthum ihres Gesammtordens nicht herauskommen, so daß sie sich genöthigt sahen, 1868 jum zweiten Male eine eigene Deputation nach Rom zu schicken, um bort ihre Sache zu vertreten. Auch in dieser Angelegenheit war Retteler der Vertrauensmann, der von allem in Renntniß gejetzt wurde, und der es übernahm, auch seinerseits dem Cardinal Antonelli über die Angelegenheit zu berichten (27. Februar 1868), für die Deutschen Devotionsritter Füriprache einzulegen und insbesondere die Miffion des Freiheren v. Schorlemer Oberhagen durch seine Fürsprache zu unterstützen. Auch nachdem diese Angelegenheit in günftigem Sinne erledigt war, blieb der Bijchof von Mainz noch immer der Rathgeber. Als sich der Ordensritter G. H. v. Schroeter 1869 mit dem Plane trug, dag von Seite des Ordens in Rom eine deutsche

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 212.

<sup>2)</sup> Bgl. Bfulf, hermann v. Mallindrobt S. 337 f. 420 f.

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 211 f.

Offiziers Bildungs-Anstalt für die päpstliche Armee zu errichten sei, war es vor allem wieder der Bischof von Mainz, dem er 6. Juni 1869 seine Ptäne unterbreitete. Er glaube, "feine angemessenere Autorität" sinden zu tönnen als den Kirchensürsten, "welcher vermöge seiner hohen und einslußereichen Stellung in der Kirche, wegen seines entschiedenen Einflusse auch besonders auf die Sphären des Lebens in Deutschland, welche diese Angelegenheit am meisten berührt, mehr als jeder andere die moralischen Mittel besigen dürste, durch seinen Einfluß und seine Besürwortung das Wert zu unterstützen".

In der That hatte auch Ketteler wie dem Verein der Devotions-Maltheser, so der Armee des Papstes ein ganz vorzügliches Interesse zuge-wendet. Er wünschte sehnlich, daß die Söhne braver fatholischer Familien in Deutschland, vorab die jungen Herrn vom Adel, zur Vertheidigung des Erbtheils des heit. Petrus persönlich sich unter die Fahnen des Papstes reihen möchten. Er selbst half dazu, so viel er konnte. Um 23. Juli 1868 sprach General Kanzler dem Vischos seine besondere Freude darüber aus, daß einer von dessen Verwandten, Graf Wilberich v. Gaten, bei den päpstesichen Zuaven eingetreten sei. Im Januar des gleichen Jahres hatte die Gräfin Franz v. Stolberg Wernigerode (geb. Gräfin Robiano) ihn um praktische Rathschläge gebeten für junge Herren aus Schlesien, die das gleiche zu thun beabsichtigten.

Dr. Moufang, der während der Vorarbeiten zum Concit in Rom mit den Cardinäten Reisach und Antonelli mehrsach Fühlung hatte, schrieb an seinen Bischof 26. Februar 1869:

"Man hat mich ersucht, Ew. Bischöft. Gnaden auch wegen der deutschen Soldaten, refp. darüber zu fchreiben, daß doch dafür in geeigneter Weife geforgt wirde, daß brave und zuverläffige lente, die es ohne Uebertretung der Befetze fonnen, hier in das deutsche Regiment eintreten. Leider haben die Werbe-Offiziere, mahrscheintich weil sie vom Ropf eine Cantieme haben, viele unbrauchbare Menschen hierhergeschickt. Gin Theil derselben ift desertirt, andere figen im Gefängnig, und da man die Werbe-Bureaus an der frangösischen Grenze aufgehoben hat, ift in den letten Monaten der Buzug fehr unbedeutend gewesen. Und doch bedarf der St. Stuht unter den obwaltenden Umftanden diefer hilfe, und es ift auch eine Chrenfache für Deutschland, daß es sich in Broportion mit anderen Yandeen an der Bertheidigung des Papftes betheilige. Es liegt die Absicht vor, das Regiment der Carabinieri esteri in ein dentsches vollständig umzuformen. Man glandt, daß brauchbare und militärdienstfreie Vente fich in Deutschland in hinreichender Bahl finden laffen, wenn die Michaels Bereine auch hierfür forgen wollen. Durch das Cajino, das fich fehr bewähren foll, ift für die Soldaten, d. h. für ihre moralische hattung viet gewonnen worden, und da nun P. Pachtler hier ift, um sich gang biefer Unftalt zu widmen, fo bietet fie noch größere Burgichaft."

Alls Retteler mahrend des Concils in Rom weilte, benutzte er zu Anfang Marz eine Paufe in den Verhandlungen, um für die deutschen Soldaten

im päpstlichen Herre geistliche Exercitien abzuhalten. Erst jetzt, nachdem er sich von allen obwaltenden Verhältnissen aus eigener Anschauung überzeugt hatte, ging er auf Monsangs Vitte ein und ließ sich dazu herbei, Deutsche für die Armee des Papstes öffentlich zu werben. Unter dem 4. März veröffentlichte er im "Mainzer Journal" zu diesem Zweck ein längeres Schreiben:

"Dem deutschen Herzen ist es bei dem Ausenthalte in Rom immer ein Schmerz, daß die Deutschen unter denen, welche den H. Vater und Rom für die fatholische Welt gegen die Angriffe seiner Feinde schützen, nur einen kleinen Theil ausmachen, während andere Nationen hieran den größten Antheil haben. Ich kann die päpstlichen Truppen bei großen Festlichkeiten nicht vordeimarschieren sehen, ohne daß mir das Herz über das kleine Häuschen der Deutschen unter so vielen Franzosen, Hollandern, Belgiern, Canadiern 2c. 2c. blutete. Und doch war einst die deutsche Nation zum ersten Wächter der Kirche bestellt, und doch ist auch heute noch die Hälte Deutschlands katholisch, und doch ist auch jetzt der beutsche Soldat der beste Soldat, und doch würde auch heute das deutsche Schwert so gute Dieuste thun, wenn es einmal darauf ankäme, den Wittespunkt der katholischen Kirche, den H. Vater, die zahllosen Heitzbeit, all die vielen Anstalten, welche hier sür die ganze katholische Welt bestehen, gegen räuberische Angriffe zu vertheibigen.

In den letzten Jahren schien sich das Verhältniß etwas bessern zu wollen, indem eine größere Anzahl Deutscher in die päpstliche Armee eingetreten war. Aber es wurde dannals dei den Anwerdungen deutscher Soldaten leider nicht mit der hinreichenden Unnsicht versahren. Jest ist Gott sei Dank die päpstliche Armee von diesen Stementen gefändert, und was an deutschen Truppen noch in derfelben ist, macht unserem Baterlande Ghre . . .

Es würde nicht schwer haten, aus andern ländern die päpstliche Armee vollständig zu rekrutiren; man würde es aber vorziehen, daß Dentschland den Theit der päpstlichen Armee lieserte, welcher ihm der Zaht seiner katholischen Simwohner nach gedührt, weil man die Vorzüge des deutschen Soldaten wohl zu würdigen weiß, um so mehr, da auch bei den letzten glorreichen Geschlen die deutschen Soldaten ihren alten Auf bewährt haben. Darin treffen also die hiesigen Wünsche mit unsern Wiinschen und gewiß mit den Wiinschen aller braven Katholisen Deutschlands zusammen, daß nämlich deutscher Wint und deutsche Ausdaner hier nicht sehle, wenn es einmal wieder zu blutigen Kämpfen sommen sollte. Unzweischhaft sehlt es in Deutschland nicht an katholischen Jüngtingen, welche es als ein hohes Lebensgliick ausehnen würden, in der päpstlichen Armee eine Zeitlang zu dienen, und welche die Eigenschaften eines guten Soldaten und die eines treuen, sittenreinen und frommen Christen miteinander verbinden.

Es eriibrigt nur noch beizufügen, daß alle Soldaten, die ich bisher gefprochen, und deren schon viele zu mir kamen, mir versichert haben, daß sie bezüglich ihrer Verpstegung durchaus zufrieden seien. Außerdem ist durch die Gründung des hiesigen dentschen Militärs-Casinos alles geschehen, um brave Jünglinge vor den sittlichen und religiösen Gesahren des militärischen Lebens zu bewahren."

## 7. Gemeinsame Intereffen ber Rirche.

Der Bischof ließ es bei der bloßen Aufforderung nicht bewenden, sondern fügte zugleich einige praktische Winte und Rathschläge bei, um den Eintritt in die papstliche Armee für Deutsche leichter und sieherer zu machen.

Auch sonst reichte Kettelers apostolischer Eifer über die Grenzen seiner Diöcese und selbst Deutschlands weit hinaus. So ließ er unter dem 15. Detober 1868 im "Kirchlichen Antsblatt" die Sammlung zur Errichtung eines katholischen Priestersenninars in der türksichen Herzegowina der Geistlichkeit des Bisthums warm ans Herz legen. Anfragen in wichtigen firchlichen Angelegenheiten kanen von hier und dort. Im Frühjahr 1868 gab es einen Austausch mit Cardinal Schwarzenberg über die neue Geschgebung in Desterreich, während gleichzeitig die Herrenhaus-Berathungen in Bertin über ein neues Unterrichtsgesetz in Preußen seine ganze Ausmertsamfeit in Auspruch nahmen.

Graf Brühl, neben dem Herzog von Ratibor das einzige fatho lijche Mitglied der vorberathenden Commission, hatte sich im December 1867 mit einer Reihe von Fragen und Bedenken wegen diefes Schulgejetes an Retteler gewandt. Diejer fandte dem trefflichen fatholischen Edelmann ichon in der nächsten Zeit ein ausführliches Gutachten, welches der Graf bei den Commissionsverbandtungen auch um Norm seiner Bemüh ungen machte. Auch bei anderen Bischöfen hatte Graf Brüht wie der Gerzog von Ratibor im Gefühl ihrer Berantwortlichkeit um Rath gebeten. Das Beiets wurde in der Commission noch rechtzeitig durchberathen und der Commissionsbericht gedruckt, allein der Eultusminister wiedersetzte sich unter verschiedenen Bormanden der Berhandlung im Plennm des Hauses. An die Commissionsberathungen aber fnüpfte sich ein beachtenswerther fleiner Borfall. Einmal nahm der Graf um eine Ansicht möglichst genau zu formulieren, zu dem Gutachten Kettelers feine Buffucht und verlas, ohne weitere Andentung zu geben, den Wortlant aus Rettelers Brief. Herr v. Kleist Mesow, als Wortführer des gläubigen Protestantismus, gleichfalls der Commission angehörig, hatte die verlesenen Gate faum gehört, als er lant und mit aller Bestimmtheit Bischof Retteler als den Berfasser nannte.

Der Beginn des Jahres 1869 brachte eine Auseinandersetzung mit der Redaction des illustrierten Familienblattes "Daheim". Dasselbe hatte einem wüsten Schmäh Artifel über Cardinal Antonelli seine Spalten ge öffnet!). Ketteler protestirte dagegen und machte die Redaction in einem längeren Schreiben auf die in dem Artifel enthaltenen Unrichtigseiten auf mertsam. Die Redaction glandte, diese Entgegnung in ihr Blatt nicht auf nehmen zu fönnen, versprach aber, in einer der solgenden Aummern eine beschwichtigende Erklärung hinsichtlich des betressenden Artifels abzugeben.

<sup>1) 1868</sup> Mr. 24.

Inzwischen hatte sie das Schreiben des Bischofs dem Verfasser des Artifels zur Gegenäußerung vorgelegt. Dieser, ein Jude, nahm davon Veranlassung, ein dreistes Schreiben an den Bischof zu richten. Erst später nach des Vischofs Tod ist von dieser Controverse etwas an die Oeffentlichkeit gedrungen, nicht ohne mannigsache Entstellung und Uebertreibung ').

Von größerer Bedeutung war die Berwicklung des Bijchofs von Mainz in eine firchliche Angelegenheit, die, nachdem sie seiner Zeit unge-

1) Das Berliner Tageblatt 1877 Rr. 171 brachte darüber ein Feuilleton mit der Aufschrift: "Bom feligen Bijchof von Maing. Erinnerungen eines Journalisten." worin der gange Borfall gur Rarrifatur entstellt ift. Diefem Fenilleton gufolge hatte der Bifchof gleich Anfangs einen Brief von 37 Quartfeiten an die Redaktion gerichtet, der Autor auf 11 Seiten in beschimpfendem Tone erwiedert, mas wieder 63 Quartseiten Antwort von Seite des Bifchofs hervorgerufen habe. Diese Antwort fei in "ichr gereiztem Tone" abgefaßt gewesen und habe in dem Schluß ausgemundet: "Wenn auch feine andere Rudficht, fo hatte Ihr driftlicher Ginn Gie davon abhalten muffen, ju diefer Beit des laren Glaubens eine fo machtige Stute der Nirche mit ben landläufigen bis zum Ueberdruß widerlegten Beschnitgungen gu . . . beschmutten." Der Journalift foll darauf "aus derfelben Tonart" duplieirt und mit den Worten geschloffen haben: "Mein chriftlicher Ginn fann mich von der traurigen Rothwendigfeit nicht abhalten, Schmut zu berühren - ba ich ein . . . Jude bin." Darauf habe der Bifchof ein ruhiges, faltes, aber höfliches Sandbillet gefchickt: er habe die Ertlärungen mit großer Aufmerkjamleit gelefen; er fete bie mauvaise foi gang bei Seite und hoffe den Berfaffer von feinen Frrthumern, welche bie der gangen Generation feien, in der wir leben, bald überzeugen zu fonnen. Rach einigen Wochen fei dann aus Maing ein an hundert Seiten ftartes Memorandum, fauber copirt, in wurdiger iconer Sprache über die Berfonlichteit Untonellis eingetroffen, und auf die abermalige Replit des Journalisten ein zweites ahnliches Memorandum, jedoch von jett an ohne Die leifeste Aufpielung auf die Confession des Abreffaten. Run habe aber der Artitelichreiber den Bijchof angefleht, die Correspondeng nicht weiter fortzuseten, ba er fouft nicht mehr im Stande fei, seine Familie gu ernähren. Er habe im letten Monat das Bergnügen gehabt, von der hand des Bifchofs und aus der bijchöflichen Ranglei 269 Quartseiten zu empfangen und habe innerhalb der gleichen Beit 131 Quartseiten barauf erwiedert.

Allem Anjcheine nach ist dieses ganze Fenilleton eine an die Tbatjache eines kurzen Schriftenwechsels anknüpsende Erdichtung. Im Nachlaß des Bischofs liegen außer dem Brief der Redattion nur zwei Schriftstücke vor: Kettelers Brief an die Redattion, in seinem Auftrag von Domdechant Heinrich ruhig und sachlich abgesaßt (6 zur Hälfte beschriebene Folioseiten in ziemlich weiter Schrift, etwa ... 3 gewöhnliche Luartseiten), und dazu die Replit des Artifelschreibers (71/2 Folioseiten, doch außergewöhnlich groß und weit geschrieben). Aus dem Ton dieser Replit sonnte ein geübtes Auge geungsam die Confession und Nationalität des Schreibers errathen. Swähnlich auf eine längere Korrespondenz eingelassen haben sollte. Nach seinem Tode konnte man sich zu erfauben, ein solchse pitantes Märchen zu erdichten. Die sachlichen Antsagen ienes Daheim-Artifels gegen Cardinal Antonelli wurden später in Scheebens "Beriodischen Blättern" 1876 18, 261 seiner nähern Beleuchung unterzogen.

heuer vielen Stand aufgewirbelt hat, heute abgethan und vergessen ist. In der Geschichte der tatholischen Kirche Deutschlands im XIX. Jahr hundert sählt diese sogenannte "Rottendurger Angelegenheit" zu den unan genehmsten und peinvollsten Erinnerungen 1). Hervorgewachsen aus den eigenthümlichen Verhättnissen seiner Diöcese, wie aus den Wirrnissen in der ersten Hälfte dieses Fahrhunderts, erheischt sie ein schonendes Urtheil über die betheiligten Factoren und selbst über die unleugdar geschehenen Mißgrisse. Sicherlich ist sie auch nicht ohne heilsame und bleibende Frucht ge wesen. Ketteler und die Männer seiner Umgebung, "die Mainzer", sind in jener Zeit oft als die eigentlichen Hamptacteure, als die treibende Kraft in diesen "Kottenburger Wirren" verdächtigt und selbst geschmäht worden. Allein, soweit Ketteler auf den Verlauf der Dinge einzuwirfen Gelegenheit hatte, war die Art seiner Einsussamen gewiß nicht geeigenschaftet, Streitigsteiten herbeizussühren oder vorhandene Zerwürfnisse noch mehr zu vergisten.

Gleich in die erste Phase der Angelegenheit, von welcher aner fanntermaßen alle späteren Berwickelungen ihren Ausgangspuntt nahmen, ist Ketteler ohne sein Zuthun persönlich hineingezogen worden. Unter dem 24. November 1867 richtete Cardinal Patrizi als Präsect der Congregatio S. Officii ein Schreiben an den Vischof von Mainz mit der Aussenderung sein Urtheil abzugeben über die von Prof. Kuhn in Tübingen öffentlich vertretenen Doctrinen, wie auch, über das Ansehen, welches Kuhn unter den Katholiken im Süben Deutschlands genieße, Bericht zu erstatten. Es sei der Congregation Auzeige gemacht worden, daß Prosessor Kuhn sowohl in seinen Bortesungen an der Universität, wie in seinen gedruckten Schristen mehrere theologische Lehriätze vertheidige, welche namentlich für junge Studirende gefährlich seien. Doch wolle die Congregation, bevor sie übershaupt zu einer Untersuchung schreite, Kettelers Gutachten vernehmen.

Schon eine Reihe von Jahren zuvor war Cardinal v. Geissel in Köln gedrängt worden, gegen einzelne Lehrsätze Prosessor Kuhns in Nom Antlage zu erheben und er hatte die Angelegenheit seinen theologischen Nathgebern unterbreitet. In Folge des entschiedenen Abrathens, namentlich der Jesuiten in Bonn, war jeder Schritt unterblieden. Jetzt aber war durch die Controversen, welche Constantin v. Schäzler in den Historisch politischen Blättern wider Kuhn veröffentlicht hatte, die Sache neuerdings in Fluß gesommen, und eine Auzeige war — ohne daß der Urheber bestimmt festgessellt werden könnte — wirklich gemacht worden. Ketteler als Unbetheiligter und Unparteiischer von der Congregation zu gutachtlicher Aenserung auf gesordert, nahm zu der Augelegenheit eine ähnlich zurückhaltende Stellung

<sup>1)</sup> Bgl. Hiftor, polit. Bl. Bb. 62, 855 f. 938 f. Bb. 63, 75 f. 270 f. 417 f.; Katholif 1869 l 82 f.; Brück, Geschichte der kathol. Kirche in Dentschland im XIX. Jahrhundert III (Mainz 1896) 385 f.

cin, wie einst der Cardinal von Cötn. Seine Antwort an Cardinal Patrizi vom 20. Januar 1868, ganz vom Domdechanten Dr. Heinrich ausgesarbeitet, muß allerdings zugeben: "Daß die Schriften und Borlesungen des genannten Prosessons Kuhn Säge enthalten, welche theils unflar, misverständtich und bedenklich sind, theils mit der sententia communis der Theologen, ja vielleicht mit dem Dogma selbst im Widerspruch stehen, theils consequenter Beise zu Irrthümern im Glauben hinsühren, wenn auch diese Irrthümer von Kuhn nicht ausdrücklich gelehrt oder erkannt sind." Die hier inbegriffenen Lehrsähe werden dann des näheren dargelegt und es wird zugestanden, daß in deuselben ernste Gründe für die firchliche Antorität vorsliegen könnten, "die Lehre Ruhns einer sorgfältigen Prüfung zu unterwersen". Nach eingehender Erklärung fährt dann das Gutachten sort:

"Allein wenn ich so eine Untersuchung der theologischen Lehre Kuhns befürworte, so glaube ich mit allem Nachdrucke empfehlen zu sollen, dieselbe mit großer Schonung der Persönlichkeit Kuhns vorzunehmen und die etwa nothwendig werdende Entscheidung in einer solchen Form zu sassen, welche den größten Nutzen für die weitesten Kreise verspricht. Daher scheint es mir:

1) vor allem geboten, ehr ein Ausspruch erfolgt, Ruhn zu hören und ihm volle Zeit und Welegenheit zu seiner Berantwortung mit großem Bohlwollen zu geben;

2) die Entscheidung nicht blos negativ durch die Verwerfung einer Unsacht aus dem Jusammenhang geriffener Sätze zu geben, sondern wenn immer möglich die (Brundwahrheiten, um welche es sich hier handelt, in positiver Form auszusprechen.

Wenn ich den Gedanken aussprechen darf, so wäre es vielleicht das Beste, wenn der H. Bater nach genisgender Untersuchung der Sache ein väterliches Schreiben an Auhn richtete, worin er unter Anerkennung seiner Liebe zur Kirche und seiner Berdienste um die Wissenschaft ihm nittheilte, daß seine theologischen Darstellungen in manchen Punkten das Bedenken erregt hätten, ob sie auch mit der gesunden Lehre in Sinklang ständen. Um hierüber jeden Zweifel zu heben, lege er ihm einige Säte vor, auf daß er erkläre, ob er mit denschen einverstanden sei. Und dann mitsten ihm die Hanptthesen, um welche es sich handelt, positiv klar und scharf vorgelegt werden. Ich hosse dann zuversichtlich, Kuhn werde unterschreiben.

Eine schonende Behandlung Ruhns scheint mir ein doppelter Grund zu

gebieten:

1) Seine bona fides. Tenn wir glauben, daß Auhn von dem guten Willen geleitet war, sich der Lehre der Kirche in allem zu conformiren und sie durch die Waffen der modernen Wissenschaft zu ver theidigen. Sein, wie so vieler anderer, zum großen Theile unversichuldetes Ungliich war, daß ihm die rechte Schule und die gesunde theologische Ausbildung sehlte, daß dagegen sein Vildungsgang allzu sehr unter dem Ginflusse der modernen protestantischen Wissenschaft stand. Dabei darf aber nicht vergessen werden, daß er, wie überhaupt die theologische Facultät zu Tübingen, sich mannigsache Verdienste so-

#### 7. Gemeinsame Intereffen ber Rirche.

wohl um die katholische Wissenschaft als um die Wedung katholischen Geistes erworben hat, daher ein Schein der Härte und Rücksichtstelische gegen Ruhn auf nicht wenige einen ungünftigen Gindruck machen würde und den Interessen der Kirche schödlich sein könnte.

2) Der andere Grund, weßhalb ich eine recht riicksichtsvolle Behandlung Kindens wiinsche, namentlich daß ihm volle Gelegenheit zu seiner Vertheidigung und nöthigenfalls zur Berichtigung seiner irrigen Ansichten geboten werde, liegt in der Susceptibilität, welche sich in neuerer Zeit leider eines Theiles der deutschen fatholischen Gelehrten bemächtigt hat und welche in dieser Zeit, wo Eintracht so nothwendig ist, Gefahren berbeifilhren könnte.

Was speziell Württemberg und die Diöcese Mottenburg, welcher Suhn angebört, betrifft, so glaube ich hervorheben zu sollen, daß die große Mehrzahl des dortigen Clerus keineswegs den Kuhn'schen Principien huldigt und überhaupt der Kirche in jeder Beziehung ergeben ist."

Es war also keineswegs eine feindsetige oder voreingenommene Seite, an welche der Apostolische Nuntius Meglia sich wendete, als er nach Ausbruch der Nottenburger Streitigkeiten unter dem 16. April 1868 den Bischof v. Ketteler um ein Gutachten über die kirchlichen Zustände der Diöcese Kottenburg ersuchte.

Ketteler antwortete unter dem 18. Mai 1868, daß er die Verhältnisse jener Diöcese aus persönlicher Einsichtnahme kennen zu lernen die Gelegenheit nicht gehabt habe und daher eine Berichterstattung sich nicht zutraue. Um jedoch den Wünschen des Heil. Stuhles nach Kräften nachzukommen, habe er durch urtheilsfähige und zwerlässige Männer, welche mit den kirchlichen Zuständen Württembergs aus langjähriger persönlicher Beobachtung genau bekannt seien, eine Denkschrift über dieselben für den Nuntius absassen lassen.

Die sehr ausstührliche Denkichrift macht aus den vorhandenen llebelständen tein Hehl, bemüht sich jedoch überall, masvoll und gerecht zu sein. Sie anerkennt viel Gntes namentlich beim katholischen Bolke, aber auch bei der Mehrzahl des Elerus, betont die Verdienste einiger der hervorragendsten Mitglieder der Tübinger theologischen Fakultät, wie Hesle und Kuhn, und hebt neben den unleugbaren Schwächen und Versämmnissen der Vischöflichen Verwaltung auch die Schwierigkeiten hervor, welche derselben von mancher Seite entgegenstünden. Die Entferung des derzeitigen Directors des Wilhelmstiftes wird als nothwendig bezeichnet. Unter anderen practischen Vorschtägen wird im Interesse des Bolkes wie des Clerus größer Werth gelegt auf Einführung eines thätigen Männerordens.

Indem Ketteler diese Denkschrift übersandte, vermied er es sorgfältig, auf einzelne der darin enthaltenen Bunkte näher einzugehen, aber sein Gefammturtheil sprach er dahin aus:

"Bas die Sache im ganzen betrifft, so legt aus allem sich der Schluß nahe, daß es dem gegenwärtigen hochwürdigen Bischof an jener Einsicht intelligentia) sehle, welche zur Kührung der Diöcesanangelegenheiten und zur Abwendung von Wesahren nothwendig wäre. Gbenso liegt es zu Tage, daß das Theologische Convict zu Tübingen, dessen Einrichtungen schon krüher den Vorschriften der Kirche nicht entsprachen, gegenwärtig in einer Weise regiert werde, daß eine heilsame Erziehung und Bildung des Clerus, die doch der Zwes einer solchen Anstalt sein müßte, kaum zu hoffen ist, wenn nicht eine Resorm in Anwendung kommt. Dies ist meine persönliche Ansicht."

Damit endete die Einflußnahme Kettelers auf diese Angelegenheit. In der Diöcese Rottenburg schritten unterdeß die Verwickelungen voran, und unter dem 25. August 1868 erging an den dortigen Vischof das bekannte Schreiben des Apostolischen Auntius. In demselben wurde der Vischof verständigt, daß Unterhandlungen aufgenommen seien, um ihm mit Rücksicht auf sein Alter und seinen Gesundheitszustand einen Coadjutor zu geben. Zugleich wurde ihm der Wunsch ausgesprochen, er möchte den Director des Wischelmstiftes veranlassen, sich freiwillig um eine andere Stelle zu bewerben.

Nicht die Berfechter der firchlichen Grundfätze trugen die Schuld, daß aus der unsprünglich zu Grunde liegenden rein innerfürchlichen Angelegensheit ein über die Maßen häßlicher Zeitungs-Scandal gemacht wurde. Auch das Schreiben des Nuntius fam alsbald in die öffentlichen Blätter und wurde leidenschaftlich fritisiert. Es blied jedoch nicht dei wüthenden Ansgriffen auf den wohlmeinenden und verdienten Regens Mast, der als Hauptwertreter des strengfirchlichen Princips im Bordergrund stand, und auf den Nuntius. Extreme Parteileute sahen in der Sache einen Kampf gegen den "Komanismus" und dessen angesehenste Versechter und Hintermänner, "die Mainzer".

Nachdem die gesammte Breffe angefangen hatte, fich mit ber Sache zu beschäftigen, nahm daher auch das "Mainzer Journal" zu der Angelegenheit Stellung, indem es in zwei Rummern am 24, und 25, September den Berlauf der Angelegenheit in ruhiger und friedlicher Weise erzählte und den Regens Mast gegen ungerechte Anklagen in Schutz nahm. Am 7. und 12. October hatte fich basselbe Mainzer Blatt veranlaßt gesehen, nochmals über den Streit sich zu äußern, als ihm von Seite des Bischöflichen Ordinariates Rottenburg eine längere Buschrift eingeschieft wurde, welche "bur Bermeidung von Miffverständniffen" die frühern Artifel in unverfeundar gereiztem Tone glossirte. Das "Mainzer Journal" brachte 13. Oftober die Zuschrift nach dem ganzen Wortlaut zum Abdruck, ohne ein Wort hinzugufügen. Allein auch noch in das folgende Jahr hinein zog fich der Streit, und die Angriffe gegen "die Mainzer" veranlagten einen der Mainzer Professoren, im "Satholif" sich mit Professor v. Himpel über diese Angriffe auseinanderzuseten.

Da erschien noch im Frühiahre 1869 von einem der beim Streite am meisten Betheitigten, aus der Hand des bisherigen Directors des Wilhelmsstifts Dr. Ruckgaber, die Streitschrift: "Die Diöcese Rottenburg und ihre Anttäger", die gleichfalls der "Mainzer" besonders gedachte und für Ketteler die Beranlassung wurde, sich in einem Schreiben direct an den Bischof von Rottenburg zu wenden 1):

"Hochwürdigster Herr Bischof!

In biefen Tagen ift mir bie Schrift bes Beren Dr. Ruckgaber, "Die Diocefe Rottenburg und ihre Untläger", zugeschieft worden. In berfelben lag eine Bifitenfarte Ew. Bifchöft. Gnaben. Daraus folgt wohl, daß Gie dem Inhalte diefer Schrift zustimmen, wie auch den Borwürfen und Angriffen, welche darin fowohl gegen Priefter meiner Umgebung als auch gegen mich enthalten find, und daß Gie eben defthalb mir die Schrift geschickt haben, um Diese Ansicht mir fund zu geben. Ich befinde mich badurch in einer gewiffen Berlegenheit. 3ch fann auf der einen Seite nicht gang fchweigen, da man das Edweigen als ein theilweises Zugeffändniß oder als einen Mangel an Offenheit deuten konnte; und ich fann auf der anderen Seite unmöglich auch nur einigermaßen alles hervorheben, was ich an dieser Schrift auszusen babe, da ich dazu in der That ein ganges Buch schreiben mußte. Reine Seite fonnte ich ohne Widerspruch laffen. Ich bedaure daher, daß wenn Em. Bifchöfl. Gnaden in meinem Berhalten bezüglich der entstandenen Wirren irgend etwas Tadelnswerthes finden zu muffen glaubten, Gie mir den Gegenstand nicht direft und perfönlich mitgetheilt haben. Ich würde mich dann mit voller Offenheit ausgesprochen haben, und fo gewiß wie ich weiß, daß ich gegen Ihre Perfon mit der aufrichtigften Hochachtung und Liebe erfüllt bin, fo gewiß glanbe ich, daß es mir leicht ware, nachzuweisen, daß auch in meinem Berhalten diefen traurigen Wirren gegenüber nichts gefunden werden fann, was der achtungsvollften, amtsbrüderlichen Gefinnung widerfpräche.

Diefer Schrift gegenüber bleibt mir aber nur übrig, zur Bezeichnung meines Standpunftes mich auf einige ganz allgemeine Bemerkungen zu befchrünken.

Bor allem erlande ich mir die Bemerfung, daß ich weder auf die Redaction des "Mainzer Journals" noch auf die des "Natholiten" einen dirigirenden Einfluß übe und ebenfowenig auf die publicistische Thätigkeit der Herren, die mich umgeben. Unfirchtiche Richtungen würde ich nicht dutden; im Uedrigen lasse ich diesen Blättern und ihren Mitarbeitern die weiteste Freiheit. Ich bin daher auch nicht für alles verantwortlich, was im Einzelnen über die Streitigkeiten der Diöcese Rottenburg darin mitgetheilt worden ist.

Dagegen fand ich mich aber auch um so weniger veranlaßt, gegen jede Discussion dieser Frage in hiesigen Blättern aufzutreten, weil ich das Versah

<sup>1)</sup> Das Concept, in der gewöhnlichen Weise nach Nettelers Diftat vom Sefretär zu Papier gebracht und von Kettelers eigener Hand sorgfältig durcheorrigirt, trägt weder Datum noch Expeditionsvermerk. Doch die für den Zweck der Abschrift später angesügten Bleistiswermerke und nachträgliche Streichungen deuten an, daß die Expedition wirklich stattfand. Der Zeitpunkt des Schreibens liegt zwischen dem Vekanntwerden des päpstlichen Breves vom 4. Febr. 1-60 und dem Tod des Bischofs Lipp 3. Mai 1869.

ren gegen den Regens Mast nicht überall billigen, und ebenso manche Ansichten, die in diesem Streite ausgesprochen und geltend gemacht worden sind, nicht

für richtig halten tonnte:

Es fällt mir nicht ein, den Regens Maft in seinem ganzen Verhalten rechtsertigen zu wollen. Ich habe durchaus sein eingehendes Urtheil über ihn. Mein Urtheil gründet sich vor allem darauf, daß Ew. Bischöft. Gnaden ihn eine so tange Reihe von Jahren an der Spize Ihrer wichtigsten Anstalt gelassen haben. Außerdem hatte ich ihn von den Herren meiner Umgebung, die ihn persönlich kennen, immer nur als einen würdigen und frommen Priester schliedern hören. Der Schreiber des Artisels in den "Hist. polit. Blättern" spricht davon, daß ein Bischof von M. sich schon in den fünfziger Jahren bemitht habe, dei Ihnen die Ernennung des Dr. Mast zum Generalvicar durchzusezung, von der ich gar feine Erinnerung mehr habe, eine unbegreisliche Bedeutung beigelegt.

Befprächsweise fann ich etwas Aehnliches gejagt haben; von einem Be-

mühen in dieser Hinsicht konnte feine Rede sein 2).

So weit ich aber davon entfernt bin zu behanpten, daß Mast nicht auch in manchem geschlt haben könne, so kann ich doch nicht verhehlen, daß das Austreten gegen ihn von Seiten seiner Gegner meine lleberzeugung von Gerechtigkeit verletzt hat und daß ich namentlich die Borwürse, die ihm von Seite des Ordinariats in einer öffentlichen Schrift gemacht worden sind, durch die dort angesiihrten Ibatsachen in keiner Beise sir motivirt halte. Ich sinde auch, daß Mast offener hätte handeln sollen: ich sinde aber die Borwürse, die ihm vom Ordinariat gemacht worden sind, ungerecht und die Art, wie seitbem über diesen wehrlosen, doch sedensalls vielsach verdienten Mann von einer ganzen Partei dis zuletzt von Ruckgaber in der vorliegenden Schrift hergesallen wird, nicht nur ungerecht, sondern auch unwürdig. Ich sonnte daher, ohne mein Gewissen zu verlegen, nicht mitwirfen, jede Stimme todt zu machen, die es noch wagte, seine Bertheidigung zu unternehmen.

Ich fonnte dies um so weniger, da die Gegner von Maft in diesem ganzen Streite eine Leidenschaftlichkeit kundgegeben haben, die mir die wahre Sachlage überall zu entstellen scheint. Das gilt auch von der letzen Schrift von Anckgaber. Dies Bemühen, eine Mißbilligung der Grundsätze des Herrn Convictsdirectors über die Grziehung der Theologen im Convict zu Tübingen als eine Beschimpfung des Bischofs, als eine Heradwürdigung der ganzen Diöcese, als Beeinträchtigung der Universitäten Ventschlands, als ein arglistiges, boshaftes, fortgesetztes Denunciationswesen hinzustellen, kann ich nur als Reintat einer frankhaften Anfgeregtheit betrachten, der alle Berechtigung sehlt. In bieselbe Richtung gehören auch die in genannter Schrift enthaltenen Angrisse

<sup>1)</sup> Hist.polit. Bl. 1869 I. Bd. 63 S. 419: "Im Jahre 1852 suchte der Bilchof von Mt. bei seiner Auwesenheit in Rottenburg den dortigen Bischof zu bestimmen, den Dr. Mast, damals einen noch sehr jungen Mann, zu seinem Generalvicar zu mählen."

<sup>2)</sup> Es war in jener Zeit, da der Papst durch Breve vom 6. März 1851 von den Rischöfen der Oberrheinischen Kirchenprovinz verlangte, daß sie in ihren Diöcejen Generalvicare ernennen sollten. Bgl. Bd. 1, 248 f. 257. Ketteler, wiewohl bereit, der Aufforderung nachzulommen, stand gerade diesem Bunsche des Papstes etwas tühl gegenüber und konnte dessen eigenklichen Grund nicht recht ersassen. (Bgl. 1, 250.)

### 7. Gemeinfame Intereffen ber Rirche.

gegen Maing, die auf lauter fleintichen und unrichtigen Empfindlichkeiten und Borausfetzungen beruhen.

Wenn in meiner Umgebung das Erziehungsinstem des Heren Auchgaber besprochen worden ist, so ist dabei niemals ein Wort gefallen, das nicht in Liebe und Hochachtung gegen die Diöcese Rottenburg, gegen ihren Bischof, ihren Clerus und ihr Volt seinen Grund gehabt hätte. Um wenigstens fällt es uns ein, unsere Verhältnisse in Mainz über andere Diöcesen jemals zu exheben. Diese Prahterei mit Mainzer Zuständen, wie Here Auchgaber sie in seiner Schrift mir und meiner Umgebung unterstellt, ist mir und allen, denen ich mein Vertrauen schenke, durchaus frentd.

Ich beschränke mich auf diese Bemerkungen und süge nur noch mein inniges Bedauern hinzu, daß auch nur der Schein eines unfreundlichen Verhaltens gegen einen Amtsbruder auf mich hat geworsen werden können. Ich bitte dagegen die Versicherung hinzunehmen, daß ich von aufrichtiger und wahrer Hochachtung und Liebe gegen Ew. Bischöft. Gnaden erfüllt din und daß auch dieser Vorsall die amisbrüderlichste Gesinnung in feiner Weise beeinträchtigt hat.

Ich verharre

Ew. Bischöfl. Gnaben ganz ergebenfter 2c."

Nicht lange nachher gab der Tod des Bischofs v. Lipp der peinlichen Berwicklung eine neue, unerwartete Wendung. Am 24. Mai 1869 schrieb Moufang aus Rom an den Bischof von Mainz:

"Durch den Tod des Herrn Bischofs von Mottenburg find die Berhältniffe in unferer Rirchenproving noch bedenklicher geworden. Mir fam in den letten Tagen öfter der Bedanke, daß Gie, hochwürdigiter Berr, über diefen Punkt und über die Rapitel Bahlfreiheit an den St. Bater felbst ein Schreiben richten follten. Bei dem großen Bertrauen, deffen Gie beim St. Bater genießen, fonnten Gie der Sache der Rirche einen großen Dienft thun. Man ift hier, wie ich vielfach zu erfahren Gelegenheit habe, geneigt, die Rechte der Rirche muthiger als vor 30 und 40 Jahren zu wahren, aber man fennt die Zustände zu wenig, ist darmu schen, etwas zu ihnn und glaubt, durch Zuwarten ohne daß man nachgiebt, das Mlügste zu thun 1). Bom alten Fabius Cunctator jagt Livius: cunctando restituit rem; ob aber in unserer Zeit und in der Mirche aus folder Juwartungspolitif bas Beil fommt, bezweifle ich febr. Aber man fennt Deutschland und wohl auch die andern Yander nicht genug, weil die Herren Bischöfe zu wenig schreiben, und zwar direft an den St. Bater. Er ift von allen hier der muthigste, frischeste, am meisten jum Sandeln geneigte. Beder Brief eines Bifchofs, der an den St. Bater fommt, wird berücksichtigt und zu einem Referate verschrieben. 28as könnte atjo ein Brief von Ihnen für Gutes ftiften - auch über andere Gegenstände!

<sup>1)</sup> Die Richtigkeit dieses Urtheils eines zwar sehr wohlmeinenden, aber erst einige Monate als Fremder in der ewigen Stadt weisenden deutschen Professors sieht sehr dabin. Cardinal Reisach, der sich in Rom zur Zeit großen Einstusses erfreute, faunte die deutschen Berhältnisse durch und durch, und Cardinale wie de Luca und Sacconi waren mit denselben gleichfalls wohl vertraut.

Wenn ich wieder bei Ihnen bin, werde ich die Eindrücke, die ich habe und für richtig halte, aus vielen, oft kleinen aber bezeichnenden Aeußerungen und Handlungen, die sich schwereiben taffen, erzählen. Ueberlegen Sie sich doch meinen Vorschlag vor Gott. In den Schwierigkeiten, worin die Airche und die Welt sich befinden, soll jeder nach Maaß seiner Aräfte mithelsen; ein kluger und guter Rath aber, dem man mit allem Vertrauen entgegenkommt, kann nur Gutes stiften."

## 8. Das gedruckte Manuscript über die eremte Militar-Seelforge.

In dem vielgelesenen Berte "Deutschland nach dem Kriege von 1866" hatte Retteler auf verschiedene Gefahren hingewiesen, welche der fatholischen Rirche in Preußen verhängnifvoll werden könnten. "Gine andere große Gefahr [neben einem "Hofbischof in Berlin"]," hatte er geschrieben 1), "finden wir in der Militärseelforge, die wir grundfätzlich für schädlich halten, sobald sie von der ordentlichen bischöflichen Jurisdiction eximirt ift. Die Folgen davon fönnen sich in Preußen noch nicht zeigen. Jene vortrefflichen Militärgeiftlichen der preußischen Armee, welche der Kirche durch ihr Wirfen mancherlei Anerkennung erworben, haben in dem ordentlichen Diöcesanverbande ihren Geift geschöpft und besteht daher die abgesonderte Militärseelforge zwar thatsächlich, aber noch nicht in den Wirkungen als Institution mit einem eigenen Beifte. Erft in ber Zufunft, wenn diese Inftitution älter ist, kann sie ihre Früchte zeigen. Gott bewahre Preußen vor den Folgen, die fie in andern Ländern gehabt hat. Wir halten die Stellung, welche diefe Militärpriefter haben, für äußerst gefährlich für die Heiligung bes Priefterftandes, und wir find boch zugleich überzeugt, daß fein Stand mehr der Heiligung bedarf, um wahrhaft zu wirten, als der Militärpriefter."

Um dieselbe Zeit, da der Druck dieses Buches sich der Vollendung nahte, am 5. Fanuar 1867, schüttete der Bischof von Mainz in einem Schreiben an den Apostolischen Nuntius in München sein Herz aus über das, was der katholischen Kirche in Deutschland am meisten Noth thue, und das, was am meisten gemieden werden müsse. Auch hier konnte er die Bemerkung nicht unterdrücken: "Die Praxis der Einsehung eines besondern Bischofs, dessen Jurisdiction und Hirtenant die Truppenkörper eines Landes ausschließlich untergeben sind, scheint mir gewissen Gesahren für das Seelenbeil unterworfen zu sein."

Diese Besorgnisse eines angesehenen firchlichen Bürdenträgers in Deutschland hatten jedoch den Gang der Dinge nicht aufzuhalten vermocht. Nach der Erhebung des frühern Feldpropstes Pelldram zum Bischof von Trier

<sup>1) ·1.</sup> c. 192 f.

hatte der König unter dem 24. Februar 1866 die Stelle durch Adolph Namszanowsti wieder besetzt und die nichriährigen Berhandlungen der Krone Breußen mit dem Apostolischen Stuhle über die Neuorganisation der Militärseelsorge fand durch das Breve vom 22. Mai 1868 seinen Abschluß). Durch diejes Breve wurden alle fatholijchen Soldaten, welche zu Land und zu Meer unter der Fahne Preußens dienen, der Jurisdiction ihrer Bijchöfe entzogen und der geiftlichen Leitung des Feldpropstes unterstellt, welchen der Papft im Einverständniß mit dem König von Preugen ernennen follte. Entiprechend den Bestimmungen des Breves hatte Bins IX, am 22, Juni 1868 den Feldpropst Namszanowski als Bischof von Agathopolis i. p. i. präconifirt, am 19. September war die landesherrliche Bestellung erfolgt, am 4. November legte der Erwählte im Situngsfaal des Cultusministeriums den Homagialeid ab, und am gleichen Tage erschien sein erstes Sirtenschreiben an die seiner Jurisdiction unterftellten Beistlichen 2), "überhaupt das erfte bischöfliche Schreiben, welches die katholische Feldgeiftlichkeit Preußens empfing".

Etwas merfwürdig lautete die Anfündigung dieser Neugestaltung im "Staatsanzeiger" vom 4. November 1868:

"Neber die firchtiche Regelung der Stellung des fathot. Feldpropftes der Armee und den Modus für die Besetzung dieses Amtes haben längere Zeit Berhandtungen mit dem päpftlichen Stuhle stattgesunden, welche vor furzem zu einem, die laudesherrtichen Gerechtsame sücherstellenden Abschluffe gelangt sind. Um die Stellung des Feldpropstes in Beziehung auf die ihm nunmehr unmittelbar und ohne Dazwischenkunft eines andern Bischofs zustehenden fürch lichen Attributionen richtig zu sennzeichnen, hat das Oberhaupt der kathot. Kirche dem dazu auserschenen Geistlichen den Titel eines Bischofs in partibus beigetegt. In dem Verhältnisse des Feldpropstes dem Staate gegenüber ist dadurch eine Aenderung nicht eingetreten . . ."

Nachdem die Regelung der Militärsectsorge mehrere Jahrzehnte lang einen der schwierigsten Buntte in der Verwaltung der katholischen Diöcesen Preußens gebildet hatte<sup>3</sup>), konnte es nicht ausbleiben, daß die num getrossens Neu-Organisation der Gegenstand mannigfacher Vetrachtungen wurde, um so mehr, da ziemtlich kurz darnach, unter dem 3. Januar 1869, auch für die Oesterreichische Armee eine Neu-Organisation der Sectsorge befannt ge-

<sup>1)</sup> Archiv für tatholisches Kirchenrecht (1868) XX, 431 f. Im Begleitschreiben des Cardinals Antonelli vom 5. Angust 1868 an den neuernannten Feldpropst heißt es: "Se. Heiligteit zweiselt nicht, daß aus dieser Institution sich der größte Unten für die Katholiten Preußens ergeben werde, und besonders vertrant er darauf, daß, wosern . . . Mißbräuche sich eingeschlichen oder Schwierigkeiten entstanden sein sollten, solche Wishräuche oder Schwierigkeiten durch deine vorzüglich hierauf gerichtete sleißige Bemühung rollständig beseitigt werden." Germania 7. Juni 1872 Nr. 126.

<sup>2)</sup> Kölnifde Bolfszeitung 1868 Rr. 323 zweites Blatt.

<sup>3)</sup> Bgl. Pfülf, Cardinal v. Geiffel II, 123-130.

geben wurde. Ketteler mußte nach allem, was er bisher aus innerster Neberzeugung für gut und richtig gehalten, die Art dieser Neuordnung in hohem Grade unsympathisch sein und ihm die ernstesten Bedeusen einflößen. Er entschloß sich, der Sache genauer nachzugehen und seine Bedeusen zu Bapier zu bringen. Es lag ihm sern, gegen Anordnungen, die der Papst mit dem Preußentönig oder dem Kaiser von Desterreich verabredet hatte, öffentlich posemisiren zu wolsen; es handelte sich für ihn nur um eine Dentschrift, welche densenigen unterbreitet werden sollte, die auf die Leitung der sirchlichen Angelegenheiten bestimmenden Einfluß haben.

Ketteler war in Fragen der Armee-Seelforge fein Fremdling, Er hatte felbst als Soldat gedient; vier feiner Brüder waren preufische Offiziere gewesen. Alls Bropft von St. Hedwig in Berlin hatte er die Obsorge auch für die dortige Garnison, denn noch war fein anderer deutscher Garnisons geiftlicher dort augestellt. Sein Bruder Richard, sein Neffe Friedrich von Galen hatten zur Kriegszeit freiwillig den im Felde stehenden Truppen ihre priefterliche Dienstleiftung geweiht. Mainz, wo Ketteler seit fast 20 Sahren den Bijchofsstab führte, war Festung und Soldatenstadt. Bedeutende Truppenabtheilungen von Breufen wie von Oefterreichern mit ihren Garnisonsgeiftlichen und ihrem Gottesdienft in bestimmten Mainzer Pfarrfirchen hatte er hier beständig vor Augen, und Bijchof v. Retteler verjäumte es nicht, mundlich wie schriftlich sich über den Stand der Soldatenseelsorge Bericht erstatten zu laffen und auch felbst auf Soldaten wie Geiftliche den Blick gerichtet zu halten 1). Nicht alles war erfreulich, was er wahrnahm, und lange bevor es ihm in den Sinn gefommen war, über die Frage der eremten Militärseelsorge etwas zu schreiben, hatte er in Bezug auf ihre Befahren mancherlei unliebe Erfahrungen gemacht und manches Actenmaterial darüber gehäuft.

Jett, da er entschlossen war, die Frage bis zum Grunde zu studiren, wandte er sich um genauere Auskunft nach allen Seiten. Es dauerte von Mitte November 1868 bis Mitte März 1869, che alles Material beissammen war. Am ausgiedigsten kam solches von Prosessor Anton Gruscha in Wien, der sich aber zugleich, soweit es Oesterreich betreffe, aufs ent schiedenste für Beibehaltung der exemten Sectsorge aussprach:

"Es dürfte allerdings mancher Winfch rege werden und manches Be benken in den Weg treten; jedoch mag welch immer geartete Reform im Bastorat einer so großen Armee gewiinscht oder erzielt werden, mag 3. B. durch geistliche Orden oder eigens hierfür sich bildende Weltpriester-Congregationen dem geistlichen Bedürfnisse abgeholfen werden wollen: immerhin würde bei eingehenderer Würdigung unserer hierländischen Verhältnisse die einheitliche Sechsorge unter einem Apostolischen Vicariate als Grundlage dienen sollen,

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 267-270.

wie dies für Desterreich wiederholt von Seite des hl. Stuhles selbst auerfannt und ausgesprochen wurde.

Es soll jedoch hiermit feineswegs abträgtich genrtheilt sein andern Ländern und Staaten fleinern Umfangs gegenüber, oder bezüglich der anderwärts ganz verschiedenen mititärischen Trganisation und Vocation einer Truppe. Geistliche Nachtheile, die sich etwa in der jetigen firchlichen Einrichtung der österreichischen Armee herausgestellt, würden weniger durch Aushehung des Vicariates und Unterordnung unter die Diöcesan-Ordinarien als gerade vielmehr durch autoritativ erhöhte Selbständigkeit und Wirtsamkeit des Vicariats gehoben werden. Auch glaube ich noch schließlich auf ein Bedenken hinweisen zu sollen, ob nicht selbst in politischer Beziehung die Frage der Auskassiung einer einheitlichen Bastoration in der Armee Folgen von größer Tragweite mit sich bringen könnte."

Bereits im Lauf des Februar 1869, wie es scheint (), hatte Ketteler seinen Entwurf sertiggestellt und nach seiner Gewohnheit dem Domdechanten Dr. Heinrich zur Begutachtung vorgelegt. Das Gutachten ist noch vorshanden. Heinrich war mit den Grundgedausen einverstanden und gab noch einige historische Notizen zur Ergänzung an die Hand. Der Titel ist nach seinem Borschlage allgemeiner gesaßt worden als er ursprünglich tautete (). Unch legte Heinrich Werth darauf, daß positiv die wünschenswerthe Ordnung dargelegt würde, nach welcher auch ohne Feldbischof und Militärgeistelichteit die Seelsorge sür die Soldaten in ersprießticher Weise geregelt werden könnte. Im übrigen bemerkte er:

"Als die großen siehenden Heere auffamen, stellte man and eigene Geistliche an. Es war das an sich ein natürlicher und driftlicher Gedante, für den manche Gründe sprachen. Dabei dars jedoch nicht übersehen werden, daß diese Einrichtung in die Zeiten absolutissischer Fürstengewalt fällt. In Dester reich war das Wesen der Feldgeistlichen die längste Zeit nach den Grundsäsen des Josephinismus eingerichtet und hat sich schlecht genug bewährt. Später hat man es in Preußen nachgeahnt. Diese Einrichtung wurde vielsach als ein Zeichen des Wohlwollens gegen die fatholische Kirche angesehen und war es anch gewiß nach der Intention der Könige. Allein es hat auch sehr große Gefahren in sich . . .

Was die Besprechung betrifft, so wüßte ich den Kuntten nichts beizufügen. Unr das scheint mir nothwendig, möglichst schonende Ausdrücke zu gebrauchen, da hier Personen und Einrichtungen der Gegenwart nahe berührt werden und es wichtig ist, möglichst viele für die Wahrheit zu gewinnen . . ."

<sup>1)</sup> Heinrich vermist in dem Entwurf Angaben über die derzeitige Einrichtung bei der französischen Armee. Unter dem 14. Jebr. 1869 fragt Metteler hierüber bei Bischof Rass von Straßburg an, welcher ihm 12. März 1869 Antwort schieft.

<sup>2)</sup> Heinrich sching den Titel vor: "Nachtheile des Systems der eremten Militärgeistlichen unter einem eigenen Feldbischof oder Feldbropst." Er fügte bei: "Ein pitanter Titel wäre: "Der geistliche Militarismus" oder "Der Militarismus in der Kirche"; boch rathe ich seineswegs dazu."

Diesen letzteren Rath hat Ketteler bei der Schrift, die er nun "als Mannscript" drucken ließ 1), auch wirklich befolgt. Es wird gegen Persönslichkeiten nirgends ein Tadel ausgesprochen und bei den Regierungen, insonderheit der preußischen, werden die wohlwollendsten Gesinnungen vorausgesetz; eine Möglichkeit, daß diese Gesinnung auch einmat in Ubgang tommen könnte, wird erst gegen Schluß in aller Kürze berührt. Dabei schießte Ketteler der eigentlichen Abhandlung eine Art von Protestation voraus:

"Wir zweifeln nicht, daß die prenßischen Bischöfe in der Zeit der Bershandtung über diese Einrichtung mit ihrem Gutachten gehört worden sind ), und daß sie dieselbe unter den gegebenen Berhältnissen für nothwendig gehalten haben. Nicht minder seizen wir vorans, daß die bezüglichen Bestrebungen der prenßischen Regierung aus der wohlwollenden Absicht hervorgegangen sind, für die retigiösen Bedürfnisse der prenß. Armee besser wie bisher zu sorgen. Endzich erfennen wir darin, daß der hl. Bater diese eremte Seetsorge genehmigt hat, den Beweis, daß zehr wichtige und dringende Gründe zu derselben vortagen. Wenn wir aber auch aus diesen Gründen entsernt sind, diese Mäßeregel zu tadeln, so schließt das nicht die Besugiß aus, die Bedeutung derselben und ihre unleugbaren Gesahren zu besprechen."

Dies war es, was Ketteler bei der Schrift ausschließlich als Zweck vor Augen hatte. Er wollte aufmertjam machen auf Gesahren, tünftigen Uebeln vorbengen oder dieselben mindern, dadurch daß er rechtzeitig die Ausmertsamfeit darauf lentte. Jeder Satz in dieser Schrift ist belebt vom lautersten Seeleneiser, von der Liebe zur Kirche und zu den Seelen. Allein der Umstand, daß er nur die Gesahren und Uebelst ünd der besprechen wollte, welche mit der exemten Militärzeelsorge verbunden sein tonnten, führte naturgemäß dazu, daß der bischösliche Bersasser ür manches, was sich zu Gunsten der neuen Organisation sagen tieß, sein Ange hatte. Dies hat der Birtung der Schrift großen Abbruch gethan, indem es ihr in den Augen Andersgesinnter den Schein der Einseitigkeit bot und Ausseden verschiedenster Art an die Hand gab. Wird ein gut vorgebildeter, erustgesinnter und in jeder Beziehung exemplarischer Militär-Seetsorge-Clerus mit wohlgeregeltem sirchlich geschultem Nachwuchs einmal vorausgesetzt, so ist sein Zweisel, daß die Ordnung, wie sie seit 1868 in Preußen besteht,

<sup>1)</sup> Die Gefahren der ereinten Militar-Seelforge. (Mis Mannfeript gedricht.) Maing 1869.

<sup>2)</sup> Von Rom aus wurden solche Gntachten allerdings eingefordert. Ob jedoch die preußische Regierung ihrerseits mit den Bischöfen eine Verständigung gesucht habe, dafür sehlen dem Versasser alle Anhaltspunkte. Bgl. Pfülf, Cardinal v. Geissel II, 129.

<sup>3)</sup> Aehnlich geschah es bezüglich eines sehr wichtigen Punktes, der Auswahl der Militärgeistlichen, 1874 auch von Seite eines preußischen Juriften im Archiv für tathol. Kirchenrecht, Neue Folge Bd. XXVI 99 f., wo noch hinzugesigt wird: "Dem Feldpropsi Namszanowski hat es an Ersahrungen in dieser Beziehung nicht gesehlt."

bem Wirfen dieses Clerus auf die Mannschaft auch manche große Vortheile gewährt und daß in fraft berselben viel Gutes geschehen kann und in vielen Fällen geschieht, das sonst nie geschehen wäre.

Dadurch, daß dies nicht anerkannt wurde, empfanden nicht wenige der in Preußen thätigen Militärpfarrer die wohlgemeinte Schrift gleich einer Kränfung und gleich einem Angriff auf ihre Standesehre. In öffentlichen Blättern wurde dieselbe als "Pamphlet" bezeichnet und es wurde berichtet, der Cölner Divisionspfarrer Lünnemann habe eine geharnischte Gegenschrift verfaßt und die Billigung derselben "von fast allen seinen Confratres erlangt".). Doch, wie es hieß, wurde der bereits fortgeschrittene Druck unterbrochen und man begnügte sich, das sertige Manuscript der Gegenschrift beim Armeebischof niederzulegen.

Seitdem Kettelers Schrift im "Archiv für fatholisches Kirchenrecht" 1887 zum Abdruck gekonmen ist "), vermag jeder über dieselbe sich ein Urtheit zu bilden. Beim ersten Erscheinen aber war sie nur als Mannscript gedruckt worden und wurde von Ketteler nur au Bekannte versendet. Noch Ende 1872 theilte die "Allgemeine Zeitung" ihren Lesen als große Neuigseit mit: "ein Exemplar jenes überaus seltenen Pamphletes besindet sich in den Händen des Kriegsministeriums". Dagegen war schon bald bekannt geworden, daß Ketteler eine derartige Schrift versaßt habe. Das "Archiv sür katholisches Kircheurecht", dessen Redacteur mit Ketteler befreundet war, brachte sogar 1870 im ersten Heften Keine Wesperchung. Dieser Umstand trug dazu bei, daß die Schrift, gerade weil man sie nicht kannte und nur gerüchtweise von derselben hörte, um so größere Animosität hervorrief. Aus der andern Seite ist sie gewiß auch nicht ohne guten Einfluß und ohne Verdienst geblieben.

Schon bald nach ihrem Bekanntwerden verwickelte jedoch diese Schrift den Vischof in Unannehmlichkeiten von einer Seite her, von welcher er sie wohl am wenigsten erwartet hätte. Im V. Abschnitt derselben hatte er unter den "Gesahren sier die Kirche im Allgemeinen" auch auf das naheliegende Bestreben der Regierung hingewiesen, einen verdienten Armeebischof für seine spätern Lebenstage auf irgend einen der Vischosssitz der Monarchie zu befördern, und knüpste daran die Bemerkung:

<sup>1)</sup> Allgem. Zeitung 1872 Ar. 366 S. 5590. Richtig ist, daß der Entwurf eines "Protestes" bei den prenßischen Militärgeistlichen in Umlauf gesetzt wurde, der jedoch feineswegs die Billigung der Wehrzahl gesunden hat. Es ist ein großes Verdieust des damaligen Armee-Bischofs und zeugt für dessen Mäßigung und richtigen Blick, daß er die weitere Circulation dieses "Protestes" verboten hat.

<sup>2)</sup> LVIII, 434.

<sup>3)</sup> XXIII, 181.

"Bir haben bereits bei dem Bischof Pelldram den Anfang gesehen. Er war gewiß ein tadelloser, würdiger Priester. Wenn man aber sediglich und allein gestagt hätte, wer unter allen Priestern für das Seelenheil der 600,000 Diöcesanen von Trier der beste und geeignetste sei, wäre die Wahl gewiß nicht auf einen Mann gesalten, der bereits durch Krankheit so gedrochen war, daß er die unendlich schwierige Aufgabe eines Bischofs absolut nicht mehr ersitten fonnte. Man hat Pelldram nicht aus böser Absicht auf den dischöslichen Stuhl von Trier besördert, sondern weil man ihm nahe stand, ihn fannte, weil man die übrigen Candidaten nicht fannte, und weil man endlich von andern Rücksichten selbstwerständlich geleitet war, als von der Idee des dischöslichen Inntes und dem Seelenheil der Menschen. Aehnlich wird es mit Verleihung der andern Stellen gehen, auf die der Staat Einsluß hat."

Bei diesen Sätzen war Ketteler sicherlich nichts ferner gelegen als eine beseidigende Absicht oder ein ungerechter Tadel nach irgend einer Seite hin. Was ihm vorschwebte, war vielmehr die Sorge, welche seit Jahren ihn für die Jufunst der Kirche Deutschlands erfüllte, wegen der durch staatliche Einflußnahme beeinträchtigten Freiheit der Bischosswahlen. Es war noch nicht lange her, daß er deßhalb öffentlich auf den Kampfplatz getreten war mit der Schrift: "Das Recht der Domcapitel und das Veto der Regierungen dei den Bischosswahlen in Preußen und der oberrheinischen Kirchenprovinz." Eben während er sein Manuscript über die exemte Mititärsecksorge in der Arbeit hatte, stand er wegen derselben Frage im Gedankenaustausch mit dem zu den Concilsarbeiten nach Kom berufenen Dr. Mousang. Am 6. Januar 1869 hatte dieser ihm geschrieben:

"Wenn es noch nicht geschehen sein follte, fo forgen Gie boch, daß Ihre Brofchure über Die Bifchofsmahlen fofort ins Frangofische überjest wird. Cardinal Antonelli fannte den Inhalt und fprach mir davon, wie fehr ihn diese wichtige Arbeit freue, aber bedauerte, fie nicht lefen zu fonnen. Dem Cardinal de Luca habe ich ein deutsches Exemplar versprochen, aber es ift eine frangösische Uebersetzung durchaus nothwendig. . . . . Unsere vier wichtigften Fragen für die deutsche Kirche find die von Freiburg, Rottenburg, Limburg 1) und die Bifchofsmahl Freiheit. Ich erlaube mir folgenden Borichlag. Schreiben Gie boch an Cardinal Antonelli . . . Mit biejem Briefe fniipft sich vielleicht eine Correspondenz mit Cardinal Antonelli an, die für die Kirche höchft ersprießlich werden tann . . . Die Kirche braucht nicht aggreffin zu werben, aber activ . . Ich meine, die Sache wegen der Bifchofswahlen in Prengen nuß burch ben Erzbifchof von Coln als Die hiezu legitimirte, ja verpflichtete Berson hier angeregt werden, bamit, ebe es irgendwo zu einer neuen Wahl kommt, flar fei, was das Capitel zu thun habe. Es ift boch zu gefährlich, auf einen fo schwachen Bunft, wie die Bestimmung eines über die Cache unklaren Domcapitets ift, Die Entscheidung über die wichtigften Angelegenheiten zu legen."

<sup>1)</sup> Bifchof Peter Joseph Blum bachte gegenüber ben endlosen Chicanen und Schwierigkeiten ernftlich baran, fein Amt nieberzulegen.

Dies waren Gedanken, wie sie auch Ketteler ganz erfüllten. Er betrachtete es als einen der fundamentalsten Punkte sür das kirchtiche Leben Deutschlands, daß den Domeapiteln bei der größten und wichtigkten ihrer Functionen, der Bischofswahl, die volle Freiheit und ihr ganzes Recht gesichert bleibe. In diesem Sinne hatte er auch die Stelle über die Wahl des verstordenen Vischofs Pellbram niedergeschrieben in einer Schrift, deren Handtendenz es im übrigen war, für die Diöcesandischöfe die ungeschmälerte Ausübung ihrer Jurisdictionsrechte über die Gländigen zu reclamiren. Er konnte nicht ahnen, daß durch diese Sätze gerade ein Domeapitel, und zwar dassenige einer der besten preußsischen Diöcesen, sich beleidigt zeigen sollte. Unter dem 19. September 1869 richteten der damalige Dombachant und 4 Capitulare des Domeapitels von Trier 1) ein gemeinsames Schreiben an den Bischof von Mainz:

"Hochwürdigster Herr Bischof! Ew. Bischöflichen Inaden traten in Ihrer Schrift: "Die Geschren der exemten Militär Sectsorge" betitelt, gegen diese von Sr. Majestät dem Könige mit Sr. Heiligkeit unserem Papste vereinbarte Ginrichtung in Preußen auf und stellen die von dem Domcapitel zu Trier vollzogene Wahl des set. Bischofs Pelldram als den Anfang jener lebel dar, welche für die katholische Kirche durch diese Ginrichtung ins Leben treten würden.

Die behanpten, dieselbe werde zu einer "theologischen Dienerschaft", zur Corrumpirung des Priesterstandes, zum Berderben für die geistlichen Nemter silhren. Die Feldvicare würden sin die Bisthümer in Prensen in der Regel die personae gratae, die andern Priester alle deshalb als minus gratae ausgeschlossen werden. In der Diöcese Trier habe man den Ansang geschen. Bischof Pelldram sei auf den bischösslichen Stuhl besördert worden, wiewohl er zur Erfüllung seines Amtes absolut unfähig gewesen sei.

Das sind harte Anklagen, erstens gegen die Wähler, dann gegen den König und selbst gegen den Heitigen Stuhl. (Begen die Wähler, als hätten sie ihre Pflicht, dem Unrecht zu widerstehen, vergessen und sich mißbrauchen laffen; gegen den König, als habe er die Wahl beeinflußt, gegen den H. Stuhl, als habe er sein Wächteramt vernachläffigt . . . . "

Es folgen nun Anseinandersetzungen und Betheuerungen in einem vom gleichen Grade der Erregung zeugenden Tone, welche in den Sätzen auszittert:

"Diese Vertheidigung sind wir sowohl Sr. Majestät dem Könige, als dem H. St. Stude schuldig. Wir bedauern daher den Angriff auf Preußen; er ist ungerecht, – und was soll er der Kirche nützen? und wie kann der H. Bater denselben billigen? . . .

Wir wiffen nicht, was Ew. Bifchöft. Gnaden bewog, dem gefammten beutschen Spiscopat unsere Wahl des Propftes Pelldram als eine solche zu

<sup>1)</sup> Ein anderer der Wähler, Tfficial und Tomcapitular Anopp, war gestorben, zwei Capitulare waren inzwischen zu Bischösen besördert, deren Unterschriften einzufordern die Capitulare nicht für passend hielten. Einer derselben, Bischos Gberhard, sollte jedoch das, was die Capitulare über die Wahl Pelldrams versichern, als richtig erklärt haben.

bezeichnen, die von andern Rücksichten geleitet worden sei, als von der Joee des Bischöslichen Amtes und dem Seelenheit der Menschen; warum Hochdieselben den verewigten wohlwollenden Nachbarbischof ohne allen Grund als einen solchen darstellen, der blos weit er persona grata gewesen, mit Ausschluß aller andern Priester auf den Bischöslichen Stuhl befördert worden sei; warum Sie eine gerechte, den Katholifen wohlwollende Regierung, die sich alles Einflusses dei der Baht enthielt, der Thatsache beschuldigen, daß sie mit dem Bischof Pelldram den Ansang des Mißbranchs ihrer Besugnisse dei Beseung firchlicher Aemter gemacht habe.

Wir sind überzeugt, daß es bei Ew. Bischöft. Gnaden nur auf einem Irrthum beruhen kann, nur auf der Unkunde der letzten eigentlichen Gründe unseres Wahlergebnisses, aber wir müssen den Wunsch aussprechen, daß Sie daß gegen Ihren Willen uns zugefügte Unrecht gut machen und Ihre Geneigtheit dazu uns zu erkennen geben wollen, damit wir nicht genöthigt sind, uns vor dem beutschen Episcopate felber zu vertheidigen."

Das Schreiben, mit welchem Ketteler den 27. September 1869 auf diese Anklagen erwiderte, ist für das Verständniß seiner Persönlichkeit wie für die Beurtheilung seiner in Rede stehenden Schrift so wichtig, daß es unverfürzt wiedergegeben werden muß:

"Hochwürdigste, hochwürdige Herren! Auf das Schreiben vom 19. September habe ich die Ehre Folgendes ganz ergebenst zu erwidern:

Ju meiner Schrift "Die Gefahren ber exemten Militär Seelforge" trete ich nicht gegen diese "von Er. Majestät dem Könige mit Er. Heiligkeit unserem Vapste vereinbarte Ginrichtung in Preußen" auf; ich ersenne ausdrücklich an, daß ohne Zweisel wichtige Gründe vorlagen, sie einzussühren, und daß ich deßthalb weit entsernt sei, diese Maßregeln zu tadeln. Ich zähle vielmehr nur in dieser Schrift die möglichen Gefahren auf, welche aus dieser Ginrichtung entstehen können, damit sie vermieden werden, "weil", wie ich ausdrücklich sage, "eine Gefahr um so größer ist, je weniger sie erkannt wird, und dagegen in jenem Maße schwindet, wie man sie ins Auge saßt". Weine Schrift hat also eine durchaus andere Tendenz als wie ihr in dem gedachten Schreiben untersstellt wird. Es ist ein großer Unterschied, eine Sinrichtung als solche tadeln und die Gefahren, welche aus ihr entspringen können, aufzählen.

Ich stelle ebensowenig "die von dem Domcapitel zu Trier vollzogene Wahl des sel. Bischofs Belldram als den Anfang jener Uebel dar, welche sür die kathol. Kirche durch diese Einrichtung ins Leben treten würden". Ich erstäre vielnuchr außdrücklich, daß ich nur von Gesahren rede, die "erst nach und nach und im Berlaufe tängerer Zeit hervortreten können". Diesen Gedanten wiederhole ich oft. Ich erkläre serner, daß ich an einen absücktlichen Mißbranch der der Staatsgewalt eingerämmten Besugnisse dei Besegung so vieler Kirchenstellen "bei dem Regimente des jetzigen Königs und in der nächsten Infunst überhaupt" gar nicht denke. Wenn ich daher die Wahl des sel. Bischofs Pelldram erwähne, so sage ich in teiner Beise schlechthin von ihr, daß sie der Anfang aller jener Uebelstände gewesen sei, die ich in meiner Schrift erwähne, sondern tediglich, daß sie der Anfang einer gewissen Bevorzugung der Wilitärgeistlichen vor andern geeigneten Priestern gewesen sei, was wieder himmelweit verschieden ist. Ich komme darauf später noch zurück.

Roch viel weiter lag mir der Gedanke, den sel. Bischof Pellbram in seiner Persönlichkeit anzugreisen. Es war nicht nöthig, mir gegenüber zu versichern, daß er "nur die Sache Christi, nicht das Seinige" gesucht habe. Ich habe nie daran gezweiselt und in keinem Worte meiner Schrift dies angedentet. Ich habe nicht behauptet, daß der sel. Pelldram "bloß weil er persona grata" gewesen, mit Ausschluß aller andern Priester auf dem bischöflichen Stuhl besördert worden sei. Ich habe wahrlich den sel. Pelldram nicht unter die "theologische Dienerschaft" gezählt. Den Ausdruck des Schreibens: "wer darf es wagen, über den Hingegangenen zu richten oder ihn unter die theologische Dienerschaft zu zählen?" kann ich daher nur als einen Beweis ansehen, daß dieses Schreiben nicht mit der nöthigen Ruhe und objectiven Richtigkeit abgesaßt ist. Wein "richten" über Pellbram bezog sich lediglich auf seine Gesundheit und darin liegt wahrlich keine Beleibigung.

Ich nuß ebenso den Borwurf guruchweisen, welcher in dem Sate liegt: "warmu Sie eine gerechte, den Natholifen wohlwollende Regierung, die fich alles Einfluffes bei der Wahl enthielt, der Thatsache beschuldigen, daß sie mit dem Bischof Pelldram den Anfang des Migbrauches ihrer Befugniffe bei Beferung firchlicher Memter gemacht habe". Ich habe vielmehr ausdrücklich, um es nochmals zu wiederholen, erflärt, daß mir der Gedanke an einen absichte lichen Migbrauch bei dem Regimente des jetigen Rönigs ganglich fern liege. Auf der andern Seite fiel es mir aber auch wahrlich nicht ein, fagen zu wollen , daß der Ginfluß der preußischen Regierung auf die Bahl der Bischöfe bei der Wahl des fel. Belldram erft begonnen habe; das würde doch mit allen Thatfachen, welche bei den frühern bischöflichen Wahlen vorgefommen find, gar gu fehr im Widerspruch fteben. Mit Belldram hat nur eine gewiffe Beneigtheit, jene Männer auf die bischöflichen Stühle zu befordern, begonnen, welche man in Berlin in den höchsten firchlichen Stellen fennen gelernt bat. Nach meiner Unficht ift das aber durchaus natürlich, wenn es auch für die Rirche gefährlich ift, und auf diese Gefahr hinzuweisen ift, wie mir scheint, fein Attentat auf die Regierung, fein Borwurf des Migbrauchs ihrer Rechte, fondern lediglich die schlichte einfache Bahrheit. Ich bin der Anschauung unzugänglich, daß jeder Ausdruck der Wahrheit, jede Hindeutung auf eine Gefahr eine Beleidigung und Schmähung des preußischen Mönigs und der preußischen Regierung ift. Ich glaube, daß auch die preußischen Könige Menschen find und daß es nicht einen boshaften Migbrauch ihrer Rechte involvirt, wenn sie oder ihre Diener in den Ministerien geneigt sind, Männern bei Besetzung der bifchöft. Stühle den Borzug zu geben, welche fie perfonlich in der bischöflichen Bürde bereits in der Residenz längere Zeit kennen gelernt haben.

Nachdem ich die Misbentungen und Misbertfändnisse hervorgehoben habe, welche meine Schrift in dem geehrten Schreiben vom 19. gefunden hat, nunß ich zur Begründung meiner Antwort die Aeußerungen meiner Schrift bezüglich der Bahl des Bischofs Pelldram, welche den Tadel der geehrten Herrn Domcapitulare veranlaßt haben, in ihrem wahren Sinne hervorheben. Was habe ich denn eigentlich in meiner Schrift in dieser Hinsicht gesagt?

Ich sage E. 25 zuerst, daß der staatliche Einfluß dei Beseung zahle toser Mirchenstellen, welche nur, nach der Absücht Christi, dem Wohle der Mirche und des Seelenheiles der Menschen erfolgen sollen und dei welcher jest das "Staatswohl", ein undefinirbarer Begriff, an erster Stelle maßgebend sein werde, schon ein höchst bedenklicher Zustand sei. Ich erkläre dann ausdrücklich, daß

ich an einen absichtlichen Mißbrauch dieser Besugnisse bei dem Regiment des jewigen Königs oder in der nächsten Justunst gar nicht deute. Ich füge aber gleich dei, daß selbst dei einem wirklichen Wohlwollen gegen die Kirche und bei jeder Abwesenheit einer absichtlichen Beschädigung die Mücksicht aufs Bestohnung treuer Dienste bei dem staatlichen Ginflusse auf Besegung der Kirchensstellen sich geltend machen werde.

Wer fann die Wahrheit atter dieser Sätze bestreiten? Wer fann in dem Ausdruck dieser Wahrheit eine Beleidigung Preußens oder eine Beleidigung des Königs finden? Mir scheint, ich habe hier mit der höchsten Billigkeit und mit atter Rücksicht auf das Wohlwollen der Regierung nur die Wahrheit

gesprochen.

Die weitern Cate, namentlich bezüglich Belldrams, find nichts als eine

Unwendung biefer allgemeinen Grundfage auf die Bifchofsmahl.

In diesem Zusammenhang sahre ich also fort: ein Militärbischof in Berlin werde nicht immer gerne Militärbischof bleiben wollen und man werde ihn staatlicherseits um so gewisser gerne belohnen wollen, als man ihn lieb gewonnen, als er persona grata geworden sei. Er allein unter allen Briestern des Landes trete in nahe Beziehung zu den höchsten Stellen, wormter ich selbstwerständlich nicht blos und auch nicht einmal hauptsächlich das königtiche Haus verstanden habe, sondern alle seine höchsten Staatsbeamten, welche auf Besetzung der Bischossische Einfluß üben. Daraus aber werde, sahre ich sort, mit psychologischer Nothwendigkeit solgen, daß alle andern Priester schon persona minus grata für eine bestimmte Stelle sein würden. Dieser Zustand sei der modernen Theorie vom absoluten Beto des Staates bei Besetzung der bischsischen Stihle noch besonders bedeutlich.

Ich frage wieder: ist das wahr oder ist es nicht wahr? Und wenn es wahr ist, ist es dann eine Beleidigung, es auszusprechen? Tarf ein Bischof solche Wahrheiten und Gefahren der Kirche nicht einmal mehr berühren, ohne deshalb als ein Feind des Staates bezeichnet zu werden? Gott bewahre uns

bavor, daß folche Zustände eintreten!

Run fommt in meiner Schrift die auf Belldram bezügliche Menferung, indem ich fortfahre : "Wir haben bereits bei dem Bijchof Bellbram den Unfang gesehrn." Worauf bezieht fich bies? Das geehrte Schreiben vom 19. unter ftellt mir ben Gebanten, als ob ich hier gefagt habe, die Bahl des Bischofs Belldram fei ber Unfang aller jener Nebel gewesen, die ich als mögliche Rolaen ber eremten Militär-Seelforge hervorgehoben habe. Das ift ganglich unrichtig und im Widerspruch mit meiner ausdrücklichen wiederholten Erflärung. Der Busammenhang zeigt beutlich und flar und durchaus unmigverftandlich, daß ich hier nur von dem Anfang einer gewiffen Bevorzugung folder Männer bei Besetzung ber Bischofsstühle rebe, benen man durch perfonliche Beziehungen in Berlin naber getreten fei, mit Ausschluß anderer, die an fich geeigneter, aber eben beghath minus grati feien, weil man fie nicht fenne. Ginen Anfana Diefer Bevorzugung zum Nachtheil der Stelle felbst habe ich durch die Be senng des Stuhles von Trier durch Pellbram behauptet. Ich jage ausdriid lich, Bellbram fei ein burchaus tabellofer und würdiger Briefter gewesen, fei aber bereits durch Rrantheit gebrochen und defthalb für eine Dioceje mit 600,000 Divcefanen weniger geeignet gewesen als andere. Wenn daber Bell: bram bemoch persona grata gewesen sei und andere geeignetere als personae minus gratae gestrichen scien, so habe sich hier bereits biefer Ginfluß ber perfönlichen Berührungen und der Rücksicht auf Betohnung guter Dienste zum Nachtheil ber bischöflichen Stellen geltend gemacht.

Ich frage wieder: ift das wahr oder nicht? Und wenn es wahr ift, darf ein Bischof es nicht aussprechen, ohne der Beleidigung der Staatsbehörden verdächtig zu werden? Darf ich nicht mehr von Dingen, die das Seelenheit von 600,000 Menschen berühren, reden, weil man darin durch Mißdeutungen eine Beleidigung Preußens sindet? Ich sage "durch Mißdeutungen"; denn in Wahrheit und Wirklichteit werde ich weder Preußen noch seinen König beleidigen.

Das geehrte Schreiben vom 19. fagt zwar, die Wahl des Herrn Pelldram fei eine vollfommen freie gewesen. Ich habe das direct gar nicht gelengnet. Das Capitel hat allerdings infofern frei gewählt, als es die Candidaten für die Liften aufgestellt hat und als es dann aus jenen Candidaten frei gewählt hat, die auf der lifte iibrig waren. Das Capitel aber würde ohne Zweifel gang anders gewählt haben, wenn von der ersten Liste nicht jo viele Candis daten gestrichen wären, und ich habe nichts anderes behauptet, als daß bei biefem Streichen fich jener oben angegebene Ginfluß geltend gemacht habe. Wer fann bas wieder lengnen? Auf der erften Lifte wurde bamals außer bem Bifchof Baudri, dem Generatvicar Klein, fogar ber jetige Bijchof ge ftrichen 1), ein Mann, der die Diocese fannte, der von der gangen Diocese gefannt war, der die feltenften Eigenschaften für den Bischofestuhl befaß und auf den die gange Diocefe mit dem größten Bertrauen hinblickte, während der Bischof Belldram der gangen Dioceje unbefannt war. War diese Wahl, an welcher das Capitel feine Schuld trägt, weil ihm fast nichts mehr anderes übrig blieb, ba ja alle andern Männer geftrichen woren, nicht eine Beschäbigung der Kirche? Wer fann es ermeffen, wie viel Gutes für die Diocese unterblieben ware, wenn ein fiecher franker Mann ftatt des jetzigen Bischofs durch biefes Berfahren eine langere Bahl von Jahren an der Spiee der Diocefe geftanden hatte! Wie ist es aber gefommen, daß man burch Streichung eines fo ausgezeichneten Mannes die Dioceje in diese Gefahr gebracht hat? Ich erfläre immerfort und wiederholt, nicht aus bofer Absicht der Regierung, fondern trot ihres Bohlwollens für die Rirche, weil fie die Bedürfniffe einer Diocefe nicht fennt und nicht fennen fann, und weil fie bas Staatswohl und die Rücksicht auf Belohnung treuer Dienste naturnothwendig zum Magstabe für Streichung und Richt. Streichung ber Candidatenliften für Die Bifchofsstühle machen wird, ja machen nuß. Das ist fein Tadel, das ist die Natur der Dinge.

Das geehrte Schreiben vom 19. behanptet weiter, Belldram sei dannals "weber frank noch gebrochen" gewesen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen

<sup>1)</sup> Or. Matthias Eberhard. Doch schreiben die Domeapitusare 19. Sept., daß vor der dritten und entscheidenden Wahl, aus welcher Pelldram hervorging — es hatte in Folge der Streichungen, der Ablehnung Hanbergs u. s. w. eines mehrsachen Wahlsganges bedurft der König von Preußen "der Bitte, bei dem Beto gegen den Beibbischof Eberhard nicht zu beharren, sogleich eutsprach". Es geschah dies, wie es scheint, als Gegen-Concession, nachdem die Wahl Pelldrams so gut wie gesichert war, und es scheint fast, als sei das Kapitel auf die Wahl Pelldrams hauptsächlich deßhalb eingegangen, um die Zukunft für Eberhard offen zu halten.

Pelldram hat schon seiner Kränklichkeit wegen, wie er einem Freunde von mir ausdrücklich erklärt hat, die Propsteistelle an St. Hedwig mit der Militärpropftei vertaufcht. Belldram hat ferner, wie ich gleichfalls von gang zuverläffiger Zeite schon por der Bahl gehört habe, in dem Jahre por derfelben die bedenklichsten Wrantheitsanfälle gehabt, und fein Tod war endlich nicht die Folge einer plötzlich eingetretenen Rrantheit sondern eines Uebels, das fich von weit her vorbereitet hat. Das sind offenkundige Thatsachen und ich fann unmöglich aus einer ungegründeten Furcht, die Regierung zu beleidigen, folde Thatsachen ignoriren. Ich bin überzeugt, daß die prenfische Staatsbeborde bei den eminentesten Gabigfeiten und Gigenschaften feinen Mann in den Gefundheitsverhältniffen des hochwürdigten Bischofs Belldram zu einer wichtigen Civilstelle, geschweige gar zu einem wichtigen Militärposten beforbern würde. Wenn man es dekhalb übersah, daß man nicht nur um ein Regiment zu commandiren die Besundheit nothwendig hat, sondern auch um eine Diöcese zu verwalten von fo großer Ausdehnung, fo war das wieder nicht bojer Wille, fondern nur der Ginfluß jener Briinde, die ich schon wiederholt bezeichnet habe.

Ich habe daher, wie ich mit gutem Gewiffen glaube, in meiner Schrift weber den König, noch Breußen, noch die Staatsregierung ungerecht augeflagt. Ich habe am allerwenigsten dem hochwürdigen Domcapitel bezüglich der Bahl einen Borwurf gemacht, da ich das Domcapitel nicht einmal genannt habe und bem Domcavitel auch faum etwas anderes übrig blieb als fo zu wählen, nachdem die andern Candidaten geftrichen waren. Ich habe vielmehr nur die Wahrheit geredet, wie ich glaube, vom ersten bis zum letten Worte meiner Schrift, und ich fann beghalb, so überaus schmerzlich mir es ift, in diesen Conflict mit den hochw. Herrn des Domcapitels gerathen zu fein, auch fein Wort von meiner Schrift zurücknehmen. Bas ich gesagt habe, habe ich geglaubt im Interesse der Rirche fagen zu muffen, und Gott bewahre mich bavor, daß ich von Gefahren schweige, von denen ich die Kirche und ihre allerhöchsten Intereffen, die gute Besetzung der bischöflichen Stühle in unserem deutschen Baterlande, bedroht sehe. Ich muß es daher den hochw. Herrn des Domcapitels überlaffen, welche Schritte fie defhalb glauben thun zu müffen, behalte mir aber vor, nöthigenfalls fowohl das geehrte Schreiben vom 19. September, wie auch diese meine Antwort mit meiner Schrift über die eremte Militär : Seelforge der Deffentlichteit zu übergeben. Schlieflich bitte ich, den Ausdruck meiner gang aufrichtigen und ausgezeichneten Sochachtung zu genehmigen."

Die Antwort der Trierer Domeapitulare vom 6. October 1869 war zwar eisig falt, aber doch in ruhigerem Tone gehalten. Sie beschräufen sich auf die mehrmals wiederholte Versicherung, daß sie bei der dreimaligen Wahl für den Bischofssitz in reiner Absicht und nach bestem Wissen und Gewissen versahren seien:

"Bir hielten uns auf dem correcten Wege, und haben dem Domcapitel die Freiheit der Wahl badurch bewahrt . . . . Wir haben Ew. Bischöft. Gnaden ferner darüber aufgeklärt, daß von Seiten des Königs, des Hofes und der Staatsbehörden nicht der geringste Schritt zu einer Beeinflussung geschehen ist. Wir mitsen uns also fragen: Wer ist denn der Schuldige? Sind es

bie Wähler — ist's der König — oder ist es der heitige Bater? Wir ant worten: Keiner. Wir sind der Ueberzengung, daß der Ausgang je der der der drei Wahlen nach dem Willen des Hern erfolgt ist; daß Er die eine zuließ, die andere herbeifsihrte, damit sie am Ende alle zum Heile gereichten. Wer die obwaltenden Verhältnisse, ihren Gang und ihre Entwicklung durchschaut — wie es nur die Wähler können — dem ist die providentielle Leitung, der von einem höhern Willen gutbefundene Uebergang, unverkennbar . . ."

Fernere Schritte der Domcapitulare, um sich "vor dem deutschen Episcopate zu vertheidigen", werden in diesem zweiten Schreiben nicht wieder erwähnt, dagegen erklären sich die fünf Capitulare einverstanden mit der Beröffentlichung der gewechselten Schriftskäcke "in der Unterstellung deren vollskändiger Wiedergade als gedruckte Manuscripte". Ketteler hatte diese Beröffentlichung nur eventuest und im Falle des Vorgehens der Capitulare in Aussicht genommen; jest unterblied sie.

Wie die Verhältnisse der neugeordneten Militärseelsorge im damaligen Preußen sich practisch ausgestalteten, zeigt der Rückblick eines preußischen Furisten aus dem Jahre  $1874^{-1}$ ):

"In den mit der Wahrung der staatlichen Juteressen und Obliegenheiten in Bezug auf die Militärsectsorge betrauten Ministerien der geschtichen Angelegenheiten und des Krieges, vorzüglich in dem letzteren, schien je länger desto nehr die Ansicht zur Geltung zu kommen, daß der katholische Feldpropst ein diesen Ministerien unterstellter Resson ihnen in Angelegenheiten der Annecheetsorge sin nothwendig oder zwecknäßig erachteten Maßnahmen firchlich zu instissieren. Billige Bünsche des Feldpropstes und die im secksorzsichen Intersesse für nothwendig oder zwecknäßig erachteten Maßnahmen firchlich zu instissieren. Billige Bünsche des Feldpropstes und die im secksorzsichen Intersesse für dieselben gegebenen Motivirungen blieden mehrsach undersächigten Intersesse die seine der Lusdam der katholischen Militärsecksorze auf paritätischem Fuße mit der evangelischen schien vom Kriegsmunisterium nicht beabsichtigt, wenigstens fanden hierauf abzielende Gesuche nicht die erwartet liebsame Aufnahme. Roch bedauerlicher war aber das Eingreisen des Kriegsministers in rein sirchliche Augelegenheiten. Fälle dieser Art haben sogar seiner Zeit die Runde durch die öffentlichen Blätter gemacht . . "

Mit dem Veginn des Entrurfampfes fam vollends die Gelegenheit, auf Kettelers Anschauungen und Befürchtungen die Probe zu machen. Der Feldpropst, Bischof Namszanowski, verhielt sich kirchtich und pflichtgemäßund ließ sich nicht durch Commando Worte dahin drüngen, mit der nen aufgekommenen Secte der Protest Katholisen das gleiche gottesdienstliche Vocal zu theilen. Darüber gerieth er mit dem Kriegsminister in Constict; dieser erhob gegen ihn noch zwei andere schwere Antlagen: er habe den altstatholisch gewordenen Militärgeistlichen Grunert von der Ausübung der Sectsorge suspendirt, ohne vorher dem Minister des Kriegs oder des Entrus davon Auzeige zu machen, und er, der Bischof, habe sogar im April 1872)

<sup>1)</sup> Archiv für kathol. Kirchenrecht N. F. XXVI 102.

an der zweitägigen Bischofs-Conferenz in Fulda Antheil genommen, ohne beim Kriegsministerium Urland dafür eingeholt zu haben. In dieser Correspondenz und gerade in dieser Zeit war es, unter dem 17. April 1872, daß der wackere Bischof zu der Erklärung sich gedrängt fühlte 1):

"So gern und frendig ich Ew. Excellenz Befehlen in allen militärisch en Angelegenheiten solge und hierzu auch die mir unterstellten Geistlichen verpflichte, so ist es mir dis zum 2. März er. niemals befannt gemacht worden, daß ich in die Kategorie der Militärbe amt en gehöre, und muß ich diese Insimuation als eine den Gesegen der Kirche widerstreitende und mit dem Ante des fatholischen Feldpropstes unvereindare bezeichnen."

Als der Feldpropst auf ausdrückliche Weisung des Papstes hin bei der Weigerung beharrte, im gleichen Local mit den Alkfatholisen den Wiltstrsgottesdienst abhalten zu lassen, wurde er unter dem 28. Mai 1872 durch die staatliche Behörde von der Ausübung seines Amtes "suspendirt" und mit halbem Gehalte in den Ruhestand verwiesen. Durch Allerhöchsten Erlaß vom 15. März 1873 wurde das Amt eines katholischen Feldpropstes der Armee "bis auf Weiteres" aufgehoben. Einem der Geschichtschreiber des Cultursampses, Pfarrer Schulte von Erwitte, haben diese Vorgänge einige Jahre später das Urtheil in den Mund gegeben?):

"Der Bischof Metteler von Mainz hatte schon vor Jahren schwere Bedenfen gegen die preußische Organisation einer eigenen Militärseelsorge geäußert. Waren diese Bedensen bis dahin unwiderlegt geblieben, so sanden sie in den letzten Tagen des selbstständigen Feld-Vicariates gewichtige Stützen."

Im Jusammenhaug mit jenen Ereignissen wurde damals Kettelers Schrift über die exemte Militärsecksorge in der Oeffentlichkeit wieder viel genannt. Durch ein Reseript des Kriegsministers wurde 29. Mai 1872 den sämmtlichen Militärgeistlichen der preußischen Monarchie von der geschehenen "Suspension" ihres Bischofs Anzeige gemacht und ihnen jeder antliche Verkehr mit demselben streng untersagt. Sine Anzahl gewissenhafter Priester erklärte hierauf muthig ihrem Commandanten, daß sie wie discher, so auch serner in allen militärischen Angelegenheiten ihren Pflichten gegen die Militärbehörde nachkommen würden, "aber auch andererseits in den religiösen und die Seelsorge betreffenden Angelegenheiten sich zum Gehorsam gegen die geistliche Behörde verpflichtet hielten und außer Stand seien, ihrem Feldpropst und Vischof den Gehorsam zu verweigern". Von diesen Erstärungen erstatteten sie auch sofort dem Feldpropst Vericht<sup>3</sup>), indem sie zu seiner Harungen erstatteten sie auch sofort dem Feldpropst Vericht<sup>3</sup>), indem sie zu seiner Kaltung ihre Spunpathie und ihren Glückwunsch aussprachen.

Allein eine offene Demonstration gegen die Militärbehörde würde nur großes Uebel angerichtet und alle noch irgendwie firchlich gesinnten Geist-

<sup>1)</sup> Archiv l. c. 112.

<sup>2)</sup> Geichichte bes Rulturfampfes, Effen 1882 G. 115/16.

<sup>3)</sup> Gines diefer Schreiben veröffentlichte die Germania 16. Juni 1872 Rr. 134.

lichen aus der Armeeseelsorge entsernt haben. Es wurde daher gerade von wohlgesinnter Seite, wie es scheint, der Rath ertheilt, einsach von der gansen thatsächlich noch bestehenden Armee-Seelsorge-Organisation abzuschen und in den einzelnen Diöcesen die Jurisdiction von den betreffenden Diöcesanbehörben nachzusuchen.

Einige Zeit nachher schrieb man der "Allgemeinen Zeitung"):

"In Tolge des Erlasses des Kriegsministers an die fatholische Militärgeistlichkeit vom 29. Mai hat am 5. Juni zu Münster am Stein bei Kreuznach eine Versammlung von Militärgeistlichen stattgesunden, woran sich je einer der beiden von Strußburg und Coblenz, die beiden von Mainz, der von Trier und der von Saarlouis betheitigten. Ueber das Resultat ist noch nichts näheres besamt geworden, aber nach den Etementen der Versammlung läßt sich sast nicht Gewisheit schließen, daß das Verhalten des Feldpropstes Namszanowski dem Staat gegeniber die Villigung der genannten Geistlichen gesunden hat."

In Wahrheit handelte es sich um ein harmloses Wiedersehen von vier (nicht 6) persönlich befreundeten Militärpfarrern, die einige Stunden in freundschaftlicher Unterhaltung zudringen wollten und an das Fassen von Beschlüssen gar nicht dachten. Alles war, daß sie angesichts der düstern Zeit deim Abschied sich versprachen, falls an den einzelnen Noth herantreten iollte, sich gegenseitig als Freunde zu unterstützen. Es ist ein trübes Zeichen der Erregung jener Tage, der absichtlichen Verhetzung und des herrschenden Denunciantenthums, daß ein so geringsügiges, dem intimsten Privatleben angehörendes Vorfommniß solche Verdächtigung ersahren und eine solche Rolle in der Tagespresse spielen konnte.

Der angebliche "Schritt der 6 Militärgeistlichen" wurde einige Monate später 28. December 1872 2) dahin näher erklärt:

"Tiefer bis zu dieser Stunde von keiner Seite in Frage gestellte Schritt war seitens der betreffenden Herren allerdings fein formeller Protest gegen den oben erwähnten Erlaß des Kriegsministers; er war (aber) thatsächlich etwas Schlimmeres.

Das zeigt sich bei näherer Betrachtung und zumal jest, wo die offenbar von officiöser Seite herrührende Mittheilung konnut, daß jene 6 Herren bei Münster am Stein den Beschluß gesaßt haben: nicht etwa in concreten Fällen — wos unter Unitänden schon angegangen wäre — sich an die betreffenden Diöcesandischöse zu wenden, sondern sogar sich der förmitigen Jurisdiction dieser lesteren gänztich zu unterstellen. Damit haben nämtich jene 6 Militärsgeistlichen Bortlante jenes Mescriptes sich gesügt und die Suspension ihres Bischofs als thatsächlich acceptier. Gleichzeitig aber haben sie das Substrat dieser Suspension verworsen und jedenfalls dem Geiste jenes Erlasses zuwider sich ganz eigenmächtig eine neue gestliche Behörde geschaffen, sals ob das Institut der eremten Militärseckforge schon todt und begraben wäre."

<sup>1) 1872</sup> Mr. 194 S. 2972.

<sup>2)</sup> l. c. Nr. 366 S. 5590.

Sin solches Maß tirchlicher Entschiedenheit hatten jedenfalls nicht alle. Schon 9. Juli hatte man der ersten Nachricht gleich die Trostworte beigefügt: "Es haben jetzt auch mehrere Militär-Geistliche in einem Schreiben an das Kriegsministerium erklärt, daß sie in der richtigen Aufsassung und Würdigung ihrer Stellung nach Nr. 1 der Justruction vom 29. Mai handeln und in treuer Anhänglichkeit an Kaiser und Reich an ihren Posten bleiben werden."

Diese Angelegenheit wurde in den firchenfeindlichen Blättern wie der "Kölnischen Zeitung", der "Allgemeinen Zeitung" u. s. w. so vielfältig discutirt, daß dies auf eine Hetzerei wider das milde Versahren des Kriegsministeriums hinzuweisen schien. Man hielt es daher für geboten, in einem officiösen Artifel der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" (Ar. 299) vom 22. December 1872 die Sachlage klar stellen zu lassen. Anknüpsend an den Erlaß des Kriegsministers vom 29. Mai 1872 ließ das Blatt von "berusener Seite" sich schreiben:

"Durch das eitirte Reseript des königlichen Kriegsministeriums wurden die katholischen Militärgeistlichen von der Antis-Suspension des Feldpropstes Namszanowski in Kenntuiß geset und angewiesen, von demfelden fernerhin keine Beschle anzunehmen. So viel uns bekannt geworden ist, hat fein katholischer Militärgeistlicher gegen diesen Beschl protestirt, sondern alle haben sich demfelden gefügt, wenn auch einige Ultramontane vielleicht mit Widerstreben. Keiner berselben hat auch, so weit unsere Ersahrungen reichen, demselben zuwider gehandelt; denn eine deskallsige Bestrasung Seitens der hohen Militärbehörde ist nicht versigt, eine solche würde aber im Falle des Ungehorsams die selbstverständliche Folge gewesen sein.

Wenn die berichtigende Mittheitung der "Köln. Ztg." sagt, daß eine erfleckliche Anzahl katholischer Militärpfarrer die kriegsministerielle Versügung vom 29. Mai befolgt und sich der Inrisdiction der betreffenden Diöcesan-Vischöfe nicht unterstellt hätte, so ist hier der Gesichtspunkt verrückt; denn auf das letztere Moment kommt es hier eigentlich nicht an. Verboten ist es den Militärgeistlichen vom königlichen Ministerium dis setzt nicht, weder durch das nehrerwähnte Reserst vom 29. Mai, noch durch eine spätere Verstigung, sich in concreten Fällen an die Diöcesan-Vischöse zu wenden oder sich deren Jurisdiction gänzelich zu unterstellen.

Hat eine Anzahl bersetben das gethan, so haben bieselben eine Handlung begangen, zu welcher sie ohne Wissen und Erlandniß des königlichen Ministeriums nicht besugt waren; es war eine ungesetliche Handlung, aber kein Berzgeben gegen das oft erwähnte Ministerial-Reseript. Haben sie diese ungesetliche Handlung begangen, so haben sie sich ohne Zweisel von dem Gedanken leiten lassen, daß ein jeder katholischer Geistliche eine Missio canonica und in concreten Fällen der Facultatäten und Vispensen eines Bischofs bedürfe; dieser Gedanke konnte ihrer Handlungsweise aber keineswegs gesetliche Sanction geben, so lange, wie gesagt, die Erlandniß der Militärbehörde dazu fehlte.

Bas aber die Zahl der Militärpfarrer betrifft, deren Berhalten wir eben getadelt haben, fo find von den ca. 40 katholifchen Militärgeistlichen etwa fechs

in Minster am Stein zusammengekommen und haben den Beschluß gesaßt, sich den Diöcesan-Bischöfen zu unterstellen, wie man glandt, auf Antried des hohen Herrn, der im Jahre 1869 eine Schrift: "Neber die Gesahren der eremten Militür-Seelsorge" als Manuscript drucken ließ 1), worin das ganze vom Papst selbst sanctionirte Institut als im höchsten Grade tirchengefährlich mit dem gehässigsten Tadel überschüttet wird, und worin der Berfasser deutlich genng mer ken läßt, daß ein katholischer Feldpropst in seinen Angen nichts Anderes ist als "ein Wolf mit dem Hirtenstade", die Militär Geistlichkeit aber mit "Indas dem Berräther" in Parallele gestellt wird, "eine theologische Dienerschaft", die darauf ausgeht, Carrière zu machen, "in jenen Zeiten, wo die Staatsgewalt sich sirchenseindlichen, antichristlichen Zeitsrömungen hingiebt, für die Staatsgewalt das wirksampsen durch Männer, welche das Brod der Kirche eisen, an ihrer Brust herangewachsen sind, um sie mit dem Friedenskusse, zu verrathen 2)".

Alfo 6 Militärpfarrer haben sich, so viel uns befannt geworden ist, den Diöcesan Bischösen unterstellt, und wenn man will, sich zu dem Ministerial Reservet vom 29. Mai dadurch indirect in Opposition gesett. Dagegen aber wissen wir, daß eine Anzahl Militärpfarrer dem Königt. Ministerum erklärt haben, daß sie dessen Beschlen entschieden und unverweigerlich Folge leisten werden, und wir sind sest überzeugt, daß eine bedeutende Anzahl, und gewiß die größere Mehrzahl dersenigen, welche sich die bis jest nicht erklärt haben, wenn es darauf ankommt, Farbe zu bekennen, sich im Gehorsam gegen die Königliche Regierung als pflichts und eidestrene Diener Sr. Majestät unseres Kanisers und Herrn bewähren werden."

Zwei Jahre später, während der heißesten Erregung des Entlurkampses, als die Erzbischöse von Eöln und Gnesen Posen und der Bischof von Trier bereits im Gefängniß schmachteten, kam bei der Conserenz der übrigen Bischöse in Fulda am 26. Juni 1874 ein Schreiben des Militärbischofs Namszanowski zur Berlesung, in welchem er, noch immer seder Wirtsamkeit beraubt, seine Lage den Mitbischösen darlegte und den Entigluß aussprach, weder päpstliche Bollmachten für die Armeeseelsorge nen einzuholen, noch in den Diöcesen der gefangenen oder vertriebenen Oberhirten von den von den Bischösen subselegirten Bollmachten Gebrauch zu machen. "Hierauf wurde beschlossen," sagt das Protocoll, "an den H. Bater die doppelte Bitte zu

<sup>1)</sup> Diefes "wie man glaubt" war eine jeder thatsächlichen Unterlage entbehrende Berdächtigung. Ketteler hat mit jenem Wiedersehen von 4 Freunden, aus welchem man eine "Bersammlung von Mititärgeistlichen zu Münster a. St." gemacht hat, weder direct noch indirect das mindeste zu thun gehabt und aller Wahrscheinlichkeit nach gar nichts davon gewußt.

<sup>2) &</sup>quot;Unser Herr Korrespondent wird wohl nichts dagegen einwenden, wenn wir das Intognito des Berfassers der Schrift: "Ueber die Gefahren der exemten Militär» Seelforge" lüften. Die Schrift hat der Feder des Herrn Bischofs von Ketteler ihr Entstehen zu verdanken.

Die Reb. d. "Nordd. Ausg. 3tg.""

richten, erstens den Diöcesanbischöfen, Capitular-Vicarien resp. den Generals vicaren auctoritate apostolica die Jurisdiction über die Militärpersonen und sämmtliche betreffende Facultäten zu ertheilen, sodann aber die ganze seitherige Organisation der Militärsechorge aufzuheben."

## 9. Gelegentliches zur focialen Frage.

Der Gedanke, durch Gründung von Productiv Affociationen der Noth der arbeitenden Classen zu Hilfe zu kommen, hatte nicht aufgehört, Ketteler zu beschäftigen. Ein Brief des Prosessons Lujo Brentano aus London vom 7. November 1868, welcher zu practischen Versuchen solcher Art aufforderte, brachte neuen Anstoß. Der Vorschlag Brentanos wurde sosort Dr. Moufang zur Begutachtung vorgelegt und Brentano selbst um weitere und eingehendere Entwicklung des Projectes ersucht. Doch die lange Verzögerung der Antwort aus London und die bald eintretende große Erregung im Hinblick auf das bevorstehende Vatisanische Concil brachten auch diesmal wieder die Sache ins Stocken.

Inzwischen that Ketteler in kleinem Maßstabe und engerem Kreise, was sich eben erreichen ließ. Der "Maria-Hilf-Verein" zur Unterstützung dürftiger weiblicher Dienstboten in war nach 6 jährigem Bestehen Ende 1868 in der Möglichkeit, die ersten Prämien im Gesammtbetrag von 500 st. vertheilen zu können. Ein anderes wohlthätiges Unternehmen trat an den Bischos heran, während er zum Concil in Kom weilte. Auf ein Schreiben des Domeapitulars Dr. Haffner aus Mainz vom 15. April 1870 antwortete er unter dem 6. Mai:

"Der Gedante eines Vereins für Beschaffung von Arbeiterwohnungen gefällt nur ganz außerordentlich. Ich habe schon vor etwa sünf Jahren ein ähn liches Project entworsen, welches dann wegen Mangel an Theilnahme liegen blied. Gott gebe, daß es diesem besser geht. Wenn ich zurückkomme, will ich es aus ganzer Secle unterstützen. Gestern hatte ich noch Gelegenheit, über die Bedeutung ähnlicher Unternehnungen zu sprechen . . . Ich sand (in der Villa Spithövers) den berühmten Herrn Mame aus Tours, der in seinen Papiersabriten und Buchbindereien an 3000 Arbeiter beschäftigt und diese große Arbeitermasse ganz im Geiste eines christlichen Familienvaters behandelt. Er legt jetzt sie eine Arbeiterstadt an, und was er von der Einrichtung dieser Wohnungen mir erzählte, hat mich unendlich interessisch.

Für die Inswertsetzung des neuen Vereines war von Dr. Heinrich der Plan ausgearbeitet, doch von vornherein so, daß Ketteler persönlich sich an die Spitze stellen und auch den ersten Anstoß geben sollte. Der Bischof ging eifrig auf den Gedanten ein. Zunächst berieth er die Angelegenheit

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 176-178.

mit den Mitgliedern des Domfapitels und den Pfarrern der Stadt; bann sollte ein Aufruf erlaffen werden, um alle Besitzenden zur Betheiligung einzuladen.

Der Berein war nicht als ein consessionelser gedacht, sondern als ein allgemein charitativer. Die aus den Vereinsmitteln hergestellten gesunden Wohnungen sollten an ehrsame Leute aus den undemittelten Ständen ohne Unterschied der Consession für einen billigen Miethpreis abgegeben werden. Die angesehensten Vertreter der Geistlichteit selbst wollten mit den Subscriptionslisten von Haus zu Haus gehen, um Beiträge zu sammeln. Bestimmte Statuten wurden einstweilen noch nicht entworsen; es handelte sich erst um einen Versuch, ob der Gedanke bei den bemittelten Klassen von Mainz Anklang sinden würde. Aber die Theilnahme, auf die man hosste, blieb aus; die Zeiten waren zu trübe und stürmisch. Nur der Entwurf und der thatsächliche Versuch sind übrig gebtieden, um Zeugniß zu geden von dem Weitblick und der geistigen Schassenstraft eines echten Wenschen freundes auf dem bischösssichen Throne.

In Deutschland hatte man sich bereits daran gewöhnt, im Bischof von Mainz den berusenen Nathgeber zu sehen für alles, was das sociale Gebiet berühren mochte. Bezeichnend hierfür ist die Zuschrift eines damals hochangesehenen protestantischen Gelehrten, dessen bedeutende Leistungen auf dem Gebiete der Staatswissenschaften freitich später unbeachtet zu bleiben begannen, nachdem das Festhalten an positiven Grundiägen den charactervollen Mann zu der Cinheit der fatholischen Kirche zurückzessührt hatte. Der Brief, datirt aus Rostock vom 4. Januar 1868, lautete:

"Ew. Eminenz Hochwürdigster Berr Bifchof!

Andurch erlaube ich mir an Ew. Eminenz die gehorsamste Bitte, meine eben erschienene Schrift: "Ueber die Grundlehren der von Adam Smith begründeten Volkswirthschaftstheorie" hochgeneigtest von mir entgegen nehmen zu wollen.

Ich wage diese Bitte, weil es mir von hohem Werthe wäre, die Ausmertssamkeit einer so hochstehenden, vom Geiste des Christenthums erlenchteten Autosrität auf meine Schrift lenten zu dürsen, um so mehr, da Ew. Eminenz selbst sich bereits mit dem in dieser Schrift behandelten Gegenstande in hervorragender Weise beschäftigt haben.

Diese Schrift versolgt den Zweck, die in gänzlich falsche und verderbliche Bahnen gerathene Theorie der öffentlichen Wirthschaftsverhältnisse der Bölter wieder auf den normalen Boden des Rechts und der Moral zurückzussischen und von der Herrschaft der naturrechtlichen Ideen des vorigen Jahrhunderts zu befreien. Sie will die Boranssehungen und Anstrengungen, welche die Wirthschaftstheorie als eine für sich bestehende Wissenschaft erscheinen ließen, in ihrer Richtsgleit darlegen und die Wirthschaftsgrundsäte mit der positiven Vebensordnung wieder in Ginklang bringen. Auch folgt aus der darin ausgessichten Kritik, daß die jest herrschende Spstematik dieses Wissenszweiges und

feine Stellung im System des öffentlichen Unterrichts, besonders an den Unisversitäten, einer grundsätzlichen Revision unterworsen werden nung, worüber ich bereits im Juli-Heft der Glaser'schen Jahrbücher für Gesellschafts- und Staatswissenschaften Jahrgang 1867 Andeutungen veröffentlicht habe.

Es ift der Geift des Abfalls von den positiven Lebenswahrheiten, gegen welchen die Angriffe in meiner Schrift gerichtet sind. Es tiegt daher nahe, daß ich um die Zustimmung und Unterstüßung aller derer nachsinche, welche gleichfalls in diesem Kampse begriffen sind. Zu tief schon ist der zersende Einstuß der salschen Theorien des Shmitianismus in das Leben der Bölter eingedrungen, als daß es nicht an der Zeit wäre, diesem Prozes der Zerkörung der Giter des menschlichen Daseins mit aller Energie entgegen zu treten.

Ich verharre in vollkommenster Chrerbietung

Ew. Eminenz gehorfamfter Dr. Hoester

Dr. Hermann Roesler Professor der Staatswiff.

Rostock, den 4. Januar 1868.

Unter dem 4. September 1870 wandte fich an den Bijchof von Mainz auch der Bauer Breufer aus Kirchhellen um Rath und Silfe für eine zeitgemäße und wirfungsvolle Redaction des "Beitfälischen Bauer". Freiherr v. Schorlemer Alft, fonft der befte und treueste Mitarbeiter, weilte fern auf dem Kriegsichauplat im Dienst der Bermundeten und Kranken. Es handelte fich darum, daß "jetzt in der Periode der großen Reformen auf allen Gebieten" der Bauernstand mit seinen Bedürfnissen und berechtigten Interessen sich Geltung verschaffe. Besonders munschte man, im Augenblick der großen politischen Neubildung in Deutschland und angesichts der welterschütternden Greignisse, "schon bald mit einer auf deutscher Freiheit (gegründeten), allen Gesellschaftsflaffen gleich wohlwollenden wie gerechten und möglichst vollständig ausgearbeiteten deutschen Reichsverfaffung auftreten gu tönnen". Bei diesen Bunschen rechnete man "gang sicher auf Retteters mächtige Stütze und fräftige Mitwirtung", in Anbetracht der vielen und großen Berdienste, die sich derselbe auf dem socialen Gebiete bereits erworben habe.

Nicht anders dachte man im Anstand. Ans Lüttich in Belgien schried 2. April 1869, begeistert von Kettelers Schrift über die "Arbeitersfrage", der Bicepräsident einer ArbeitersGeselschaft, Ed. Cloes, und erbat sich die Erlaudniß, eine französische Uebersetzung zu veranstalten. In Paris beschäftigten sich Blätter wie das "Avenir national" mit den von Ketteler ausgesprochenen Gedanken über eine sociale Resorn, wie mit einem bedeutsaum Ereigniß; das Journal des Villes et Campagnes!) sah in Kettelers Arbeiten auf diesem Gebiete eine wichtige Borarbeit für die Aufsgabe des in Bälde zusammentretenden allgemeinen Concils.

<sup>1)</sup> Mr. 172. 29. Nov 1867.

Bon England aus wandte sich an den Bischof von Mainz ein protestantischer Pair, Lord Stanley of Alderley. Graf Hompesch hatte ihn bei Ketteler zuvor als einen den Katholiken in England günstig gesinnten Edelmann eingeführt, der durch des Bischofs Schrift "Freiheit, Antorität und Kirche" gesesselt und für den katholischen Bischof mit Achtung erfüllt worden sei.

Der Brief des edlen Lord ist nicht ohne geschichtliches Interesse:

London, 40 Dover Street, 16. August 1869.

"Monseignettt! Antiegend habe ich die Ghre, Ew. Excellenz ein Einführungsschreiben von Seiten des Herrn Grafen v. Honnpesch zu überreichen. Es ist mein Wunsch, an Ew. Excellenz mich zu wenden im Hinblief auf die Debatten über die Kirche Frands im englischen Barlament. Die Anglikanische Kirche in Frland, die Kirche einer protestantischen Minorität, ist nicht nuchr Staatsfirche 1), und das ist die einsache Gerechtigkeit. Aber das Eigenthum dieser Kirche, welches ehemals der katholischen Kirche angehörte, ist unter Sequester. Die Regierung wollte dasselbe vorgeblich zu "Wohlthätigkeitszwecken" verwenden, aber thatsächlich es säculariziren und verschlendern. Sie wollte es nänntich verschiedenen Institutionen zuweisen, sier deren Unterhaltung die Grundbesitzer (Landlords) durch Abgaben austonnmen, und wenn diese Verwendung durchginge, so wären es nur die Taschen der Grundbesitzer, welche von dieser Verminderung der betreffenden Abgaben den Prosit hätten.

Das Oberhaus ist dagegen in soweit durchgedrungen, daß es bei der Regierung die Bertagung der Eutscheidung über die Berwendung dieses Eigenthums dis zu einem fünftigen Parlamente durchsette. Diese Fonds bestehen also noch, und es ist noch Zeit, sie der Säcularisation zu entreißen. Die katholischen Vords, in der Furcht, das Zustandekommen des Gesehes zu gesährben, haben der größten Wehrzahl nach die Regierung dis zum äußersten unterfüßt, und dies ungeachtet der Warmung des Vord Russell, welcher darauf hinswies: werde die Erklärung "diese Fonds dürsten sit den Unterhalt des Clerus keinersei Consession noch sitr Religionsunterricht verwendet werden" an die Spitz eines englischen Gesehes gestellt, so werde eine solche Erklärung als Beispiel, Stützunkt und Ernuthigung sitr alle sene dienen, welche in Europa darauf ausgehen, die Religion umzustürzen, die Kirche ihres Eigenthums und eben dadurch auch ihrer Unabhängigkeit zu berauben.

Ich darf Ew. Excellenz nicht verhehten, daß ein Theil der hohen katholischen Geiftlichkeit Frlands Bedenken trägt und nicht geneigt ift, die Pfarz-häuser mit den 10 Morgen land, welche eine Mehrheit der Pairskammer sir den irischen Elerus aller Confessionen votirt hatte, zu verlangen oder anzunehmen. Dieses Botum hat zwar zu keinem Ziel geführt, aber so lange die Fonds noch vorhanden sind, hoffen wir noch immer, einen Theil derselben in dieser Weise verwenden und dadurch den Elerus Irlands mit wohnlichen Behausungen versehen zu können, ohne ir gend welche Gegenbed ingun gen von seiten des Staates.

<sup>1)</sup> Die Bill gur Unterbrudung der irifchen Staatstirche war 1. Marz 1869 von Gladfione eingebracht, 18. Juni im Oberhaus angenommen, 26. Juli von der Königin unterzeichnet worden; am 1. Jan. 1871 trat fie in Kraft.

Um nun auf diefes Biel hinguarbeiten, bin ich eben daran, eine Brojdnire 311 fchreiben, und ich habe in diefelbe auch eine Nebersetzung von Rapitel 27 der Edrift Ew. Ercellenz "Liberté-Autorité-Eglise" (Paris 1862) aufgenommen, ein Capitel, welches für das, was in Irland zu thun war, fehr wohl als Basis hatte dienen konnen. Ich wage an Ew. Excelleng die Bitte an ftellen, einen Brief an mich richten zu wollen (welchen ich auch im Druck peröffentlichen dürfte) in dem Sinne, daß durch benfelben, falls dies Ihren Unichanungen entspricht, die Meinung berjenigen eine Stilte erhielte, welche die Säcularifation des irijden Kirchenvermögens zu verhindern und mit demfelben ben irifden Clerus zu dotiren wünschen. Derselbe lebt nämlich in äußerster Urmuth und hat oft nicht einmal eine menichenwürdige, geschweige die eines Briefters würdige Wohnung. Auch foll dies geschehen unter allen nothwendigen und naturgemäßen Borbehalten, jo daß dieje Pfarrwohnungen ein für allemal geschenkt werden, ohne jede Bedingung von Geite der Regierung, nur unter dem Titel der Berechtigfeit, im Sinblick auf das, was der fatholische Clerus Frlands feit 300 Sahren hat leiden müffen. Wenn Ew. Excelleng fich entschließen fonnten, in Diefem Ginne mir zu fchreiben, fo würde dies nur in voller Uebereinstimmung mit dem geschehen, was Sie in der von mir vorhin genannten Schrift bereits niedergelegt haben.

Ich habe die Ehre zu fein

Ew. Ercellenz ganz ergebener Diener Stanley

of Alderley.

Was Ketteler hierauf erwiedert, ist leider aus seinem Nachtasse nicht nicht ersichtlich. Thatsächlich ging bei der Vertheilung des Frischen Kirchen vermögens im solgenden Fahre der fatholische Clerus sast ganz leer aus und auch für die staatlichen "Wohlthätigkeitszwecke" blied nur wenig übrig; der Hauptvortheil siel der auglikanischen und preschyterianischen Geist lichkeit zu 1).

In dem Briefe an Domcapitular Dr. Haffner vom 6. Mai 1870 hatte Ketteler von Kom aus die Klage einfließen lassen:

"Ich bin allnählich zu alt, um für die Vöjung der socialen Probleme im christlichen Sinne große Versuche zu machen, wie ich sie im Kops und im Herzen trage. Ich überzeuge mich nur immer mehr davon, daß dies eine der großen und herrlichen Aufgaben der Zufunft sein wird, so wenig es disher verstanden wird. Wo ich aber für den Rest meines Lebens Gelegenheit habe, irgend ein Stückwerf in dieser großen Angelegenheit zu fördern, wird es immer zu meiner allergrößten Vefriedigung gereichen. Meine ganze Seele hängt an den neuen Formen, die die alten driftlichen Wahrheiten in der Zufunft für alle Verhältnisse des Meuschengeschlechtes schaffen werden, während mich nichts mehr erschlafft und so recht eigentlich an der Seele stücke nichts wissen wollen."

Zeiten und Verhältnisse waren die denkbar ungünstigsten, Mittel und vielfach auch Verständniß sehlten für die großen Neuschöpfungen, welche

<sup>1)</sup> Bgl. Bellesheim, Geschichte ber fatholischen Kirche in Irland III, 615 f.

## 9. Gelegentliches gur focialen Frage.

dem bijchöflichen Socialpolitiker als Focale vorschwebten. Das einzige, was ihm blied, war die Möglichkeit, Peripectiven zu öffnen und Anregungen zu geben für andere, zumal sür die kommende Generation. Hierzu wurde er gerade in diesen Jahren mehr durch äußere Umstände als durch eigenen planmäßigen Entwurf geführt. Was Ketteler von 1866 bis 1872 über die sociale Frage veröffentlicht hat, sind Gelegenheitsschriften, nur drei an der Zahl und von sehr beicheidenem Umsang, und doch gehört es zu seinen besten und fruchtreichsten Leistungen auf diesem Gebiete.

Unter den Berathungsgegenständen, welche für die auf 1. September 1869 angesetzte Bischofs-Conferenz zu Fulda in Aussicht genommen waren, stand an 8. Stelle "die Fürsorge der Kirche für Fabrikarbeiter, Gesellen, Lehrlinge und dienstlose weibliche Dienstboten".

Auf Binich des Erzbischofs Melchers von Eöln hatte Ketteler es übernommen, das Reserat über diesen Punkt auszuarbeiten, welches gedruckt den einzelnen Bischöfen vorgelegt werden sollte, und dasselbe bei der Berathung des näheren zu erläutern. In der N. Sitsung, am Nachmittag des 5. September, gelangten die Reserate 1, zur Besprechung und sanden in hohem Maße das Interesse der versammelten Bischöfe 2).

Hinfichtlich der Gesellen und Lehrlinge galt es Ketteler nur, "das Wert des seitigen Kolping zu befestigen und dessen Weiterentwicklung zu fördern". Er hatte sich deshalb, um sich von diesem Ziele möglichst wenig zu entsernen, vom Generalpräses Schaesser ein Gutachten ausarbeiten lassen und beichränkte sich darauf, dessen practische Anträge der Erwägung der Bischöse empsehlend zu unterbreiten. Dabei konnte er aber auch auf den in Mainz blühenden katholischen "Meister-Verein" und den "Untersrichtsplan" des dortigen Gesellenvereins hinweisen, was alses den ungetheilten Beisall der bischöslichen Amtsbrüder fand.

Dem Referat über die Fürsorge für dienstlose weibliche Dienstboten hatte er die Statuten für das Mägdehaus und den Marienverein in Cöln als Muster für Gründung ähnlicher Werfe beigegeben und seinerseits practische Anträge gestellt, welche auch die Obsorge für alte und gebrechtiche Dienstboten im Auge hatten. Es wurde beschlossen, dahin zu wirfen, daß in allen größeren Städten Zufluchtsstätten für weibliche Dienstboten errichtet würden.

Das wichtigste der drei Referate war dasjenige über die Lage der Fabrifarbeiter. Seine Anfgabe, über die sociale Frage überhaupt, als "das ichwierigste und wichtigste Problem der Gegenwart," zu orientiren, erfüllte das

<sup>1)</sup> Referate für die bischöft. Conferenz zu Fulda 1869 (Manuscript) S. 10 f. 18 f. 35 f.

<sup>2)</sup> Protofoll der bifchöft. Confereng 1869 G. 9.

selbe vortrefslich, indem es furz und flar auf vier Fragen die Antwort gab:

1) Gilt diese sociale Frage auch für Deutschland?

2) Kann und soll die Kirche hier helsen?

3) Welches sind die Heitmittel?

4) Wie kann die Kirche zur practischen Einführung derselben beitragen?

Die Aufzählung ber practischen Heilmittel im 3. Theile leitete ber Bischof mit einer Bemerkung ein, die für den damaligen Zeitpunkt von hoher Bedeutung war:

"Hier könnte man vielleicht die Ansicht geltend machen, daß die Arbeiterfrage und deren Lösung noch allzu verworren und noch nicht so weit gereift sei, daß von Seiten der Kirche schon jest die Sache in größerm Maßstabe mit der gehörigen Ruhe und Sicherheit und mit Hoffnung auf guten Ersolg practisch ergriffen werden könnte. — Eine solche Ansicht ist aber ganz unrichtig, die Frage ist vollkommen reif. Das Borhandensein der geschilderten Uebelstände wird von allen Parteien zugegeben. Solchon steht seit, daß keine Macht der Welt die Fortentwicklung der modernen Bolkswirthschaft, das Umsichgreisen der centralisieren Massenproduction zu hindern vermag; es steht ferner sest, daß damit die immer größere Ausbehnung und Verbreitung der geschilderten Arbeiterzübel Hand in Hand gehen, sosen nicht auf anderem Wege Rath und Hilfe geschafft wird."

Eine hievon wesentlich verschiedene Frage war es, ob von Seiten der deutschen Bischöfe auf dem bevorstehenden allgemeinen Concil in dieser Beziehung bestimmte Anträge gestellt werden sollten. Hatte man sich doch in Fulda ausdrücklich dazu versammelt, um die auf dem Concil einzunehmende Stellung und vorzulegende Anträge im Boraus zu berathen. Hierüber sagt das Protocoll der bischösslichen Conferenz:

"Was die Kirche in dieser Beziehung leisten könne und müsse, wurde weitläufig auseinandergesetzt und zugleich dargelegt, daß es zur Zeit sehr schwierig sei, schon jest die Detaitfragen dieser Thätigkeit als Proponenda sitt die conciliarische Verhandlung zu formuliren; doch müsse die Sache im Ange behalten und darauf hingewirft werden, daß das kinstige Concil die Pflicht der Kirche, sich der Armenpflege auzunehmen, aufs Neue einschäften möge."

Auch Ketteler selbst war in diesem seinem Keferate der Meinung, es könne nicht der Beruf der Kirche sein, Arbeitervereine und Anstalten zu Gunsten der Arbeiter direct und von Amtswegen selbst zu gründen und zu leiten. Wohl aber könne sie dieselben durch wohlwollende Theilnahme, durch Ausmunterung und Anersennung, durch Unterricht und geistliche Mithilse im hohen Grade fördern.

Daß dies von den deutschen Bischöfen allerseits anerkannt und mit allem Interesse angenommen wurde, war eine Thatsache von großer Bedentung. Um auch auf weitere Kreise die heilsame Anregung auszudehnen, übersandte der Erzbischof von Eöln als Präsident der bischöflichen Conserenz dieses Reserat an die Redaction der "Christlichesocialen Blätter" zur Bersöffentlichung.

Es erichien in der Nummer vom 6. November 1869 1. Manche nütliche Bemerkungen hatte Ketteler ergänzend noch hinzugefügt. Das bischöftiche Reserat enthielt unter dem vielen Klärenden und Belehrenden noch einen besonders practischen und folgenreichen Wint. Die "Christlichsocialen Rätter" hielten denselben für so wichtig, daß sie eine Betrachtung über denselben an die Spize ihres solgenden Jahrganges (15. Januar 1870) stellten.

Diefer feitdem fruchtreich fortwirkende Wink befagte :

"Die Kirche muß das Interesse für den Arbeiterstand vornehmlich beim Clerus wecken. Vielsach interessirt sich derselbe weniger, weil er von der wirfslichen Existenz und der Größe und der drohenden Gesahr der socialen Uebelsstände nicht überzeugt ist, das Wesen und die Ausdehnung der socialen Frage nicht durchschaut und über die Hisknittel ganz im Untlaren ist. Die Arbeitersfrage darf daher bei der Ausdildung des Clerus in der Philosophie und der Pastoral nicht mehr übergangen werden. Es wäre höchst wünschenswerth, daß einzelne Geistliche zum Studium der Nationalösonomie veranlaßt und mit Reisestigendien versehen wirden, um einestheils die Arbeiterbedürsnisse und anderntheils die Hilfsanstalten . . . aus eigener Ausschauung sennen zu lernen . . . "

"Es wäre wohl kaum ersprießlich, fofort einen firchlichen Organismus für gang Deutschland ins leben zu rufen. Es ware zu befürchten, bag dem fünstlich geschaffenen Deganismus die innere Lebenstraft mangelte. Auch ift die Löfung der Arbeiterfrage mehr localer Natur, indem die Rothstände und Bedürfniffe und die Art und Weise der Abhilfe nicht wenig wechseln . . . Dagegen scheint es keinem Bedenken zu unterliegen, sondern vielmehr in hobem Brade munfchenswerth zu fein, daß ohne weitern Bergug für jede Diocefe die eine oder andere geeignete Perfontichfeit geiftlichen oder weltlichen Standes bezeichnet und beauftragt werde, sich um die Arbeiterfrage zu intereffiren, eine Statistif der Fabrifen und der Fabrifarbeiter in der betreffenden Dibcese gu entwerfen, sich über deren Lage in physischer, intellectueller, moralischer, religiofer Sinficht, fowie über die jum Bohl der Arbeiter und gur Berbefferung ihrer Zustände geschaffenen Anstalten und Cinrichtungen zu informiren; daß eine Zusammenfunft biefer Diocesandeputirten entweder für einzelne gander oder für gang Deutschland veranlaßt werde, auf der jeder über seine Diöcese referirt und eine gemeinschaftliche Berathung über die Mittel und Wege zur Löfung ber Arbeiterfrage gepflogen wird."

Wenn in solcher Weise vom deutschen Spiscopate ein Auftoß zur Bestheiligung an der Lösung der Arbeiterfrage gegeben würde, zweiselte Betteler nicht, daß die eine oder andere Persönlichkeit gefunden werde, welche, ähnslich wie Kotping für die Gesellen, seine Lebensanfgabe darin sehen werde, für den Stand der Arbeiter seine Kräfte einzusehen.

"Ceine Hauptaufgabe würde darin bestehen, die Arbeiter mahrhaft aufgufturen und mit mannlichem Muthe, mit Gottvertrauen zu erfüllen und anderntheils viele wohlgesinnte chriftliche Herzen für die Sache der Arbeiter zu interessiren und zum Handeln zu vereinigen. Gine solche Mission, den Händen des rechten Mannes anvertraut, würde sicher von dem größten Segen begleitet fein."

Rettelers Referate über die sociale Frage für die Fuldaer Conferenz find datirt vom 20., 24. und 26. Juli 1869, und wurden somit während ber Bifitationsreife im Decanate Seligenftadt fertiggeftellt. Auf ben 25. Juli, den Tag bebor er das Referat über die Fabrifarbeiter abichloß. hatte er bei ber unweit Offenbach gelegenen Kapelle auf der Liebfrauen-Heide eine Schluffandacht anberaumt und die Glänbigen, insbesondere den in jener Gegend gahlreich vertretenen Arbeiterstand öffentlich dazu eingeladen. Die Zunahme der Arbeiterbewegung in diesem Theil der Dibcefe, wie vielleicht auch die eben ihn beschäftigende Aufgabe für die Bischofsconferenz, hatte in dem Bischof den Bunsch erweckt, vor den dahin eingeladenen Arbeitern "das Berhältniß der gegenwärtigen Forderungen und Beftrebungen ber Arbeiter zu Religion und Chriftenthum" zu besprechen. Es war gerade ber Jahrestag von Kettelers bijchöflicher Confecration, jualeich die Schluffeier für die Bifitation des Decanates. Etwa 10,000 Arbeiter hatten fich eingefunden, seine Borte gu hören. Der Feierlichkeit des Angenblicks gab der Inhalt der Rede in nichts nach. "Die Rede vom 25. Juli 1869 zu Offenbach a. M.", schrieb Staatsrath G. Decurting 1) mehr als 20 Sahre fpater, "ift eine der wichtigften und beachtenswertheften Rundgebungen, die je von katholischer Seite auf bem Gebiete ber socialen Frage und ihrer Lösung gemacht worden sind."

Die Bedeutsamkeit dieser bischöflichen Ansprache wurde von katholischer Seite sosort erkannt. Unter dem 5. August hatte Ketteter die Rede dem Druck übergeden, "gewidmet allen christlichen Arbeitern seiner Diöcese". Ju wenigen Bochen war die Schrift in 4 Auflagen verbreitet. Die "Kölnische Boltszeitung" und nach dieser die "Christlich-sozialen Blätter" begrüßten dieselbe aufs Freudigste und empfahlen sie namentlich auch der Beachtung der Arbeitgeber. Der Eindruck, den dieselbe hervorries, geht deutlich hervor aus einer Zuschrift vom 21. August 1869, welche der Stiftsvicar Johann Philipp Pfeisfer in Nachen ohne jede äußere Beranlassung an den Bilchof richtete:

"Unterzeichneter extaubt sich ergebeuft, Ew. Bischöfl. Gnaden beiliegend eine furze Besprechung zu fübersenden, die derselbe in Nr. 116 der "Brestauer Hausblätter" vom 19. August d. J. über die Broschüre "Die Arbeiterbewegung und ihr Streben im Verhältniß zu Religion und Sittlichkeit" hat drucken

<sup>1)</sup> Études sociales catholiques — Oeuvres choisies de Msgr. Ketteler, Bâle 1892.

<sup>2)</sup> II, 126 (30. Aug. 1869).

laffen. Die männlich deutsche Tffenheit und die wahrhaft chriftliche Mühnheit, mit der Ew. bischöft. Gnaden daselbst Wahrheiten ausgesprochen haben, die nufere katholischen Bourgeois aus anderem Munde nicht hätten ertragen können, hatten mich so gerührt, daß ich die Broschüre gleich zweimal nacheinsander gelesen und die Besprechung an die Spize der "Hausblätter" habe seizen laffen. Eine gleiche Frende über eine socialpolitische Publication habe ich nur damals gehabt, als Ew. Bischöft. Gnaden in dem Buche "Die Arbeiterfrage und das Christenthum" die Bestrebungen des deutschen Handwerferbundes gutzhieß und damit die Thätigkeit von Männern lobte, mit denen ich Jahre lang in mitwirkendem Berkehr gestanden habe.

Die Kühnheit, mit der ich, ein unbefannter junger Priefter, mich an Ew. bischöft. Onaden gewandt habe, werden Hochdieselben mit dem Interesse entschuldigen, das ich als Natholit, Priefter und Deutscher an jenen Fragen nehme, die unser geliebtes Baterland so gewaltig bewegen."

Minder enthusiastisch, aber nicht minder characteristisch für die obsiective Bedeutung der bischöflichen Kundgebung, wurde dieselbe von socials democratischer Seite begrüßt. Ein Blatt dieser Richtung, "der Arbeitsgeber", äußert sich 1869 (Ar. 645 S. 7860) über Kettelers Schrift:

"Diese kleine Schrift enthält ein seltenes und seltsames Mischmasch von gesunden und ungesunden wirthschaftlichen Ansichten, verdautem und unverdautem wirthschaftlichen Material, untermengt mit wirklicher und consessioneller oder besser gesagt römischer Moral, richtigen und unrichtigen Urtheilen, durchdrungen wieder von jener Religion, die nach Beihrauch riecht, deren Licht von der ewigen Lampe auf Heiligenbilder restectivt und durch gemalte Mirchensenster in die Außenwelt geworsen wird. Der Verfasser nüßte nicht der Freiherr v. Wetteler sein, wenn es anders wäre. Paur ein Gehirn, das sich mit unvergleichticher militärischer Subordination unter die Dogmen der römischen Mirche zwingt und zugleich mit einem sonst seltenen Verstand begabt ist, kann ein solches Elaborat hervorbringen."

Es handelte sich für den bischöflichen Redner darum, zu zeigen, was an all den Bewegungen und Forderungen, welche durch den ganzen Arbeiterstand in Europa und über Europa hinaus sich sundgeben, berechtigt, was an ihnen underechtigt und gefährlich sei. Diese Frage wollte er "turz, aber mit vollsommener Offenheit beautworten, mit jener rücksichtslosen Offenheit, welche die Wahrheit fordert". Er that es mit einer zum Gesichtskreis seiner Hörer sich herablassenden Einsachheit und Klarheit, dabei aber mit einer Kenntniß des wirklichen Lebens, daß die kleine Schrift ihren ganzen Werth und ihre ergreisende Wacht noch heute bewahrt hat. Bei allem, was er an den gemeinschaftlichen Bestredungen der Arbeiter gutheißt und selbst ermuthigt, legte er doch Nachdruck darauf, daß die Arbeiterstrage vor allem eine sit t.1 iche sei. Er bekennt sich mit Jules Simon zu dem Sage: "Der Wohlstand des Arbeiters hängt mehr von der Sittlichkeit als von dem Lohne ab. Das Uebel ist daher mehr noch ein moralisches, und das Problem, welches gelöst werden unß, besteht

Fünftes Buch. Bon den Ereigniffen 1866 bis zu den Behen des Baticanischen Concils.

darin, den Arbeiter durch sich selbst zu retten." Daraus ergab sich aber mit natürlicher Consequenz auch Kettelers Schlußfatz, daß "alle Bestrebungen der Arbeiter eitel und vergeblich, wenn nicht Keligion und Sittlichkeit ihre Grundlage bilden".

Bom 10. bis 14. September 1871 tagte die 21. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands in Kettelers Bischofsstadt. Es waren böse Beiten für die Katholiken damals; der falsche Liberalismus bereitete alles zum Sturmlauf wider die Kirche; man stand unter den ersten Wehen des großen, tirchenpolitischen Kampses, dessen Gewaltthätigkeit in der Erinnerung an die ersten Jahre des neuen deutschen Reiches stets einen häßlichen Flecken zurücklassen wird. Es war nicht ohne Bedeutung, daß man in solchem Augenblicke Mainz gewählt hatte als Versammlungsort.

In der ersten öffentlichen Sitzung, am 11. September, sprach der Bischof. Er characterisirte den eben am Ander stehenden Pseudo-Liberalismus. Es geschah mit einer Schärfe und Klarheit und einer so vernichtenden Fronie, wie es wohl selten geschehen ist. Allein, dies war nur die Vorbereitung zum Hauptgegenstand, dem Nachweis, daß des unechten Liberalismus echter Sohn, der sich als den berechtigten Erben des Liberalismus immer fräftiger und entschiedener melde, der Socialismus sei:

"Eine Wahrheit müffen wir scharf ins Ange fassen. Der Socialismus, der an sich eine der verderblichsten Berirrungen des menschlichen Geistes ist, ist vollkommen berechtigt, wenn die Principien des Liberalismus wahr sind. Nur weil diese unwahr sind, darum ist er auch unberechtigt. Hätte aber Liberalismus in seinen Principien Recht, so hätte der Socialismus in seinen Folgerungen Recht."

Der Nachweis wurde überwältigend geführt. Ketteler beließ es nicht bei dem fräftigen Wort allein, das hier vor Tausenden war gesprochen worden. Unter dem 1. October 1871 brachten die "Christlich» socialen Blätter" die ganze Rede im Wortlaut.

Zugleich erschien dieselbe im Kirchheim'schen Berlag in Mainz als Flugschrift'); bald war dieselbe in drei Auflagen verbreitet.

\_\_\_

<sup>1)</sup> Liberalismus, Socialismus und Christenthum, Mainz 1871.

# Inhalt.

| IV. | Bu | dr. |
|-----|----|-----|
|     |    |     |

| Von      | den ersten Wirkungen des Jahres 1859 bis zu den Ereignissen von 1           | 866.       |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
|          |                                                                             | Seite      |  |  |
| 1.       | Die Folgen des Jahres 1859                                                  | 1          |  |  |
| 2.       | Im Kampf wider die kirchenfeindliche Agitation                              | 31         |  |  |
| 3.       | Eines Bischofs ichmerzlichste Erfahrung                                     | <b>5</b> 6 |  |  |
| 4.       | Mißstimmungen im Clerus                                                     | 67         |  |  |
| 5.       | Schwierigkeiten mit dem Domcapitel                                          | 85         |  |  |
| 6.       | Sorgen für die Diöcese                                                      | 116        |  |  |
| 7.       | Gräfin Ida Hahn-Hahn                                                        | 138        |  |  |
| 8.       | Schriftstellerische Thätigfeit                                              | 158        |  |  |
| 9.       | Die sociale Frage                                                           | 173        |  |  |
| 10.      | Unliegen der Kirche                                                         | 205        |  |  |
| 11.      | Retteler und die Kirche in Baden                                            |            |  |  |
| 12.      | Perfonliche Erlebniffe                                                      | 244        |  |  |
|          |                                                                             |            |  |  |
| V. Budj. |                                                                             |            |  |  |
| Von      | t den Ereignissen des Jahres 1866 bis zu den Wehen des Vaticanischen Con    | acils.     |  |  |
| 1.       | Das Jahr 1866                                                               | 261        |  |  |
| 2.       | Deutschland nach bem Kriege von 1866                                        | 276        |  |  |
| 3.       | Der Jesuiten-Streit und die Tolerang-Frage                                  |            |  |  |
| 4.       | Fortgang in der Diöcese                                                     |            |  |  |
| 5.       | Die Badische Sache und ihre Lösung                                          |            |  |  |
| 6.       | Die Bifchofsconferengen in Julda und die Frage der fatholifchen Univernität |            |  |  |
| 7.       | Gemeinsame Intereffen ber Kirche                                            |            |  |  |
|          | Das gedrudte Manujcript über die Gefahren der exemten Militarfeelforge .    | 412        |  |  |
|          | Gelegentliches zur focialen Frage                                           | 430        |  |  |
|          | Jungenmay. Gue perman grage                                                 | ~~~        |  |  |









